# HELLIEF

TORONTO V

HERARY

E.B. Beckapanchen



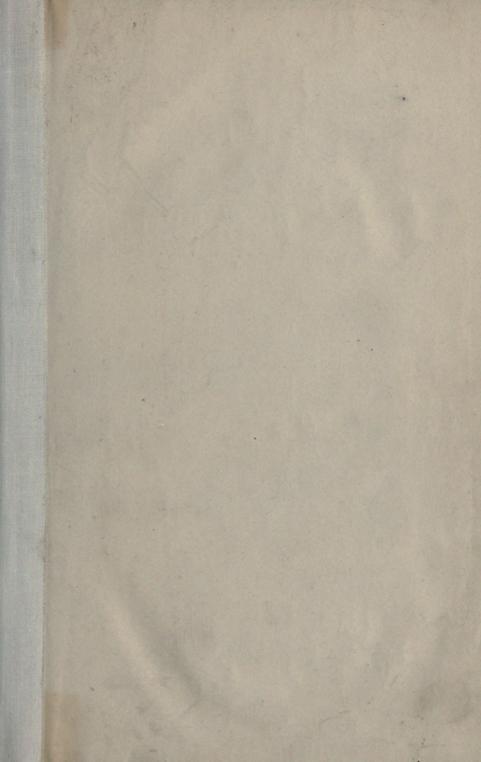



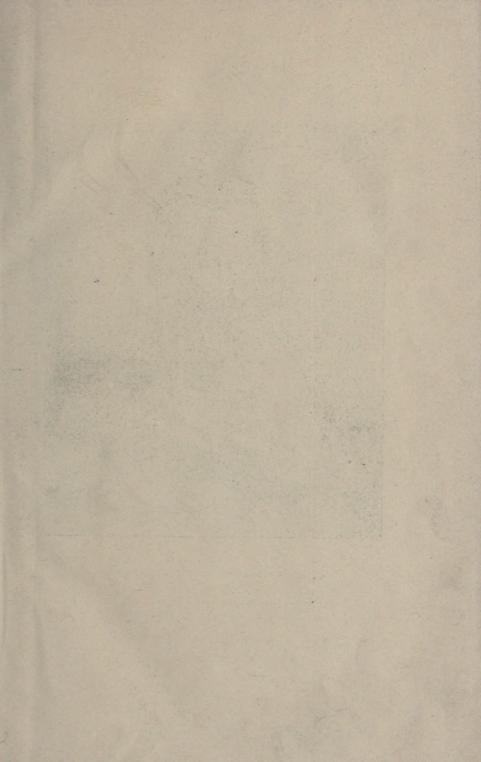



Heinrich Heine Nach der Radierung von Ludwig Emil Grimm aus dem Jahre 1827

468 Ywo

# Heinrich Heine

Von

Max J. Wolff

Mit einem Bildnis

188522.

1 . 9 . 2 . 2

C. S. Bediche Berlagsbuchhandlung Defar Bed München STATE OF STA

+ 6.6.00 oc. 5.04.

Copyright 1922 E. H. Bed'iche Berlagsbuchhandlung Ostar Bed Germany Meinen Rindern



### Bormort

Magis amica veritas.

Sine Lebensbeschreibung Heines ist eine mehr verlockende als dankbare Aufgabe. Noch immer ist der Dichter ein Gegenstand des Kampses, und noch heute ist sein Bild durch die Parteileidenschaft seiner Freunde und Feinde getrübt. Solange wir uns als Bürger eines mächtigen, glanzvollen Kaiserreichs sühlen dursten, mag es schwer gewesen sein, das richtige Verhältnis zu Heine zu gewinnen; der schmähliche Zusammenbruch und die trostlose Gegenwart haben den Boden bereitet, ihn auch als Menschen und Politiker objektiv zu beurteilen.

Meine eigene Stellung zu Heine hat im Laufe meines Lebens sehr gewechselt. Als ich vor mehr als einem Menschenalter seine Gedichte zuerst las, waren sie für mich eine Offenbarung, und ich habe für den Dichter geschwärmt wie nur je ein junger Mensch, der Sinn und Liebe zur Poesie besitzt. Dann kam der Umschwung. Das wachsende Verständnis Goethes und die dauernde Beschäftigung mit Shakespeare ließen mich das Unedse und Unechte in Heines Werten und Wesen doppelt peinlich empfinden. Es gab Jahre, wo es mir unmöglich war, zahlreiche seiner Gedichte hintereinander zu lesen. Erst mit dem reiseren Alter, besonders seit ich den Plan dieser Viographie gesaßt hatte, gestaltete sich mein Verhältnis zu ihm wieder freundlicher. Heine gehört gewiß nicht zu den Größten, aber doch darf er vor die Größten hintreten mit dem stolzen Wort: "Anch' io sono pittore."

Es war meine Aufgabe, den Dichter über die Gegensätze des Tages emporzuheben, ihn zu erklären, aber ihn nicht zu bekämpfen noch zu verteidigen. Beides haben andere überreichlich getan, und noch schwankt die Bage der Geschichte, wem sie recht geben soll. Objektiv soll der Geschichtsschreiber sein, aber das bedeutet nicht, daß er sich des eigenen Urteils begeben soll. Das historische Verständnis soll ihn nicht unfähig machen, eine eigene Meinung aus-

zusprechen und zu vertreten. Er soll alles verstehen, aber barum nicht "alles" verzeihen.

Die Literatur über Heine ist sehr groß. Vieles freilich ist, sei es von rechts oder links, tendenziös gefärbt, vieles nur sensationelle Wache. Wir besitzen zahlreiche vorzügliche Einzelschriften über den Dichter, besonders die gediegenen Arbeiten aus Liehmanns Seminar, aber es sehlt in Deutschland an einer Gesamtdarstellung, wie sie die Franzosen schon mehrsach mit mehr oder weniger Erfolg versucht haben. Diese Lücke soll das vorliegende Buch ausfüllen.

Es war mir leider nicht möglich, die Literatur in dem Umfang auszunüßen, wie ich es gewünscht hätte. Die preußische Staatsbibliothek, diese Bibliothek gegen die Benutung, bereitet den hiesigen Gelehrten kaum überwindbare Schwierigkeiten. Vielsach war es mir trot wiederholter Versuche unmöglich, ein Buch zu erhalten, und die Ausfüllung von Desideratenzetteln war in den meisten Fällen zwecklos. Auf manche kleinere Schrift, die ich gern eingesehen hätte, mußte ich verzichten.

Drei Männer sind es, die sich um die Heinesorschung die größten Verdienste erworben haben, Adolf Strodtmann, Ernst Elster und Friedrich Hirth. Der erste hat das Waterial zu einer Lebensbeschreibung des Dichters in mühevoller Arbeit zusammengetragen, der zweite hat uns die erste wissenschaftliche Ausgabe seiner Werke gegeben, der dritte endlich seinen Brieswechsel in mustergültiger Weise gesammelt. Ihnen schulde ich es, daß ich mein Vuch überhaupt schreiben konnte. Drum sei hier dem Toten die gebührende Anerkennung, den Lebenden, die mir leider persönlich fremd sind, der geschuldete Dank dargebracht.

Charlottenburg, im März 1922.

Der Berfasser.

# Inhalt

| I.     | Kindheit und Erziehung                 | 1   |
|--------|----------------------------------------|-----|
|        | Im Kaufmannsstand                      | 24  |
|        | Auf der Universität                    | 41  |
|        | In der hauptstadt                      | 69  |
|        | Erite Dichtungen                       | 99  |
|        | Die Tragodien                          | 131 |
|        | Abschluß des Studiums                  | 154 |
|        | Die ersten Reisebilder                 | 187 |
|        | Zwischen Dichtung und Politif          | 224 |
|        | Auf Banderschaft                       | 253 |
|        | Der Rampf gegen Platen                 | 276 |
|        | Die Jusirevolution                     | 307 |
|        | In Baris                               | 345 |
|        | Im journalistischen Dienst             | 375 |
|        | Rämpie                                 | 408 |
|        | Bausliche Sorgen                       | 441 |
|        | NoveWistit                             | 459 |
| XVIII. | Lutetia                                | 485 |
|        | Deutschland                            | 520 |
|        | Der Zusammenbruch                      | 545 |
|        | Leptes Schaffen                        | 577 |
|        | Das Ende                               | 607 |
|        | Der Rampf um Beine                     | 625 |
|        | etisches Bergeichnis von Beines Berfen | 645 |
|        | etisches Namenverzeichnis              | 647 |
|        | ar                                     | 655 |



## I. Rindheit und Erziehung

Die Nachrichten, die wir über Beinrich Beines Familie, feine Beburt und seine Kindheit besigen, find zumeist unsicherer Ratur. Der Dichter felbst hat fich zwar vielfach in seinen Schriften über feine Eltern und fein Leben in Duffeldorf ausgesprochen, aber alle biefe Angaben, zumal die in den nachgelassenen Memoiren, find mit der größten Vorsicht aufzunehmen. Durch Goethes Borbild in "Dichtung und Wahrheit" beeinflußt, berichtet Beine nicht, mas mar, fondern das, was fein mußte, wenn fein Werdegang fich logisch, frei von allen Zufälligkeiten vollzogen hatte. Dazu tommt, baß seine Mitteilungen vielfach humoristisch gefärbt, vielfach auch ten= bengiöß entstellt find, um sich und seiner Familie in den Augen der Welt ein höheres Unjeben zu geben. Dasselbe gilt in noch ftarkerem Dage für die Nachrichten, die wir anderen Mitgliedern der Beineschen Familie verdanken. Gie gelangten beinahe ausnahmilos ju erheblichem Bohlftand und geachteten Stellungen, traten auch vielfach zum Chriftentum über, und ba lag ihnen baran, ihre jubische Abstammung, ihre niedere Herkunft und ihr unvermittelt rasches Emportommen und Eindringen in die Gesellschaft nach Möglichkeit ju verschleiern. Sie waren bestrebt, sich eine Familientradition ju schaffen und suchten damit, vielfach in fehr plumper und aufdring= licher Art, ein Gebrechen zu beseitigen, das ichon ihren großen Un= verwandten schwer bedrückt hatte.

Es war das Unglück des Dichters, daß er außerhalb jeder Tradition geboren war, daß er keiner Familie entstammte, die, fest in der heimischen Erde wurzelnd, ihn von selbst in sichere Lebenssbahnen geleitet hätte. Er besaß einen starken Familienssinn, aber keine Familie. Schon seine Großeltern waren ihm fremd. Bon dem Großvater väterlicher Seite wußte er nur, daß er ein armer Handelssjude war und aus Bückeburg stammte. Er hieß Hehmann Heine und siedelte später nach Hannover über. Die Orte sind ohne Besbeutung. Die damaligen Juden besaßen keine Heimat, sie hatten

Bolff, Beine

feine Begiehungen zu ber Stadt, in ber fie lebten. Gie bilbete für fie nur die jeweilige Statte, wo fie mehr ober weniger von ben Chriften unbeläftigt ihren Sandel treiben und ihren fremden Rultus ausiiben durften. Go ift es nicht erstannlich, daß feiner von ben feche Sohnen Benmann Beines in ber Baterftadt verblieb. Dem Alten war es bort nicht geglückt, so zogen fie aus, um an anderen Platen bas Glud zu suchen, b. h. um Gelb zu verbienen. Der älteste, Sfaat, wanderte nach Frankreich aus und siedelte sich in Borbeaur an, zwei seiner Brüder, Salomon und Benry (Berg) Beine, ließen sich in Samburg nieder, wo es ber eine in erftaunlich furger Beit zum vielfachen Millionar brachte, ber andere als Borfenmakler zu gesichertem Wohlstand gelangte. Auch ber vierte Sohn, Meper Beine, ber fich Schwerin jum Bohnfit erwählte, murbe ein vermögender Mann. Um wenigsten Erfolg hatte Samson Beine aufzuweisen, der Bater bes Dichters, der als zweiter Sohn Benmann Beines am 19. August 1764 geboren war. Auch er scheint sich junächst in hamburg oder Altona dem handel gewidmet zu haben. dann taucht er als Proviantmeister bei der Armee des Herzogs von Cumberland, des nachmaligen Rönigs Ernft August von Sannover, auf und hat in biefer nichtmilitärischen Stellung ben Felbzug gegen die Franzosen in Flandern und Brabant mitgemacht. Bon dort fam er nach Duffelborf, wo er fich mit Beire (Betty) van Gelbern verheiratete. Er war damals völlig mittellos, fo daß ihn der Rabbiner nicht in die judische Gemeinde aufnehmen wollte, aus Sorge, ber Rugezogene konnte ihrer Armenkasse zur Laft fallen. Erft feine energische Frau setzte die Aufnahme durch, und ihrer überlegenen Einsicht hat es Samson Beine wohl auch zu banken, daß sein neubegründetes Tuch= und Rommissionsgeschäft in den nächsten Jahren ausreichende Mittel zur Ernährung seiner fich rasch mehrenden Familie abwarf.

Der Dichter hat in seinen "Memoiren" ein Bild von seinem Bater geliesert, das mehr dem eines Marquis des ancien régime als eines jüdischen Handelsmannes entspricht. Es ist ganz außzgeschlossen, daß er sich, wie Heine erzählt, auf seinem untergeordneten

Poften die besondere Gunft des Herzogs von Cumberland erworben habe, ja unwahrscheinlich, daß er ihn überhaupt persönlich fennen gelernt hat. Gine Borliebe für Theaterdamen, Pferde und Sunde mag Samfon beseffen haben, aber als Duffelborfer Rleinhandler war er sicher nicht in der Lage, diesen nobeln Passionen zu fronen. und wenn er wirklich einmal zwölf Bferde im Stall gehabt hat, fo ift bas nur möglich, wenn er zeitweilig neben dem Tuchgeschäft ben Pferdehandel ausübte. Soweit wir über Samson Beine urteilen fonnen, war er ein gutmütiger, aber seichter und eitler Mensch, beffen größte Sorge felbft in seinen reifen Mannesjahren die Bflege seines hübschen Außeren war, der gern in der bunten Uniform der Duffeldorfer Burgermehr über die Strafen tangelte und fein Leben in allerlei zwecklosen Richtigkeiten zersplitterte. Alle höheren Intereffen gingen bem liebenswürdigen Egoiften und Optimiften ab. er lebte in den Tag hinein ohne Religion, ohne Sinn für Runft und ohne Baterlandsgefühl. Er schimpfte auf Goethe, beffen Ronfurreng seinem Sohne das poetische Geschäft erschwere, und er schwärmte für Napoleon, den Meffias der Juden, deffen Soldaten die von ihm aus England bezogenen Stoffe trugen. Beine bezeichnet feinen Bater als ein liebenswürdiges Rind, und damit hat er, wenn auch in einem weniger gunftigen Sinn, als ber Ausbruck von ihm gemeint ift, bas Richtige getroffen. Samfon bedurfte bringend ber Leitung durch seine energische Frau.

Auch über die Mutter des Dichters finden sich in den Biographien übertrieben günstige Angaben, die zum großen Teil auf Mitteilungen ihres Sohnes fußen. Zwei Jugendbriese Bettys sind uns erhalten. Sie zeigen einen gewandten Ausdruck und ein gewisses Waß von angelernten Kenntnissen, aber sie rechtsertigen die Annahme nicht, daß sie die Studien ihres Bruders geteilt, Lateinisch, Englisch und Französsisch beherrscht habe, eine Schülerin Roussenne verständnisvolle Berehrerin Goethes sowie eine künstlerisch ausgebildete Flötenspielerin gewesen sei. Mit dieser angeblichen hohen Bilsdung wäre schwer in Einklang zu bringen, daß sie die deutsche Sprache nur sehr mangelhaft beherrschte und statt der deutschen Buchstaben

Die hebräischen in ihren Briefen verwendete. Betty Beine ift später, als ihr Sohn berühmt geworden war, mit gahlreichen obiektiven Besuchern in Berührung gekommen, und nicht einer weiß etwas von ihrer besonderen Bildung und ihren Renntniffen zu berichten. Sie war eine brave Frau und liebevolle Mutter, allerdings ihrem Gatten burch Stellung und Erziehung weit überlegen. Stammte er von Oftjuden, fo gehörte ihre aus holland eingewanderte Familie gu ben portugiesischen Juden, einem Bolt, bas von seiner hoben Rultur= blüte zwar längst herabgesunken war, aber boch bereinft Dichter wie Jehuda ben Halevy und Denter wie Maimonides und Spinoza bervorgebracht hatte. Beftand Samson Beines Familie ausschlieflich aus händlern, so wies die seiner Frau eine Reihe studierter Männer. besonders Mediziner auf. Sie besaß auch eine gewiffe Seghaftig= feit am Rhein, während die Familie Beine erft in der lebenden Generation den Versuch machte, über das nomadisierende Sändlertum hinauszugelangen. Auch perfönlich ftand Betty über ihrem Gatten. War er oberflächlich, beschränkt und ziellos, so war sie tatkräftig. flug, energisch bis zur Sarte und strebsam bis zum Ehrgeiz. Es ift begreiflich, daß bei dieser Berteilung der Gewichte die Leitung bes Hauses und die Erziehung der Rinder in ihre Bande überging.

Betty van Gelbern war am 27. November 1771 geboren. Ihre Ehe wurde Ende 1796 oder Anfang 1797 geschlossen. Sie zählte also zur Zeit der Heirat schon 25 Jahre. Das ist ein beträchtliches Alter, wenn man bedenkt, daß die jüdischen Mädchen damals gewöhnlich schon in frühester Jugend, zumeist im zwölsten oder dreizehnten Jahr nach den mosaischen Bestimmungen verheiratet wurden; wir vermögen aber nicht zu sagen, ob diese späte Verbindung in dem eigenen Billen des jungen Mädchens begründet war oder ob ihre Angehörigen dis dahin keinen geeigneten Chemann für sie gestunden hatten und nun froh waren, sie bei dem zwar mittellosen, aber äußerlich annehmbaren Samson Heine unterzubringen. Nach dem Geist des damaligen Judentumes wird man eher geneigt sein, sich für die zweite Möglichkeit zu entscheiden.

Der erste Sproß dieser Che war der Dichter Heinrich oder,

wie er als Rind nach einem englischen Geschäftsfreund benannt wurde, Sarry Beine. Das Datum feiner Geburt fteht nicht feft. Er selbst hat sich später häufig humoristischerweise als einen der erften Männer des Jahrhunderts bezeichnet, aber es ift gang auß= geschlossen, daß er erft 1800 geboren wurde. Sein Geburtstag war der 13. Dezember, vermutlich des Jahres 1797, mahrend feine Berionalaften meiftens 1799 angeben. Der Widerspruch er= flart fich badurch, daß die Eltern offenbar bas Alter bes Sohnes 1815 zu niedrig angaben, um ihn ber Einberufung zum preugischen Beeresdienst zu entziehen. Das jugendliche Außere und die fleine Figur Barrys begünftigten den Betrug, der um fo leichter burch= zuführen war, als eine staatliche Aufnahme des Bersonenstandes damals noch nicht stattfand und die judischen Geburten nur in die Gemeinderegifter eingetragen wurden, noch bagu in der Undersgläubigen unlesbaren hebräischen Schrift. Das zweite Rind bes Chepaares Beine war ein Mädchen, das den Namen Charlotte erhielt, und angeblich im Oftober 1800 geboren wurde. Doch auch Diefes Datum ift nicht ficher. Der Dichter felbst schrieb später der Schwefter: "Bei dieser Gelegenheit bemerke ich Dir, liebes Lottchen, daß Du vielleicht viel junger bift, als die Mutter glaubt, da Du viele Sahre nach mir jur Belt gefommen." Bir fonnen Diefen Widerspruch nicht aufflären, immerhin fann der Altersunterschied zwischen ben beiden Geschwistern nicht sehr groß gewesen sein, da Charlotte die Kinder= und Jugendspiele Harrys teilte. Un fie ift bas reizende Gedicht (I, 113) gerichtet:

Mein Kind, wir waren Kinder, zwei Kinder, klein und froh; wir krochen ins huhnerhauschen, verstedten uns unter das Stroh.

Bir frahten wie die Sahne, und famen Leute vorbei — "Riferefüh!" fie glaubten, es ware hahnengeichrei.

Die Riften auf unferem Sofe bie tapezierten wir aus,

und wohnten brin beisammen, und machten ein vornehmes haus.

Des Nachbars alte Kate kam öfters zum Besuch; wir machten ihr Buckling' und Knickse und Komplimente genug . . . . . . . .

Auf die Tochter folgten wieder zwei Söhne, Gustav und Maxismilian, die 1805 und 1807 das Licht der Welt erblickten. Sie waren noch Kinder, als der Dichter das Elternhaus verließ, und besißen für seine Kindheit und Jugend keine Bedeutung.

Das Leben hat Beine frühzeitig unsanft angefaßt, und baburch entstand bei ihm wie bei jedem Menschen, ber viel erlebt hat, das Beburfnis, fich die Tage der Rindheit in ber Erinnerung gu verflären. Sie wurden ihm zum Paradies, in bas er aus ber bittern Gegenwart flüchtete. Dieser sentimentale Sang bekundet sich in allen seinen späteren Mitteilungen über die Duffelborfer Beit, besonders in jedem Wort über seine Eltern. Dag er ihnen mit auf= richtiger Liebe zugetan mar, unterliegt keinem Zweifel, er hat seine Anhänglichkeit an bie Mutter als Schwerkranter in geradezu heroischer Beise bewiesen. Aber damit nicht genug, sondern je alter er wurde, um fo bedeutsamer erschienen ihm feine herzlich un= bedeutenden Eltern. Der Bater wurde ihm gur Berforperung ber romantischen Bergangenheit, die Mutter zu ber der Aufflärung, und als eine Sunthese dieser beiden großen Rulturftrömungen faßte er fich felber auf. Die Gegenfate, die er in fich felbft fpurte, ohne fie überwinden zu konnen, suchte er in feiner Abstammung gu be= grunden, und dieses Bedurfnis, fich selber ju verfteben, führte ihn ju einer Selbsttäuschung über seine Eltern, die fich allein burch die Kindesliebe nicht erklären läßt. In Wirklichkeit bot biefes Eltern= haus, fo gut es Samson und besonders Betty Beine mit ihren Rindern meinen mochten, erschreckend wenig. Es ftand gufälliger= weise in Duffeldorf, es hatte ebensogut in Bien ober Riel fteben fonnen. Es besaß teine Tradition, feine Beziehung zu dem umgebenden Bolfstum, fein Staats- und Nationalgefühl, ja nicht einmal

eine Religion. Die Familie war jubisch, sie machte die vorgeschriebenen Riten und Gebräuche mit, aber das Berständnis für die innere Bahrheit dieser Außerlichkeiten war ihr längst verloren gegangen.

Die Bahl der Duffeldorfer Juden und ihre wirtschaftliche Bedeutung war gering, infolgedeffen murben fie von der Bevölkerung weder gehaft noch gefürchtet. Ihre Stellung war für die damalige Zeit gunftig, die Regierung des Bergischen Landes fam ihnen weit ent= gegen und eröffnete ihnen alle vorhandenen Schulen und Bilbungsmittel. Aber diefer Segen wurde zum mindeften der erften Generation in vieler Beziehung zum Unfegen. Er nahm ihr ben feften Salt, ben ihr bas Chetto bis bahin geboten, fie murbe aus dem Rahmen des eigenen Bolkstums herausgeriffen, ohne in dem Deutschtum eine neue Burgel zu finden. Diefe Juden find wie der Flugfand, ben ber Wind bald bier, bald borthin trägt, nicht von innern Kräften, sondern von äußern Bufalligfeiten abhängig. Diefes Unorganische ift es, das Beines Entwickelung entscheidend beeinflußt hat. Sein Glaubensgenoffe Borne hat noch die Unterbrückung der Frankfurter Judengaffe durchgemacht und fie hat ihm den Charakter aufgeprägt. Beine hat in Duffelborf weder die Leiden des Judentume, noch bas Glud ber Bugehörigkeit zu einem eignen Bolkstum empfunden. Er war ein Fremdling, ein Einzelner, verloren in ber Maffe, und barum ohne ben innern und äußern Salt, den nur ber Unschluß an eine große und ftarte Gemeinschaft geben fann.

Nur aus dem Mangel einer jeden Tradition läßt sich das zwiespältige Wesen des Dichters verstehen, und dieser Mangel wurde verstärkt durch zwei wesentliche Faktoren, durch die politischen Bershältnisse seiner Baterstadt und durch die Erziehung, die er genoß.

Die Stadt Düsseldorf bildete damals die Hauptstadt des Herzogstums Jülisch-Berg, aber schon 1795 war sie von den französischen Revolutionsheeren besetzt worden, die erst nach dem Frieden von Luneville 1801 wieder abzogen. Unterdessen war der verdiente und ausgeklärte Kursürst Karl Theodor von der Pfalz 1799 gestorben, ihm folgte Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, der das Herzogstum durch verschiedene, nicht untüchtige Stellvertreter verwalten

ließ. Seine Regierung dauerte nicht lange. Zum Dank für die ihm von Napoleon aufgesetzte bayerische Königskrone trat er das Bergische Land an Frankreich ab, das mit den gleichfalls absetretenen preußischen Besitzungen auf dem rechten Rheinuser zu einem neuen Größherzogtum Berg unter Napoleons Schwager Joachim Murat vereinigt wurde. Doch auch dieser Zustand war nicht von Dauer. Nach zwei Jahren wurde Murat zum König von Neapel erhoben, Napoleon selbst übernahm die Verwaltung des Großsherzogtums, wenn er sie auch nominell für den eigentlichen Souverän, seinen Nessen Napoleon Ludwig, den Kronprinzen von Holland, ausübte. Erst nach der Schlacht bei Leipzig im November 1813 verließen die Franzosen die rheinischen Gebiete, die durch die Wiener Kongreßakte der preußischen Monarchie einverleibt wurden.

Die frangösische Berrschaft in Duffelborf hat mit einer turgen Unterbrechung achtzehn Jahre gedauert. Gie murde von der großen Mehrheit ber Bevölferung nicht bitter empfunden. Gin deutsches Nationalgefühl gab es damals noch nicht, und die weltbürgerlichen Ibeen, mit denen die Auftlärung die Röpfe berauscht hatte, ver= hinderten gerade die beften, das Schmachvolle der Fremdherrschaft ju erfennen. In gahlreichen Städten des Rheins fam man ben Siegern mit offenen Urmen entgegen und feierte mit ihnen im Beichen ihrer Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit begeifterte Ber= brüderungsfeste. Das damalige Deutschland, dieses jammervolle römische Reich, das weder leben noch fterben konnte, war gewiß fein Land, um die Bergen seiner Gohne zu entflammen. Die Frangofen erschienen allgemein als die Träger des ersehnten Fortschrittes, ben man aus eigner Kraft nicht erreichen konnte. Auch materiell gewann das Rheinland durch ihre demofratische Gesetzgebung, besonders durch die Aufhebung der Leibeigenschaft und der Behnten, burch Beseitigung ber Lehnswirtschaft und aller Standesunterschiede, bie zwischen Abeligen, Burgern und Bauern noch beftanden, jowie durch die Bernichtung der gerade am Rhein besonders ent= wickelten Rleinstaaterei. Der Fall ber unzähligen finnlosen Boll= schranken und die Zusammenfaffung zu einem einheitlichen Birtschaftsgebiet führten zu einem industriellen Aufschwung und gaben bem Lande die Möglichkeit, seine natürlichen Reichtumer an Erz und Kohle sowie den Gewerbefleiß seiner Bewohner in gefunder und einträglicher Weise zu verwerten. Auch Duffelborf befand sich unter Joachim Murat nicht schlecht, der ehrliche Soldat nahm es mit seinen Pflichten ernft, war auf das Wohl seiner Untertanen bedacht und magte selbst seinem kaiserlichen Schwager zu wider= sprechen, wenn er zu hohe Ansprüche an die Steuer- und Menschenfraft der unterworfenen Proving ftellte. In dem Grafen Beugnot ftand ihm ein einfichtiger Verwaltungsmann zur Seite, ber trot mancher verkehrten Makregel im einzelnen doch im ganzen das Wirtschafts= leben und die Leiftungsfähigkeit des deutschen Landes zu heben wußte. Diese materiellen Vorteile ließen feine allgemeine Diß= ftimmung auftommen, felbst bann nicht, als nach Murats Abgang Die Auflagen immer harter, Die Konffriptionen immer scharfer wurden. Der Raifer felbst übte durch seine Berson eine bezaubernde Wirkung aus, die die Bergen fesselte und die Sinne berauschte. Beines eigene Schilberung Napoleons im "Buch Le Grand" ift bas Wert eines Dichters, ber im Banne einer phantasievollen Legende ftand, aber selbst die besonnensten Röpfe wurden durch den Un= blid bes Imperators zur höchsten Bewunderung hingeriffen. Gin nüchterner Beamter wie ber bergische Minister Fuchsius schrieb an ben Grafen Beugnot: "Ich habe viel über den Raifer gelesen, ich habe noch mehr von ihm gehört, aber ich kannte ihn nicht. Er ift mehr als Mensch." Der Zauber und die Allgewalt diefer einzig= artigen Persönlichkeit waren so stark, daß Bölker und Menschen es als Glück betrachteten, wenn sie sich für ihn aufopfern und tot= schlagen laffen durften.

Die Juden der ganzen Welt, besonders aber die deutschen, schauten zu ihm wie zu einem Messias empor, und sie hatten Grund dazu. Wohin seine siegreichen Waffen kamen, da fielen die vielsfach schmählichen und entwürdigenden Ausnahmebestimmungen und da wurde den Juden die volle bürgerliche Gleichberechtigung versliehen. Aber mit dieser Schwärmerei für Napoleon und mit ihrer

Hinneigung zu Frankreich stellten sich die Juden nicht in einen Gegensatz zu den driftlichen Deutschen, sondern sie entsprach der allgemeinen Stimmung, die bei ihnen nur infolge von persönlichen Gründen ein verstärktes Echo fand.

Un Deutschlands patriotischem Schmerz und seiner Erhebung hatte das Rheinland fo gut wie keinen Anteil. Die nationale Begeisterung von 1813 blieb auf ben evangelischen Rordosten beschränkt und rief in bem tatholischen Guden und Westen nur einen spärlichen und verspäteten Widerhall hervor. Das Scheiben ber Frangofen wurde nicht als Befreiung von einem unwürdigen Soch empfunden, und mit noch weniger Freude wurden die neuen Gerren bes Landes, die Breugen, am Rhein begrüßt. Die Bewohner ber neu gewonnenen Proving fühlten sich trot bes Unterschiedes ber Sprache mehr zu ben lebhaften und umgänglichen Frangofen bingezogen, als zu den wortkargen, oft schwerfälligen und barichen Oftelbiern, zumal da diese mit ihren verständnislosen reaftionaren Beftrebungen den politischen Fortschritt und den wirtschaftlichen Aufschwung der Provinz, turz alle Errungenschaften der französischen Berwaltung zu gefährden schienen. Der Regierungspräsident von Robleng gab in einem amtlichen Bericht an den Staatsfanzler Sardenberg offen zu, daß jedermann am Rhein die Wiederkehr ber frangösischen Herrschaft bankbar begrußen wurde. Preußen verstand es nicht, moralische Eroberungen zu machen. Auch die Gleichstellung ber Juden wurde wieder rudgangig gemacht. Die Magregel traf bie führenden Beifter unter ihnen fehr schmerglich, ließ aber die Maffe ber ifraelitischen Bevölkerung gleichgültig, denn bas, mas ihr die preußische Regierung an Rechten beließ, genügte dem Durchschnitt völlig. Er hatte weder ben Bunsch, politische Rechte aus= zuüben, noch ein Staatsamt zu bekleiben und zog es vor, fein Brivat= leben nach judischem Gesetz durch den Rabbiner zu regeln, als nach dem Landesrecht burch einen stammfremden Beamten. Immerhin konnte es nicht ausbleiben, daß die kurze napoleonische Periode der Freiheit wie ein rettungslos verlorener paradiefischer Traum in ben Röpfen fputte; und das um fo mehr, als auf ber einen Seite

ihre Nachteile mit der Zeit in Vergessenheit gerieten, auf der andern durch Zulassung zu allen Schulen die gebildete Schicht unter den Juden start im Wachsen war, die sich gegen eine Behandlung als Staatsbürger zweiter Klasse auflehnte.

Dieje verschiedenen Stimmungen erfüllten das Beinesche Eltern= haus in Duffeldorf. Der Bater schwärmte für Napoleon, die Mutter foll preußisch und patriotisch gesinnt gewesen sein. Es klingt nicht fehr mahricheinlich, beweift aber die Widersprüche und Gegenfate, in benen die Familie lebte. Auf ber einen Seite ein Deutschtum, bem man sich fremd fühlt, obgleich man ihm alles verdankt, auf ber andern Seite bas frangösische Wefen, für bas man sich begeistert, obgleich man es nicht versteht und immer nur die Auger= lichkeiten begreift. Sehen wir genauer ju, fo find es die großen Gegenfäte, die das gesamte Reitalter spalten und jedem einzelnen bas Gefühl ber Einheit nehmen, es ift ber Rampf ber Romantit gegen die Aufflarung, ber Bernunft gegen die Geschichte, ber in unferm besondern Fall durch das Judentum gesteigert, ja auf die Spipe getrieben wird. In diefer Welt des Widerspruche hat Beinrich Beine seine Kindheit und die wichtigsten Jahre seiner jugendlichen Entwickelung verbracht. Staaten brachen vor feinen Augen qu= sammen und neue entstanden, die oft nur wenige Sahre, manchmal nur Monate existierten. Fürsten verloren ihre geheiligten Throne, bie von Abenteurern und Glücksrittern eingenommen murben. Religionen wurden abgeschafft und wieder eingeführt. Die Welt glich einem Narrenhaus, regiert von dem finnlosesten Bufall. In diesem Durcheinander konnte der Knabe feine Festigfeit gewinnen, feine Tradition, die den Charafter bes Menschen bildet, am wenigsten Die Ehrfurcht, Die Goethe in "Wilhelms Meifters Banderjahren" als Grundlage der Erziehung fordert. Deutschtum und Frangofen= tum, Judentum und Chriftentum, Bernunft und Auftlärung, Romantif und Rlaffit, Monarchie ober Republit, Glaube ober Unglaube, alle dieje Begriffe erschienen bem heranreifenden Jungling nicht als historische Notwendigkeiten, nicht als sittliche Dachte von schickfalsmäßiger Bebeutung, sondern als Zufälligfeiten, benen man fich bingibt ober versagt, je nachdem es Laune, Stimmung ober Borteil gebieten. Es war schwer, in diesem Wirrwarr einen innern Halt zu gewinnen; für einen phantasievoll erregten Judenknaben, für den alle die Widersprüche sowohl durch die Phantasie als durch sein Judentum multipliziert, ja potenziert wurden, ganz unmöglich. Heines Eltern waren nicht in der Lage, dem Sohn zur Klarheit zu vershelsen, weder der Bater mit seinem kindlichen Materialismus noch die zwar strebsame, aber unstete Mutter. Ihre Erziehung war dieser Aufgabe nicht gewachsen so wenig wie die Schule, der der junge Harry anvertraut wurde.

Ruerst schickte man ihn zu einer Frau Sindermann, die ihrer jungen Brut, die jumeift aus fleinen Madchen bestand, unter fehr viel Brügeln die Anfänge der Wiffenschaft beibrachte. Dann tam er in die ifraelitische Brivatschule eines aus hamburg stammenden Lehrers Rintelsohn. Wie weit ihn dieser gefordert, läßt fich nicht sagen, immerhin konnte harry von bort auf bas Lyzeum über= geben, das in seinem wissenschaftlichen Betrieb etwa einem heutigen Symnafium gleichkam. Offenbar geftalteten fich Samfon Beines Berhältniffe damals fo gunftig, daß feine Frau daran denken konnte, ihren ältesten Sohn nach dem Beispiel ihrer Brüder ftudieren zu laffen. Der Dichter felber berichtet zwar, daß feine Mutter ihn für den napoleonischen Staats- oder Militardienft bestimmt habe, aber diefe Angabe gehört wohl in das Reich des Humors, so gut wie die andere, daß fein Direktor ihn jum römischen Bralaten außersehen hatte. In den rheinischen Lyzeen waren die französischen Lehrpläne eingeführt, und es herrschte eine französische militärische Bucht; in frassem Widerspruch dazu waren die Lehrer meist bejahrte katholische Geiftliche, ehemalige Angehörige ber aufgelöften Orden. Aber ber Geift des Unterrichts war von Frommigfeit weit entfernt, man huldigte der Auftlärung, die sich, wenn nicht gerade feindlich, so doch gleichgültig gegen alle Religion verhielt. Der Reftor Schallmeger trug den Knaben die neueste aus Frankreich bezogene materialistische Philosophie vor, die in den jugendlichen Köpfen nur eine Ab= neigung gegen jede Religion und jede vergeiftigte Weltanschauung erwecken konnte. Für den jungen Beine war das um so gefährlicher, als er ichon durch seine häusliche Erziehung daran gewöhnt mar, die Religion als reine Außerlichkeit zu betrachten. Man hielt ihn an, Die Riten und Borschriften des toschern Judentumes peinlichst zu beobachten, ohne daß er den Glauben, der diese jest sinn= losen Übungen vor Sahrtausenden erschuf, religios oder auch nur historisch ergriff. So konnte ihn die Schule wohl mit guten Kennt= niffen, für die furze Dauer seiner Gymnasialzeit sogar mit er= staunlich guten Renntnissen ausruften, fie konnte ihn auch fleißig und gemissenhaft arbeiten lehren, aber gerade bas, mas er am meisten brauchte, sittliche Festigung hat ihm bas Lyzeum nicht gegeben und fonnte es ihm nicht geben. Die Erziehung war einseitig auf dem Berftand aufgebaut, fie verstärkte die Gleichgültigkeit des Jünglings gegen sittliche, gefühlsmäßige Werte, fie verwies ihn auf den Weg der Kritik, fie steigerte seinen Sang zur Regation und löfte die letten Fäden der Tradition, die ihm das Elternhaus ge= lassen hatte.

Es ift nicht bekannt, wann der junge Harry in das Lyzeum eingetreten ift, noch wann er es verlaffen, und ob er die fünf Rlaffen. bie es bejaß, bis zum Abschluß besucht hat. Wenn er aber vor der Beit ausschied oder doch nach der Entlassung feine Universität bezog. so ist die lette Ursache in dem Zusammenbruch der napoleonischen Berrlichkeit zu suchen, nicht in dem Sinne, daß damit Betty Beines Träume scheiterten, ben Sohn in frangösischer Generalsuniform zu sehen, sondern der politische Umfturz und die friegerischen Wirren führten zu einer Birtschaftsfrifis, die offenbar den väterlichen Sandel schwer beeinflußte. Unter biefen Umftanden schien es geboten, auf bas toftspielige Studium, das ja einem Juden damals wenig Mussichten gewährte, zu verzichten und statt bessen einen einträglicheren Beruf für ben älteften Sprößling zu erwählen. Er follte nun Raufmann werden, und zur Vorbereitung schickte man ihn zunächst in die Bahrenkampfiche Bandelsschule in Duffelborf. Sieht man von der Vorbereitungstlaffe ab, so ift es die dritte Lehranftalt, die ber Dichter besuchte, von denen jede ein gang verschiedenes Bildungs=

ziel verfolgte. Dieser beständige Wechsel war nur geeignet, das Haltlose und Unstete in seinem Wesen zu vermehren.

Der Verzicht auf die Universität mag ihm schwer geworden sein, er scheint sich aber ohne innere und auch ohne äußere Kämpse mit den Eltern vollzogen zu haben. Der Jüngling besaß keine außzgesprochene Neigung für einen bestimmten Beruf und ließ es ohne Widerspruch geschehen, daß man ihn zunächst in die Handelsschuse und dann in ein Komptoir steckte. Die lockenden Millionen, die der steinzeiche Onkel Salomon in Hamburg, der große Mann der Familie, in kurzer Zeit zusammengerafft hatte, mögen ihm den Schritt erzleichtert haben. Für den damaligen Juden war der Gelderwerd der einzige oder doch der am nächsten liegende Weg, sich über die verzachtete Masse seiner Glaubensgenossen werkehrte und durch die Macht seines Geldes über Krieg und Frieden entschied, klang wie "ein Märchen aus tausend und einer Nacht". Eine neue Zeit kündigte sich in ihm an.

Mit etwa achtzehn Jahren war heines Schulbilbung ab= geschloffen. Gin fleisiger Schüler mar er immer gewesen und bas Lernen fiel ihm leicht. So war er mit guten Kenntnissen ausgerüftet, besonders in den Sprachen. Daß er mit dem Griechi= schen auf sehr gespanntem Fuße stand, lag weniger an ihm als an seinen Lehrern, die selbst nur wenig bavon wußten. Auch im Lateinischen war er nicht weiter gekommen, als für einen Durch= schnittsschüler nötig war. Dagegen beherrschte er das Französische ausgezeichnet, freilich mit ben Fehlern in Satbau und Aussprache, bie ein Ausländer faum jemals überwinden wird. Beine felbft hat es mit einer gewissen Koketterie häufig so hingestellt, als besitze er zwei Muttersprachen, als seien ihm Deutsch und Frangösisch gleich geläufig. Das ift falich. Sein Sprachempfinden war trot ber grammatischen Berftöße, die sich noch in seinen ersten Dichtungen finden, deutsch; das Frangösische war und blieb ihm eine angelernte Sprache. Er teilte alle deutschen Borurteile gegen die frangofische Poesie, und wenn er beren Metrit stets unverständlich fand und

haßte, so zeigt das am besten, daß er sich in den Geist der von ihm so heiß geliebten Sprache nie ganz versezen konnte. Auch Englisch hat er damals schon verstanden, wenigstens genug, um englische Dichter zu lesen, obgleich es vermutlich in der Schule nicht gelehrt wurde. Abgesehen von dieser Sprachsertigkeit scheint er sich aber in keinem Fache besonders ausgezeichnet und für keines eine Borliebe besessen zu haben. Für das Altertum empfand er keine Begeisterung, eher die Abneigung, die der Schüler gewöhnslich gegen die Bissenszweige hegt, mit denen er am meisten gesquält wird. Sicher lag das an der trocknen Art des Unterrichtes, der ihn weder sür die Antike noch für deutsche oder fremde Literatur besonders begeistern konnte. Höchstens für Philosophie wußte Schallsmeher ihn zu interessieren, wenn es auch kaum richtig sein dürfte, daß er schon als Schüler mit einem gleichaltrigen Genossen Spinoza gelesen hat. Dazu reichten seine Kenntnisse nicht aus.

Freilich an Wiffensburft fehlte es dem begabten Anaben nicht. Bor allem seine aufgeweckte Phantasie verlangte nach Befriedigung burch Lekture. Die elterliche Bibliothek bot offenbar nur wenig, aber Erfat fand ber Lesewütige bei einem Bruder der Mutter. einem alten Sonderling, Simon van Gelbern, ber ftudiert hatte und ohne einen beftimmten Beruf einer ziemlich trüben Schrift= ftellerei fronte. Auch ein entfernter Bermandter von väterlicher Seite, Samuel Bopert in Robleng, den aber Beine nicht perfonlich gekannt hat, besaß literarische Neigungen und erwarb sich als Shettoschriftsteller einen gewissen Ruf. Es fommt wenig barauf an, benn nicht burch seine Familie, sondern im schroffften Gegensat zu ihr ift harry zum Dichter geworben. In der Bibliothet des Dheims fand ber Knabe neben manchem Guten die erstaunlichsten alten Scharteten, Bücher über Geheimwissenschaften, Die geeignet waren, seine leicht entzündbare Phantasie in ungesunder Beise gu erhiten und in eine falsche Richtung zu lenken. Bum Entseten ber Mutter las er alles wirr durcheinander, mas in feine Bande fiel. Gern lauschte er auch ben Gespenftergeschichten und grufeligen Raubermärchen, die ihm seine alte Rinderwärterin erzählte. Als

Die Lieblingsbücher seiner Jugend werben "Don Quirote" und "Gullivers Reifen" genannt. Den satirischen Gehalt ber beiben Werke konnte er natürlich nicht verstehen, er begeisterte sich ernst= haft für die Taten des scharffinnigen Junkers und las mit bitterm Schmerz, wie der Eble einem Barbier erliegen mußte. Die beiden Bücher gehören, leider in meift fehr schlechten, sogenannten "Bearbeitungen für die reifere Jugend", noch heute zu ber bevorzugten Letture unserer Knaben, ohne daß diese darum berühmte Satirifer und Sumoristen werden. Auch dem jungen Sarry dürften sie nicht mehr als eine spannende Lefture geboten haben, die er gierig verschlang. Alles Abenteuerliche zog ihn an, besonders die Räuberromantik, und es machte ihm keinen Unterschied, ob er sie in einem Schundroman wie "Schinderhannes" von Arnold, "Rinaldo Rinal= bini" von Bulpius ober in Schillers hinreißendem Erftlingsbrama fand. Es war alles für ihn nur Lefestoff, den er mit dem gleichen Interesse am Aufregenden und Phantasieerhitenden aufnahm. Goethe scheint ihm fremd geblieben zu sein. Gine wirkliche Renntnis bes Meisters hat er sich erft in Berlin unter bem Ginfluß Rabels erworben; als er mit achtzehn Jahren die Schule verließ, hatte er offenbar so gut wie nichts von ihm gelesen. Der Lyriker, den er bamals am meiften schätte, war Uhland.

Heine hat eine glückliche Kindheit und eine heitere Jugend geshabt. Der Ernst der Zeit hat ihn nicht bedrückt, unter seinem Judentum hatte er nicht zu leiden, die Mängel seiner Erziehung hat er vielleicht sogar als Annehmlichkeiten empsunden, das Lernen siel ihm leicht, und unter seinen Mitschülern war er trot seiner losen Zunge beliebt. Zwei Freunde, die er damals gewann, sind ihm für lange Zeit treu geblieben, Joseph Neunzig, der nachmalige Arzt, dem wir manche Mitteilung über die gemeinsame Jugend verdanken, und Christian Sethe. Dieser, der Sprößling einer alten preußischen Beamtensamilie, bildete mit seinem ernsten, gesetzten Wesen das genaue Gegenstück zu dem unruhigen, nervösen Harry. Aber gerade diese Gegensähe zogen sich an. Auf der Schule war der stämmige Christian der Beschüher des körperlich schwachen

Beine, wenn biefer wegen seiner spöttischen Reben von ben mehr schlag= als zungenfertigen Altersgenossen zu ftark bedrängt wurde. Seine Reigung zu Spott machte fich frühzeitig geltend und fie scheint ihn auch zuerft zum Gebrauch von Bers und Reim geführt ju haben. Gine "Bunnebergiade", ein langeres Spottgedicht auf einen Mitschüler bes Luzeums namens Bunneberg, ift uns als erftes Gedicht Beines, wenn man von einem findischen Gereimsel jum Sochzeitstage ber Eltern absieht, erhalten. Es mag aus ber Zeit 1812/13 stammen und ift für das Alter eine recht hübsche Leiftung, allerdings feine, die nicht auch ein andrer formgewandter Dilettant von fechzehn Jahren zustande gebracht hatte. Man fann nicht fagen, daß sich der große Dichter in diesem fomischen Selden= epos anfündigt. Die anderen Künste standen ihm in seiner Jugend ziemlich fern. In dem Zeichenunterrichte bei dem Bruder des großen Malers Cornelius leiftete er nichts Besonderes, wenn auch sein Sinn für die Form badurch geweckt wurde und sein Auge fich an die Runft bes Sebens gewöhnte, beren ber Dichter fo gut wie ber bildende Künftler bedarf. Die Mutter hat ihn auch mit Brivatunterricht in Musik und Tangen gequält, aber für bas lettere fehlte ihm jede Begabung und seine musikalischen Anlagen verstand ber ungeschickte Biolinlehrer nicht auszunuten und anzuregen. Diese Studien fanden infolge der Unluft und bes Mutwillens des Schülers einen frühzeitigen, jähen Abschluß, wenn es auch sicher nicht mahr ift, daß er ben unglücklichen Tangmeister aus dem Fenfter geworfen habe. Diese Anekdote ift ein uraltes literarisches Motiv, und nach allem, was wir von Beine wissen, lag ihm nach seiner physischen wie seelischen Veranlagung eine berartige Gewalttat gang fern.

Er war ein kleiner, schwächlicher Knabe von zarter Konstitution. Zwar scheint er in seiner Jugend von jeder schweren Krankheit verschont geblieben zu sein, aber das entsetliche Leiden, dem er später erliegen sollte, kündigte sich schon frühzeitig in einer außergewöhnlichen Reizbarkeit und häufigen Kopsschwerzen an. Die Mebiziner, die sich nachträglich mit dem Wesen seiner Krankheit beschäftigt haben, lassen uns kaum einen Zweisel, daß diese nicht

burch ein ausschweisendes Leben erworben war, sondern auf einer ererbten Anlage beruhte. Dieses Ergebnis des Arztes muß der Biograph anerkennen, er muß damit rechnen, daß der Dichter niemals im völligen Besitz seiner körperlichen Gesundheit war und durch diesen Mangel häusig in seinen Entschlüssen bestimmt und gehemmt wurde. Aber darüber hinaus kann er dem Mediziner nicht solgen, der — von seinem Standpunkt vielleicht mit Recht — geneigt ist, Heine als pathologisch hinzustellen. Wäre das der Fall, so müßte ein Arzt und kein Literarhistoriker sein Leben beschreiben, seine Biographie gehörte in ein Arankenjournal, nicht in die deutsche Literaturgeschichte. Wir müssen mit einem Heine rechnen, der für sein Tun und Lassen voll verantwortlich ist. Und damit tressen wir seine eigene Auffassung. Er war von der Überlegenheit des Geistes über den Körper überzeugt, und es ist die Geschichte dieses Geistes, die wir zu schreiben haben.

Diefe Rervosität, Dieses heftige Reagieren auf jeden außern ober innern Anreig, gehört jum Wefen biefes Geiftes. Gie ift eine Eigenschaft bes modernen Menschen überhaupt, besonders aber des Großstädters, und damit auch des Juden, denn der Jude ift, wohl weniger burch Reigung als burch den Zwang der Jahrhunderte, ausschliefilich städtisch veranlagt. Nervosität ift bas Erzeugnis bes engen Zusammenlebens, ber rasch wechselnden Eindrücke, von benen feiner zum ruhigen Ablauf gelangt, soudern jeder durch einen neuen verdrängt wird. Duffeldorf gahlte zwar damals kaum mehr als 7000—8000 Einwohner, war also nach heutigen Begriffen von einer Großstadt weit entfernt, aber dem Sandelsmann fehrte es nur die ftädtische Seite zu. Er ift nur mit bem Markt, bem Menschen= getriebe und dem Geschäft organisch verbunden, nicht mit der Natur, bie für ihn, ob er fie nun durch einen Spaziergang vor das Tor ober durch eine Schnellzugsfahrt in die Schweiz erreicht, immer nur eine Unterbrechung seiner Raftlosigkeit und eine Erhebung in einen verlornen Glückszuftand barftellt. Beine ift ber Dichter ber Großftadt. Es find ftädtische Eindrucke, Die auf Die Seele bes Anaben wirken, Feld. Wald und Wiese find für ihn feine notwendigen

Lebensbedingungen, sondern eine hubsche Landschaft, ober gar nur eine ansprechende Deforation, vor der fich das menschliche Dasein abspielt. Die Naturempfindung bes Städters ift sentimental, und biefe Sentimentalität, verbunden mit einer ftarten Rervofität, aft bie Charaftereigenschaft, die den jungen Beine im besondern Dage auszeichnet. Sie murde gesteigert burch eine früh erwachende Ginnlichkeit. Es war fein glücklicher Griff, daß man ben Anaben qu= erft in eine Mädchenschule schickte, benn schon bort scheinen sich bem Rinde gewiffe erotische Vorstellungen aufgedrängt zu haben. Als Chmnafiast schwärmte er für die hübsche blonde Tochter eines hoben Beamten. Das war gewiß das gute Recht seines Alters, und die Mitschüler werden es ihm gleich getan haben. Aber bei Beine trat diese Primanerliebe doch anders auf. Als er bei einer Schulfeier ben Schillerschen "Taucher" aufzusagen hatte und mahrend ber Deflamation plöglich unter ben Zuhörern bas hübsche Mädchen erblickte, stockte er und konnte nicht weiterreben. Alle Bersuche, ibm nachzuhelfen, waren vergeblich. Beiftesabwesend ftarrte er auf die blonde Schönheit wie auf eine überirdische Erscheinung und brach endlich ohnmächtig zusammen.

Auch die nächste ernstere Neigung des sechzehnjährigen Harry hat etwas Ungesundes und überreiztes. Sie galt dem gleichaltrigen "roten Seschen", die bei ihrem Großvater, dem Scharfrichter, und einer Tante lebte, die als Heze verschrien war. Die unehrlichen Leute wohnten, von den Menschen ausgestoßen und gemieden, in dem sogen. Freihause an einsamer Stätte außerhalb von Düsselsdorf. Das Schauerliche und Unheimliche, das über dem Orte und seinen Bewohnern brütete, übte eine starte Wirkung auf die Phantasie des Jünglings aus und zog ihn zu dem Mädchen hin, dessen persönslicher Reiz durch die geheimnisvolle Umgebung in seinen Augen gesteigert wurde. Issesa war völlig ungebildet, sie konnte gerade scharfrichtertums Bescheid, sie kannte eine Fülle alter Lieder und Sagen, die der Aberglaube von Jahrtausenden erzeugt hatte, und sie lebte selbst in einer Welt des Grausens, des Blutes und des Vers

brechens. Das entsprach ber Schauerromantit, die bem jungen Beine aus manchen ber beimlich verschlungenen Schundromane geläufig mar. Es ift nicht zu verwundern, daß seine Liebe durch literarische Borbilder beeinfluft ift und daß in ihrer Schilderung befannte literarische Züge auftreten. Es mag auch sein, daß er baran bachte, sein eigenes Abenteuer in einer Novelle "Die Here von Goch" dar= zustellen, und daß manches davon zu Papier gebracht wurde. Erhalten hat sich davon nichts, aber es mag wie so manche Niederschrift aus Beines Jugend durch einen fpatern Brand im Saufe feiner Mutter vernichtet sein. Auf jeden Fall erzeugte diese Liebe die Stimmung, aus der Beines erfte bekannte Boesien hervorgingen. Sie ift nicht ausschließlich sein Gigentum, nicht nur bas Produft seines Erlebnisses, sondern fie beruht ebenso ftart auf den literarischen Borbildern der herrschenden Romantif. Aber es ift doch feine Stimmung und da= burch unterscheidet sich der Dichter vom Dilettanten, daß er aus eigener Stimmung heraus bichtet.

Beine hat in den letten Duffeldorfer Jahren offenbar fehr viel Berfe gemacht. Die wenigen Lieder, die aus jener Zeit später im Druck erichienen, stellen vermutlich nur einen geringen Bruchteil ber verfaßten bar. Unfer Dichter war gegen fich felbst ein ftrenger und unbestechlicher Rritifer, der in seiner Lyrit fehr genau die Spreu und ben Beigen zu sondern mußte. Diese unreifen Gedichte wurden zum größten Teil vernichtet und sie gaben selbst da= mals dem jungen Beine nicht das Gefühl, daß er zum Dichter geboren sei. Als er die Schule verließ, dachte er offenbar nicht baran, die Boesie zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Die Literatur lag den damaligen Juden völlig fern. Harry felbst war aber von einer erstaunlichen Untlarheit über sich selbst und trot seines scharfen Berftandes von einer merkwürdigen Unfertigfeit. Er war nicht ftark genug, um fich aus ben Widersprüchen, in die ihn Geburt, Familie und Erziehung verstrickten, herauszuarbeiten. Der Gedanke an eine befreiende Tat wie Schillers Flucht nach Mannheim lag ihm völlig fern. Seine Entscheidungen find auch im spätern Leben Berlegenheitsmaßregeln, die er unter bem Druck der jeweiligen Ber=

hältnisse notgebrungen ergreift, aber keine Entschlüsse eines freien Willens. Er läßt fich durch die Ereignisse treiben. Diesem Dichter von unbegrenzten Fähigkeiten fehlt alles, was ben Charafter ftark und groß macht. Ihm fehlt jede Tradition, und haltlos steht er im Leben. Wenn er nicht bichtet, ift er ein Mensch wie Sing ober Rung, und gerade barum ber Ausdruck seiner Beit und geeignet. biefe Zeit zum Ausdruck zu bringen. Bon dem Manne Beine burfen wir auf den Jungling ichließen. Er besaß große latente dichterische Fähigkeiten, aber feine Gigenart. Er hatte feine besonbern Reigungen, keinen ausgesprochenen Charafter, kein National= gefühl, feine Religion, fein Berhältnis jum Staat, aber er war auch weit davon entfernt, diese Werte und Begriffe zu verneinen. Bewöhnlich nimmt man an, daß er aus Duffeldorf eine glühende Berehrung für Napoleon und eine volle Singabe an Frankreich mitgenommen habe. Der Unblick des Raifers und feiner fiegreichen Truppen, die Runde von den phantaftischen Zügen nach Agypten und Mostau haben gewiß auf bas entzündbare Gemut bes Anaben und Junglings Gindruck gemacht, aber fie find ihm nicht jum Schickfal geworben. Die Rachricht, daß er fich 1815 freiwillia zum Heeresdienst gegen Napoleon gemeldet habe, ift schlecht beglaubigt, aber es ift doch bezeichnend, daß ein ehemaliger Mitschüler aus feinen Erinnerungen diese Angaben machen konnte. Auf jeden Fall war Beine damals begeiftert für Blücher. Klopftock erschien ibm als der "beilige beutsche Sänger", er schwärmte für die alten Sachjen, die "am spätesten ihren Glauben und ihr Germanentum verloren", und er pries Arminius als ben Befreier Deutschlands. Das waren die Ansichten, die damals jeder Brimaner begte. Die "Beiden Grenadiere" entftanden wesentlich später und find bas Erzeugnis einer einmaligen poetischen Stimmung, und gar erft bie Napoleonbegeifterung bes Buchs "Le Grand" verdankt ihre Ent= ftehung Einflüffen, die bem jungen Beine, als er Schule und Elternhaus verließ, durchaus fern lagen. Er unterschied fich in feiner Beziehung von feinen Altersgenoffen, weber in feiner politischen noch in seiner religiösen Unschauung. Religion und Politit befagen

damals für ihn nur eine sehr geringe Bedeutung; soweit seine Änßerungen aber reichen, machte er die Tagesmode mit und eignete sich die nicht tiefgehende katholische Mystik und die sentimentale Deutschstümelei an, mit denen die Romantik, besonders am Rhein, die Röpse umnebelte. Eine romantische Sehnsucht nach einer bessern, rettungslos verlornen Vergangenheit ist die Stimmung seiner damaligen Gedichte. Das alte Deutschland erscheint ihm im Vergleich mit dem heutigen als das Land des Glaubens und der Tugend.

Wo die Sitte und die Tugend prunklos gingen Hand in Hand; wo mit Ehrsurchtschen die Jugend vor dem Greisenalter stand;

wo kein Jüngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; wo kein wißiges Despötchen Meineib in System gefügt;

wo ein Handschlag mehr als Eide und Notarienakte war; wo ein Mann im Gisenkleide, und ein Herz im Manne war. —

(II, 159ff.)

Der junge Heine ift schon empfänglich für jede Anschauung, die sich zur poetischen Stimmung verdichtet, aber er steht ohne jede selbsterkämpste Ansicht und ohne jede Eigenart da. Er besitzt die Fähigkeit, alles auszudrücken, aber kaum etwas Eigenes, das des Ausdrucks wert wäre.

Fort, ihr Bilber schönrer Tage, weicht zurud in eure Nacht! Bedt nicht mehr die eitle Klage um die Zeit, die uns versagt!

Das ift ungefähr alles, was dieser dichtende Jüngling zu sagen hat. Für den jugendlichen Dichter ist aber wie für den jugendlichen Leser der Inhalt bedeutsamer als die Form. Er bedarf des
starken Gefühles, das ihn übermächtig in die Arme der Kunst treibt. Goethe und Schiller besaßen es, Heine nicht. Sie waren sich klar, daß sie Dichter werden mußten zu einer Zeit, da Heine noch bereit war, jeden ihm zugewiesenen Beruf zu ergreifen. Diese späte Entwicklung und diese innere Leere des Jünglings sind besgründet in der Zugehörigkeit zu einer Rasse, die ihre Tradition verloren, in dem Bekenntnis zu einer Religion, die ihren Anhängern nichts mehr zu bieten vermochte, und sie wurden verstärkt durch eine planlose, widerspruchsreiche Erziehung sowie durch die Zeitverhältnisse, die das ruhige Ausreisen eines Menschen und Künstlers aufs äußerste erschwerten. Als der junge Heine sein Elternhaus verließ, trat er eine gefährliche Aussahrt an, und was er auf die beschwersliche Wanderschaft mitnahm, war nur leichtes Gepäck.

## II. Im Raufmannsstand

Im Jahre 1815 nahm Samson Beine seinen altesten Sohn mit Inach Frankfurt zum Besuch der berühmten Messe. Harry war ja nun endaültig für ben Handelsstand bestimmt, und es war offenbar die Absicht, ihn in größere taufmännische Verhältnisse zu bringen, als die Geschäfte in Duffeldorf boten. Bermutlich sollte ihm auch die Aussicht auf die größere Stadt mit ihren reichen Erinnerungen und befferen Gewinnmöglichkeiten ben Übergang ju einem Beruf erleichtern, ben er zwar ohne Widerstreben, aber auch ohne innere Reigung ergriff. Daß er eine gemiffe Bitterkeit empfand, war begreiflich, wenn er fein Schicffal mit dem feiner Mitschüler verglich, die jest die Freiheit der Universität genossen. Es gelang bem Bater, ihn in dem geachteten Geschäft des Bankiers Rindsfopf als Volontär unterzubringen. Man mählte diesen klangvolleren Namen, um dem achtzehnjährigen Jüngling die Bezeichnung "Lehr= ling" zu ersparen. In der Sache mar es basselbe, nur daß ihm bie niederen Silfsdienste erlaffen murben, die ein Lehrling damals zu verrichten hatte. Er wurde ausschließlich in dem Kontor be= schäftigt und erhielt dafür freie Roft und Wohnung in bem Saufe feines Pringipals, wie Frentag die Berhältniffe in "Soll und Saben" geschildert hat. Samson Beine war in jenen besonders fritischen Jahren sicher nicht in der Lage, seinem Sohn die Mittel zu einer selbständigen Lebenshaltung zu gewähren. Bielleicht war es mehr biefer häusliche Zwang und bas Untergeordnete feiner Stellung als ber taufmännische Beruf überhaupt, die Sarry widerftrebten; auf jeden Fall dauerte seine Tätigkeit in dem Bankgeschäft nicht lange. Nach seiner eignen, nicht zuverlässigen Angabe nur vierzehn Tage. Er scheint fich bann auf eigne Band eine Stellung in einer Rolonial= warenhandlung gesucht zu haben, aber ber Erfolg war nicht beffer und auch dort war seines Bleibens nicht. Wie lange er sich nach bem zweiten Abgang stellenlos in Frankfurt umbergetrieben hat, entzieht sich unserer Kenntnis, wie überhaupt diese Periode seines Lebens

Frankfurt 25

bis zu seinem Eintreffen in Hamburg von dem Dichter offenbar absichtlich in einem Dunkel gehalten ift, das heute nicht mehr auf= geklärt werden kann.

Die Lage der Juden in Frankfurt war im Gegensatz zu der in Düsseldorf und in der preußischen Monarchie überhaupt sehr uns günstig. Sie hatten 1810, als Napoleons Stern im Zenith stand, mit dem damaligen Souverän der Stadt, dem Fürsten Primas von Dalberg, einen Vertrag geschlossen, der ihnen gegen die einmalige Zahlung von 450000 Goldgulden das volle Bürgerrecht gewährte. Als wenige Jahre darauf durch den Sieg der Verdündeten die Freiheit der alten Neichsstadt wiederhergestellt wurde, erkannte der Senat den Vertrag nicht an. Er war zwar bereit, die Gulden zu behalten, entzog aber den Juden die teuer erkauften Nechte. Sie wurden wieder in das Judenviertel eingesperrt, von den öffentlichen Promenaden ausgeschlossen und den alten entwürdigenden Besichränkungen in Verufswahl und Shenschließung unterworfen.

Beine hat später in dem Fragment des "Rabbi von Bacherach" die ichmähliche Lage feiner Frankfurter Glaubensgenoffen ergreifend bargestellt, es liegt aber nicht bas geringste Anzeichen vor, baß sie bamals, als er selber in Frankfurt weilte, besondern Eindruck auf ihn machte. Als unbefannter Fremdling hatte er persönlich wenig auszustehn, zumal ba fein helles Augere, seine blauen Augen und fein blondes haar ihn nicht als Juden kenntlich machten. Erft in reiferen Jahren, als feine Buge icharfer wurden, trat ber Raffentypus hervor. Go kostete er das Frankfurter Leben aus, wie es scheint, im Bunde mit einer gesellschaftlich nicht fehr hochstehenden Befährtin, bis die fnappen Gelbmittel zu Ende gingen. Dann mußte er wohl oder übel nach Sause gurudfehren. Die Monate in Frantfurt waren völlig verloren. Gie haben Beine weder in feiner faufmännischen noch menschlichen Ausbildung gefördert, vor allem haben sie ihm feine Klarbeit über sich felber gebracht. Er hatte Borne, der als Rezensent bes Frankfurter Theaters eine geachtete und gefürchtete Stellung einnahm, gelegentlich flüchtig gesehen, aber ohne ihm näherzutreten. Und doch hatte ihm dieser trot seiner

andersgearteten Geistesrichtung damals vorzügliche Dienste leisten können. Er war der erste Literat, ja der erste Mann von Bebeutung, der in den Gesichtskreis des jungen Heine trat, der seit dem Abgang von dem Lyzeum jeden Zusammenhang mit dem geistigen Leben der Nation verloren hatte. Die Bekanntschaft mit einem Idealisten und guten Menschen wie Börne hätte dem Anfänger viel nügen und den Aufenthalt in Frankfurt wertvoll machen können. So lebte die Stadt in seiner Erinnerung nur als ein versluchtes Krämernest, und als die Frankfurter 1821 daran dachten, ihrem größten Sohne ein Denkmal zu sehen, benutzte Heine die Gelegenbeit, um den Handelsleuten seine ganze Berachtung auszusprechen:

"Bur Meßzeit wird der fremde Krämer ichauen", — so benten sie, — "daß wir des Manns Genossen, bag unserm Miste solche Blum' entsprossen, und blindlings wird man uns im Sandel trauen."

D, lagt bem Dichter feine Lorbeerreifer, ihr handelsherrn! Behaltet euer Gelb. Ein Denkmal hat fich Goethe felbft gefest.

Im Bindelichmut war er euch nah'; doch jest trennt euch von Goethe eine ganze Belt, euch, die ein Flüßlein trennt vom Sachsenhäuser. (II, 162.)

In Düsseldorf war natürlich guter Rat teuer, als der verlovene Sohn nach seinem Franksurter Mißerfolg heimkehrte. Den Plan, ihn zum Kaufmann zu machen, gab man zwar nicht auf, vermutslich weil die Mittel zu einem andern Beruse fehlten, aber Samson und Betty Heine konnten allein mit dem aus der Art geschlagenen Harry nicht fertig werden. Sie setzten sich mit dem großen Mann der Familie, dem bewunderten Schwager und Millionär Salomon in Hamburg, in Verdindung und dieser entschloß sich — offenbar nach längerem Hin und Her, denn es wurde Sommer 1816, ehe die Abreise erfolgte —, den Ressen zu sich zu nehmen. Eine grundsätzliche Abneigung gegen den kahsmännischen Berus empfand der Dichter damals noch nicht und so folgte er bereitwillig dem Kufnach Hamburg. Der Reichtum des Onkels und die großen Vershältnisse, in denen er lebte, imponierten ihm. Sicher hatte er viel

12

Hamburg 27

von dem prächtigen Landhaus in Ottensen gehört, wo' der reiche Salomon die ersten Männer Hamburgs empfing, die die Häusersseiner ärmeren Glaubensgenossen wie die Pest mieden. Außerdem zog ihn "nach Nördland ein goldener Stern". Es war seine Cousine Amalie Heine, eine von den fünf schönen Töchtern des Onkels. Das junge Mädchen zählte damals sechzehn Jahre. Ob Harry sie bei einem Besuch in Düsseldorf schon kennen gelernt oder von ihrer blonden Schönheit nur gehört hatte, ist zweiselhaft; auf jeden Fall verliebte er sich sehr bald in sie. Wit den größten Hoffnungen hat Heine Hamburg betreten, um es reich an den schwersten Enttäuschungen nach einem dreisährigen Ausenthalt zu verlassen.

Um gunftigften geftalteten fich zunächft die Berhältniffe in feinem Beruf. Für einen Mann von feiner Begabung und feinen Sprachfenntnissen war es gewiß nicht übermäßig schwer, in die Geheimnisse des Bantgeschäfts einzudringen. Es tam nur darauf an, daß er den nötigen Fleiß aufbrachte. Sei es nun, daß ihm die großzügigere Geschäftsführung in hamburg wirklich interessierte ober daß er sich durch Singabe an den Beruf die Sand der schönen Coufine zu erringen hoffte, auf jeden Fall muß er seine Bflichten aut er= füllt haben. Er arbeitete in bem Geschäfte bes Ontels, ber bamals Teilhaber der Firma & Becticher & Co." war. Salomon Beine hatte also die beste Gelegenheit, die Fortschritte und die Leiftungen seines Reffen zu überwachen, und wenn er ihm schon nach zwei Jahren die Mittel gewährte, unter der Firma "Barry Beine & Co." ein eigenes Kommissionsgeschäft in englischen Manufakturwaren zu gründen, jo beweift bas, daß er fich bas Beste von harry ver= iprach. Der fluge Beichäftsmann, ber außerbem als Belbgeber bas Recht bejaß, die Tätigkeit des Unfängers zu überwachen, hätte fich ficher niemals auf bas Unternehmen eingelassen, wenn auch nur die geringste Gefahr bestand, daß ber Reffe feinen geachteten Namen vor der Hamburger Geschäftswelt fompromittierte. Wenn tropdem die neue Firma schon im Frühjahr 1819, also nach kaum ein= jährigem Bestehen, liquidierte, so lag es sicher nicht an der Unfähigfeit ihres Inhabers. Bahricheinlicher ift, daß Beine im Bewußt= sein seiner Selbständigkeit offen mit seiner Werbung um Amalie hervortrat und daß ihre Ablehnung zu einem Zerwürsnis mit der Familie des Onkels führte. Unter diesen Umständen lag weder diesem noch dem Dichter an der Fortsetzung der geschäftlichen Verschindung, die langsam aufgelöst wurde. Es ist begreislich, daß diese Ereignisse eine heftige Empörung in der Brust des Zurückgewiesenen hervorriesen. Sein ganzes disheriges Leben erschien ihm schal und ekel, und sein Widerwille richtete sich in gleicher Weise gegen den Kausmannstand, gegen die Stadt Hamburg und gegen den Onkel.

Salomon Beine hat von allen Menschen den größten Ginfluß auf das Schicksal des Dichters ausgeübt. Er war im Grunde ge= nommen ein gutmütiger Polterer, mit bem auszukommen war, wenn man feinen Schwächen und feiner Gitelfeit Rechnung trug. Bollftändig ungebildet und allen geiftigen Gütern fremd, wußte er nur bas Gelb zu schäten, und ba es ihm in furzefter Zeit gelungen war, einen erstaunlichen Reichtum zusammenzubringen, so hatte er por fich felbst als dem Schöpfer diefer Schätze die größte Hochachtung und verlangte fie auch von andern, besonders von seinen ärmeren und von ihm abhängigen Verwandten. Er war fein Beighals, er flebte nicht am Gelb, sondern gab mit offenen Sänden. In erster Linie an seine bedürftigen Glaubensgenoffen, boch mar er religiös weder so überzeugt, noch so befangen, daß er Nichtjuden von seiner Wohltätigkeit ausschloß. Aber was er tat, wollte er anerkannt wiffen; fo hatte felbst fein Schenken häufig einen Charafter, ber den Beschenften mehr verlette als beglückte. Bom Raffenboten hatte er fich zu einem der reichsten und angesehensten Raufherrn der Stadt emporgearbeitet, vor bem felbst die gurudhaltenden Senatoren ben But zogen. Sein Gelb überwand alle Schranken, bie ben ärmeren Juden gezogen waren. Durch ben raschen Erfolg wurde aus bem Unterdrückten ein Unterdrücker, ber andere gern feine Macht fühlen ließ und mit einem grimmigen, aber nicht bösartigen Humor zusah, wie sie an einer Angel zappelten. Er hat seinen Neffen in seiner Art gern gehabt und an bessen dreistem und keckem Wesen Gefallen gefunden, aber ber Dichter wußte sich nicht auf

die Person des Onkels einzustellen, dem er nur durch gleichmäßige Würde hätte imponieren können. Statt dessen schweichelte er ihm heute und verletzte ihn morgen, erniedrigte sich bald vor ihm und überhob sich bald über das zulässige Maß. Mit einer in jüdischen Kreisen häusigen Aussassigung glaubte er ein Recht auf sein Geld zu haben, er erhob den Anspruch, ein sorgenloses Leben zu führen, weil er einen reichen Verwandten besaß. Er forderte, wo der andere allenfalls bereit war, sich erbitten zu lassen. Das führte zu den unerquicklichsten Auseinandersetzungen und Korrespondenzen. Der Onkel schlug mit dem Dreschstlegel der Grobheit los, der Dichter stach mit dem spitzen Dolch des Spottes. Sie ereiserten und erbitterten sich, um sich nach kürzerem oder längerem Schmollen regelmäßig wieder zu versöhnen; immerhin bewahrten sie noch eine gewisse Haltung, die erst später in dem Kampse gegen den Sohn sowohl auf seiten des Dichters wie des Millionärs völlig verloren ging.

Heines Onkels zu einem klaren Urteil über diesen gelangt. Bald bewunderte er ihn als einen der edelsten Menschen und ermahnte seine Freunde, sich die Bekanntschaft mit diesem seltenen Mann und warmherzigen Menschenfreund nicht entgehen zu lassen, bald schimpste er auf ihn in den wüstesten Ausdrücken. Lob und Tadel sind bedingt durch das Maß der Unterstützung, das der Dichter gerade erhielt, und als er im Testament des Toten, allerdings in befremdlicher Weise benachteiligt war, da schleuderte er ihm die furchtbaren Berse nach (II, 105):

hinunter jest ins Land der Qual, wo händeringen nur und Zähneklappen — Ich reiße dir die Larve ab, der angeprahlten Großmut Purpurlappen — Jest weiß ich, was ich wissen wollt', und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen: doch hindern kann ich nicht, daß jest ichmachvoll die Teufel dir ins Antlit speien.

Das find ungeheuerliche Übertreibungen, wie man überhaupt Beines Außerungen über Menschen und Dinge sehr vorsichtig aufnehmen muß,

sie enthalten, selbst die in Prosa, selten ein geklärtes Urteil, sondern Ausbrüche einer flüchtigen Laune und vorübergehenden Stimmung. In einem andern Gedicht (II 106) nannte er den Oheim den "alten Brummbär Boreas", dessen Schnauben für die Umgebung nicht ergötlich war, und in einem Brief bezeichnete er ihn als einen grimmigen Löwen, mit dem aber nach der Fütterungsstunde gut auszukommen sei. Damit hat er das Wesen des derben, aber nicht herzlosen Mannes gut charakterisiert.

Salomon Beine hatte fich in Ottenfen dicht an ber Elbe ein prächtiges, schlofartiges Landhaus gebaut. Ein weiter Garten zog fich bis jum Fluffe hinunter, auf dem die bewimpelten Schiffe porüberfuhren. Beiße Marmorfiguren leuchteten aus den dunkeln Buichen hervor, tunftvolle Springbrunnen platicherten, buntle Rofen bufteten und die Rachtigall sang ihr wehmütiges Lied aus ben Zweigen. Es ift die Szenerie von Beines unglücklicher Jugendliebe, ber Hintergrund feiner Lyrik. In diefem eleganten Millionars= beim empfing ber Ontel die beften Manner Samburgs, ja 1816 hatte er sogar die Ehre, den Fürsten Blücher zu einem festlichen Mahl bei sich zu sehen. Auch Harry war zugegen und schaute begeiftert zu bem greifen Selben auf, aber eine bedeutende Rolle hat er in dieser vornehmen Gesellschaft sicher nicht gespielt. Als Familienmitglied wurde er gebulbet, aber für arme Bermanbte hatte man in bem stattlichen Sause nicht viel übrig, selbst wenn sie hübsche Berse machten. In Samburg, "in der guten Stadt", befaß man feinen Ginn für Boefie und Runft.

Noch vor vierzig Jahren, als ich zum ersten Male dorthin kam, siel mir als erstes der Mangel an Buchhandlungen auf, und was diese wenigen für ihre Kundschaft auf Lager hielten, das war die dürrste und seichteste Lagesware. Wie viel schlimmer mag es zu Heines Zeit gewesen sein! Die Interessen galten ausschließlich dem Handel und Geschäft. Die Leute exportierten und importierten, rechneten und kalkulierten, korrespondierten und verfrachteten nach allen Weltteilen und fühlten sich als halbe Engländer, wie sie sich selber gern nannten, dem übrigen Deutschland mit seinem verträumten Idealismus weit über=

legen. Das benachbarte Holftein lieferte die faftigften Braten, Borbeaux die besten Rotweine, die auf keinem Tisch eines Samburger Sandelsberrn fehlen durften. Die überschäumende Jugendfraft murbe in mehr ober weniger eleganten Tanglokalen und zweifelhaften Bäufern ausgetobt, bis man die Tochter eines befreundeten Rauf= manns und mit ihr eine angemeffene Mitgift heimführte, um ein poefielofes, aber materiell behagliches Cheleben zu führen. Dan lebte folide und sparfam, häufte Taler auf Taler, höchstens daß man für gutes Gifen und Trinfen gelegentlich etwas draufgeben ließ und erzog die neue Generation wieder zu guten Raufleuten und ehrbaren Raufmannsfrauen. Gine Erholung bot das Theater, aber die Zeit, wo Leffing baran benten fonnte, von Samburg aus bas beutsche Drama zu erneuern, war längst vorüber. Die Stadt war zurückgeblieben und hatte ben geistigen Aufschwung des übrigen Deutschland nicht mitgemacht. Die Börse war ihr wichtiger als die Buhne. Derfelbe Geift herrschte in ber Familie Salomon Beines und nahm bei diesen Emporkömmlingen vielleicht noch unangenehmere Formen an. Die Leute freuten fich ihres jungen Reichtums und genoffen bas materielle Behagen, bas er ihnen verschaffte, ohne gu ahnen, daß auch eine andre Auffaffung des Dafeins möglich fei.

Der Onkel hatte eine schöne Frau geheiratet, sie scheint aber neben dem selbstherrischen Gatten keine Rolle gespielt zu haben. Der Dichter bezeichnete sie nach ihrem Tode als eine "gütige Fee", aber bei ihren Ledzeiten wird sie in seinen Briesen kaum erwähnt. Die Annahme, daß sie die "Madame" des Buches "Le Grand" sei, der der Versassen das Märchen seines Ledens erzählt, ist daher wenig begründet. Die Ausgade der Tante war erfüllt, als sie ihrem Gatten sechs Kinder, vier Mädchen und zwei Knaben, geboren hatte. Die Töchter hatten das vorteilhafte Außere der Mutter geerbt, und besonders die dritte, Amalie, die damals in ihrer ersten blonden Jugend prangte, war wohl geeignet, das Herz des dichtenden Vetters zu entstammen. Geistig unterschied sie sich in nichts von ihren Angehörigen und weder die Verse noch die Liebe Harrys machten den geringsten Eindruck auf die Millionärstochter. Sie mag dem fremden

Better freundlich entgegengekommen sein und mag den armen Berwandten, der in größerer Gesellschaft sehr schücktern und in dem reichen Hause sicher bedrückt war, herangezogen und ermuntert haben, aber soweit uns bekannt ist, hat sie ihm niemals darüber hinausgehende Gunstbeweise gegeben oder gar Hoffnungen auf ihre Hand gemacht. Heine hatte keinen Grund, über den angeblichen Berrat der Geliebten zu klagen. Wenn er sich über ihre Gesühle täuschte, so war es eine Selbsttäuschung. Er nahm Herablassung und Freundschaft für Liebe.

Der Dichter hat Samburg und das dortige Leben mit ben schärfsten satirischen Ausfällen überhäuft, er hat die Bewohner als gut rechnende, gut effende und gut verdauende Maschinen geschildert und fich selbst als die einzige fühlende Bruft unter diefer "schmutigen Sippschaft". So sah er die Dinge später an, zunächst scheint er sich dort aber gang wohl gefühlt zu haben. Reichtum imponierte ihm, felbst in seinen späteren Jahren, Wohlleben fagte ihm zu, die Freuden der Tafel genoß er gerne und die kleinen Genüffe, die das "verluderte Raufmannsneft" in Geftalt gefälliger Beiblichkeiten bot, verachtete er burchaus nicht. So schreibt er in einem ber wenigen Briefe, die wir von ihm aus der erften Samburger Zeit besitzen, an Christian Sethe, daß es ihm aut gebe. und wenn er in einem anderen zwar über seine verzweifelte Liebe jammert, fich baneben aber für den alten Blücher begeiftert und ironische Bemerkungen über seine "ungeheuren Sandelsspekulationen" macht, so ist es offenbar mit der Verzweiflung nicht so schlimm gewesen. Erft mit der wachsenden Aussichtslofigkeit seiner Liebe fah er die Stadt in der ungunftigen Beleuchtung und wandte fich emport gegen ihre Philister und die eignen "Sippen und Magen". Die Enttäuschung seiner Jugendliebe hat ihm die Augen barüber geöffnet, daß er nicht in diese Welt gehöre, sondern ein Befen andrer Art sei, sie hat ihm gleichzeitig das Gefühl beigebracht. baß er, als einzelner, einer feindlich gefinnten Gefellichaft gegenüberstehe und von ihr nicht anerkannt und ausgestoßen werde. Die jugendliche Enttäuschung hat ihn zuerft auf ben Pfad ber Negation gewiesen. Die Liebe zu der Cousine Amalie bildet badurch einen Wendepunkt in seiner Entwicklung.

Beines Gefühl läßt fich schwer im einzelnen zergliebern. Daß er das junge Mädchen aufrichtig geliebt hat, kann nicht bezweifelt werben. Sie gefiel ihm, fie reigte ibn durch ihre Schönheit, vielleicht auch durch ihre Kälte. Er brachte ihr die romantische Berehrung und die Guldigung entgegen, die die Lefer von Uhland, Schenkendorf und Brentano als Minne bezeichneten. War fie die "holde Maid" auf der Zinne ihres Schloffes, fo mar er ber irrende Ritter, ber fie erringen mußte. Das find die Formen. in benen sich ber ideale Liebesroman jener Tage absvielte, bas echte Gefühl nahm eine wunderliche Berförperung an. Schon mit dem Borte "Minne" verband fich ein frommer Schauer fatholifierender Muftit, der auch die Phantafie des jungen Beine umfing. Man betete die Geliebte an wie eine Beilige, die vom Simmel berabgestiegen war. Man blickte entzückt zu ihrer Er= habenheit empor und berauschte sich bann wieder an ber eignen Riedriafeit, und wenn ber Dichter ben großen Abstand bedachte, ber im wirklichen Leben zwischen ihm und der Beliebten bestand, fo tam er fich wie ein Eindringling vor, ber die Sand nach dem geweihten Altarbild ausstreckt, wie ber romantische Belb eines Romans, ber mit Böllenzauber um die Schönheit wirbt. Gin Schauder por feiner eigenen Rühnheit pacte ihn, und es erneuerte fich bas Ent= fegen, mit bem er einst die Scharfrichterstochter Sosefa geliebt hatte. In diesem Gefühl jugendlicher übertreibung ichrieb er an Sethe:

> Dem Teufel meine Seele, bem Henter fei ber Leib! Doch ich allein erwähle für mich bas schöne Beib.

Aber seine Liebe war durchaus nicht so plan- und ziellos, wie es nach diesen kindlichen Versen scheinen könnte. Er wußte, warum er das Glück, Amalie sein zu nennen, kaum auszudenken wagte. Sie war die Erfüllung aller seiner Träume, sie bot ihm nicht nur Liebe, sondern auch Reichtum und mit dem Reichtum die Un-

Bolff, Beine

abhängigkeit und die Sorglosigkeit, die er brauchte. Die Verbinbung mit ihr erlaubte ihm, ein Dichter zu werden.

Es war ihm damals gelungen, einige seiner Gebichte drucken gu laffen. Gine Zeitschrift "Samburgs Bachter" brachte fie im Februar und Mars 1819 unter bem grotesten beutschtumelnden Bseudonym "Sy. Freudhold Riesenharf", einem Anagramm von Barry Beine, Duffeldorf. Die Maste war notwendig, benn einen Commis, der offenkundig Verse machte und fie noch bagu in einer den Juden wenig wohlgesinnten Zeitung veröffentlichte, hatte Onkel Salomon nicht in seinem Geschäft gedulbet. Es ift aber bezeichnend, daß der junge Beine gerade zu diesem Blatte Fühlung befaß; das Judentum war ihm noch völlig gleichgültig. Es ift nicht bekannt, ob diese Gedichte irgendwie Aufmertsamkeit und Zustimmung erregten, immerhin der erfte Schritt in die Offentlichkeit war getan. Der Chraeiz des Verfassers, sich als Dichter durchzusetzen, war erwacht, und je mehr er sich als solcher fühlte, um so gleichgültiger mußte ihm sein taufmännischer Beruf werben. Er tonnte ibn höchstens noch als Mittel zum Zweck schätzen, als die läftige Ur= beit, die dem Rünftler den Unterhalt lieferte, um in der Runft ein zweites Leben zu führen. Es war ein Joch, das er durch eine Berbindung mit Amalie abschütteln konnte. Die Liebe sollte ihn aus der Fron des Alltages befreien, fie follte die Feffeln des Genius lösen und ihm ben Weg zur Freiheit und zum Ruhme bahnen. Es war gewiß ein Traum, der den Jüngling begeiftern konnte, und dieser Traum gerrann an der Abneigung der schönen Confine. Es ist begreiflich, daß der Migerfolg den jungen Dichter erbitterte.

In dieser geistigen Verfassung lernte Heine Byrons Poesien kennen. Es wäre möglich, daß er sie schon früher gelesen, aber erst jetzt machten sie einen nachhaltigen Eindruck auf ihn. Die Byronsbegeisterung in Deutschland hatte damals den Höhepunkt erreicht. Selbst ein nüchterner Wensch wie Börne schrieb: "Ich gäbe alle Freuden meines Lebens für ein Jahr von Byrons Schmerzen hin!" Der Lord war der Abgott der Frauen, und es ist kein Zusall,

Byron 35

baß zunächst Schriftstellerinnen ihn zu überseten ftrebten. Goethes Schwiegertochter Ottilie, Karoline Bichler und Elife von Sobenbaufen versuchten sich mit ungleicher Ausdauer und verschiedenem Erfolg an dieser schwierigen Arbeit. Die lettere und bedeutenoste hat Seine 1819 in Samburg kennen gelernt, und wenn er damals ichon ein Gedicht aus "Chilbe Barold" übertrug, fo barf man wohl barin den Ginfluß dieser Byronschwärmerin erblicken. Die Begeisterung in Deutschland galt aber weniger den Werken bes Dichters als seiner Berson; man wollte von den Taten, den Abenteuern. ben Liebschaften und Ausgefallenheiten bes Mannes hören, in dem das Sahrhundert fein höchstes Sehnen verförvert fand. Go entstand eine Byronlegende. Man sah ben englischen Dichter nicht, wie er war, sondern betrachtete ihn als einen zweiten Werther, beffen un= endliche Liebesfülle von der kalten, verständnislosen Maffe roh zurückgeftoßen murbe. Er erschien als bas große, eble Einzelwesen, bas gerade weil es zu groß und zu edel für die Welt ift, von ber Gesellichaft verhöhnt, verkannt, ausgestoßen und unglücklich gemacht wird. Gang Europa nahm an Byrons Unglück teil, sein Leid war das Leiden einer Welt, er selbst ber Träger des un= geheuersten Weltschmerzes. Nur in einem unterschied sich ber Werther bes neunzehnten Sahrhunderts von feinem Borganger, dem Belden Goethes. Gin Vierteljahrhundert ber Revolution und des Rrieges hatte die Menschheit harter gemacht. Das neue Ideal ftellte feinen Jammer nicht mehr rührselig zur Schau, es schied nicht mehr freiwillig aus einer Welt, die ihm die Erfüllung feiner Buniche verjagte, sondern es tropte der Gesellichaft und nahm ben Kampf mit ihr auf. Byron wurde jum Vorfampfer Europas, er prefte bie Fulle feiner Leiden mit einer übermenschlichen Anftrengung in fein Berg zusammen, er vergalt die Feindschaft der Welt mit Sohn und Ver= achtung, er zeigte ihr bie blafierte Miene bes überlegenen Lebemannes, er spielte mit ben Frauen, um an bem gangen Geschlecht zu rachen, mas die eine, die unerreichbare, an ihm gefündigt hatte. Er taumelte von einem Liebesabenteuer zum andern, nicht nur um ben Schmerz in seiner Bruft zu betäuben, sondern auch um in höhnischer

überlegenheit der Satzung und der Sitte der Philister ins Gesicht su schlagen, um der Welt das zu geben, mas ihr gebührt, ben Schmut und ben Unrat. Das neue 3beal ift amoralisch, es walt fich mit Wolluft im Rot, aber die Schuld trifft die Gesellschaft, bie den Edelsten zu diesem Grad der Berzweiflung bringt, baf er fich wegwerfen muß, um überhaupt leben ju konnen. Go flafft ein Zwiespalt zwischen seinem außeren Dasein und ber Sobeit in seiner Bruft. Gin Rimbus unglaublicher Lafterhaftigkeit umgab Bpron und gewann ihm mehr als fein Dichterruhm bas allgemeine Intereffe und die Bergen ber beften Manner und Frauen, benn gerade in dieser Lafterhaftigkeit fab man mit Begeifterung ben schroffften Bruch mit der Philistermoral, mit der Scheinheiligkeit einer innerlich hohlen, nur durch die überlieferung zusammen= gehaltenen Gesellschaft. Das große Individuum hat das Recht, sich über alles Bestehende hinwegzuseken, ja es ist berufen, diese von kleinen Geistern fünstlich ausammengeleimte Maschine au gerftoren. Das neue Ideal ftrebt nach Macht, und als eine Macht, por der die damaligen Rabinette gitterten, wurde Byron anerkannt. Er war der Apostel der Freiheit, aber fein Apostel des Wortes, sondern der Tat. Er selbst hatte sich frei gemacht, frei von allem überlebten und veralteten Plunder, und durch ihn frei zu werden, träumte die europäische Menschheit.

So hat Heine Byron gesehen, und diese Byronstimmung ift es, die sich damals seiner bemächtigte. Sie hat ihn jahrelang sestzgehalten, ja trot entschiedenster Absehr niemals ganz losgelassen, Es gibt verschiedene fleißige und gewissenhaste Untersuchungen über den Einfluß Byrons auf Heine. Es werden darin Zeile für Zeile, Vers für Vers verglichen und alle möglichen Entlehnungen sestzgesellt. Diese Arbeiten sind gewiß verdienstvoll, aber an dem Wesentlichsten gehen sie vorbei. Nicht Worte, sondern der Geist ist das Gemeinsame der beiden Dichter, der enropäische Geist, der das Ideal der Byronsegende schuf und Heine zwang, nach diesem Ideal zu werden. Und waren nicht alle Voraussezungen dazu vorhanden, wenn er sein Leben mit dem des edeln Lords verglich? Trug er

nicht dieselben Schmerzen wie jener? War er nicht auch ein Ausgeftogener, ein Unglücklicher inmitten ber dumpfen Gesellschaft? Satte ihn nicht auch die einzige Frau, die ihm bas Glud gemahren fonnte, falt und verständnislos zuruckgewiesen? hatte er nicht unter ber Mifgunft der besitzenden Bermandten zu leiden? Mußte er nicht auch bas Cbelfte, mas er befaß, in sich verbergen, um mit ben Menschen leben zu können? Satte er nicht auch neben der un= erreichbar großen Liebe seine kleinen Liebschaften, wenn auch nur in Samburger Tanglofalen und auf bem Drechwall? Litt er nicht an ber gleichen Zwiespältigfeit und Zerriffenheit wie fein großbritannischer Better? Diese Ahnlichkeit, die ja, soweit fie auf ben gleichen zeitlichen Ginfluffen beruhte, wirklich vorhanden war, mußte fich bem werdenden Dichter aufdrängen und ihm die ungeheuren Ber-Schiedenheiten verhüllen, die letten Endes zwischen ihm und Byron bestanden. Beine hat sich zeitweilig als Rachahmer und Nachfolger bes Englanders aufgespielt, er hat ihm jogar reine Augerlichkeiten wie das Buden der Lippe und die Haartracht abgeborgt, aber bas waren vorübergebende Anwandlungen von Gitelfeit. Gein eigentliches Verhältnis zu Byron beruht nicht auf Nachahmung, überhaupt nicht auf einem bewußten Prozeß, es bezieht fich auch nicht auf den Dichter felber, nicht auf den Berfasser des "Manfred" und "Childe Barold", obgleich beide Beine manche Anregung gegeben haben, sondern es bezieht sich auf den Byron der europäischen Legende. Ihm ift ber junge Beine erlegen, wie ihm alle begeisterungsfähigen Bergen erlagen. Aber wer hatte ihm widerfteben follen, wenn felbit ber alternde Goethe fich feiner taum erwehren fonnte? Er ift das verforperte 3beal ber Zeit, bas alle Geifter in feinen Bann gwingt. Die Byronftimmung bemächtigte fich Beines und fie geftaltete feine Auffassung von Welt und Menschen, sein Empfinden, ja sogar die außere Form feines Dafeins. Er felbst schrieb spater über fein bamaliges Wefen: "Dein inneres Leben war brutendes Verfinfen in die duftern, nur von phantaftischen Lichtern durchbligten Gebilde ber Traumwelt; mein äußeres Leben war toll, meift gynisch, abftogend, mit einem Bort, ich machte es jum schreienden Gegensat

meines inneren Lebens." Genau so hätte Byron geschrieben, wenn er statt der Schule von Harrow ein rheinisches Gymnasium besucht und statt der französischen Ausklärungsliteratur die deutschen Romantiker gelesen hätte.

Von nun ab bewegt sich Heines Liebe in den Formen und Motiven Byrons. Sein Gefühl wird literarisch unter dem Thema der unrettbar verlorenen, einmaligen großen Liebe. Diefe Liebe macht ihn namenlos elend, sie drängt ihn aus dem Kreis der Glücklichen, sie verfolgt ihn mit brückenden Träumen bis in feine ichlaflosen Nächte. Aber er ift zu ftolz, feinen Schmerz zu äußern. nur die bleiche Wange und die zuckende Lippe verraten ihn sowie bas Lied, das die Überfülle bes Wehs ihm abringt. Er wirft sich lieber einer Dirne in die Arme und sucht dort Vergessenheit, als baß er der Geliebten sein Leid gesteht. Sie hat ihn verraten, sie hat fich von ihren Angehörigen einen andern Mann aufschwaßen lassen. Aber auch sie ist elend geworden, so elend wie er. Am Tag geben sie kalt aneinander vorüber und verhöhnen ihr eignes Unglück. aber des Nachts begegnen sie sich im Traum und gestehen sich Leiden, deren Größe feine Phantafie ermeffen fann. Seine liebt in ben Motiven Byrong, aber beshalb ift feine Empfindung weder unaufrichtig, noch erfünstelt, noch "nur Literatur". Jede Zeit bentt und fühlt in überkommenen Vorstellungen, selbst Romeo liebt, wie er es von Betrarka gelernt hat. Beine hat später ben Ginfluß Byrons flar erkannt und da er darin eine persönliche Abhängigkeit und einen Mangel an eigner Driginalität fah, gegen ihn angekämpft. Es war ein vergebliches Beginnen, benn es handelt fich um keine Nachahmung, die man vornehmen oder unterlassen kann, sondern aus Byron spricht die Sprache bes Jahrhunderts, und Beine muß sie wiederholen, weil er bemfelben Jahrhundert angehört. Die Byronftimmung ift die Grundlage seiner gesamten Lyrik.

In der Wirklichkeit bestand zwischen den Menschen Byron und Heine kaum eine Uhnlichkeit. Der eine ist der Sohn eines englischen Peers, der andre eines jüdischen Handelsmanns, der Engländer ist ein Bild körperlicher Kraft und Schönheit, der Deutsche ist klein, leidend

und schwächlich; der eine ist mit zwanzig Jahren Mitglied des Oberhauses, der andre Chef eines Kommissionsgeschäftes, Byron ist Willensmensch, immer aktiv, immer bemüht, Herr seines Schicksals zu bleiben, Heine ist passiv, er laviert mit den Verhältnissen und läßt sich treiben; Byron ist deklamatorisch, Heine gefühlvoll. Zweisellos ist jener die stärkere und sympathischere Persönlichkeit, aber der reichere Dichter ist Heine.

Mit der Byronftimmung im Bergen tonnte der Dichter unmöglich sein bisberiges Samburger Leben weiterführen. Es war ausgeschloffen, daß er unter biefen Umftanden fein fleines Sandelsgeschäft fortsette. Auch die Beziehungen zu den Verwandten hatten fich, felbft wenn es nicht zu einem erfolglosen Beiratsantrag und damit zu einem offenen Bruch gekommen fein follte, fo gestaltet, daß allen Teilen eine Underung und Trennung nur erwünscht sein fonnte. Aus diesem Grunde zeigte fich Salomon Beine bereit, bem Reffen die Mittel gum Besuch ber Universität zu gewähren. Er follte Jura ftubieren und fich nach Beendigung bes Studiums als Rechtsanwalt in Samburg niederlaffen. Das bedingte gwar feinen übertritt jum Chriftentum, doch das erregte offenbar bei keinem ber Beteiligten Bedenken und wurde von allen als Mittel gum 3weck gleichgültig in ben Rauf genommen. Db Beine fich bas Rechtsftudium nach eigener Reigung erwählte ober ob es ihm von dem Ontel einfach bittiert wurde, wissen wir nicht; er mochte froh fein, daß er den Kontorbock mit der Universität, den Zwang mit der Freiheit vertauschen konnte, ohne fich um die Fakultät viel zu fümmern. So gern er Hamburg verließ, so verlockend mochte ihm eine Wiederkehr in nicht allzu ferner Zeit im Befit bes aka= bemischen Grades fein. Es scheint, daß er fich bamals noch nicht zu einem Verzicht auf Amalie durchgerungen hatte, sondern noch immer auf eine Sinnesanderung ihrerseits rechnete. Bielleicht gelang bem Doctor juris, dem erften aus der Beineschen Familie, der ftudierte, was dem Chef der Firma "Barry Beine & Co." miß= lungen war. So verließ er im Sommer 1819 Samburg weniger unglücklich, als nach ben Ereigniffen zu erwarten gewesen ware. Er kehrte zunächst in das elterliche Haus nach Düsseldorf zurück, um sich für die Universität vorzubereiten. Seine lateinischen Kenntnisse waren nie sehr bedeutend gewesen, sie bedurften nach der vierjährigen Unterbrechung dringend einer Auffrischung. Im Verein
mit seinem früheren Mitschüler Joseph Neunzig, der sich im gleichen
Falle befand, nahm Harry bei einem seiner ehemaligen Lehrer
Privatunterricht, dis er im Herbst 1819 nach Bonn übersiedeln
konnte, um sich dort der zur Aufnahme in die alma mater erforderlichen Prüfung zu unterziehen.

## III. Auf der Universität

ie beutschen Universitäten nahmen vor hundert Jahren eine Jang andere Stellung im öffentlichen und geiftigen Leben ber Nation ein als beute. Sie waren nicht nur Lehranftalten, auf benen fich ber Schuler bas Dag von Renntniffen aneignete, bas er für seinen späteren Beruf als Bfarrer, Richter, Beamter ober Lehrer benötigte, fondern in erfter Linie Stätten zur Erziehung ber Berfonlichkeit. Man besuchte fie nicht, um zu lernen, sondern um sich zu bilden, die Professoren fühlten sich nicht als Lehrer, sondern als Erzieher ber Jugend. Das Bildungsideal ber flassischen Beriode, wie es Berder und Schiller als Erziehung des Menschengeschlechtes vorschwebte und von Goethe in "Bilhelm Meifter" dargestellt war, war die Bildung durch das Schone zum Buten, durch die afthetische zur ethischen humanität. Diefes Ideal war individualiftisch, es fonnte nur durch den einzelnen, durch die große und freie Perfonlichkeit verwirklicht werben. Es war zwar nicht staatsfeindlich, aber es verhielt fich gleichgültig, ja ablehnend gegen ben Staat, benn jeder Eingriff ber realen Mächte tonnte die Entwicklung der Berfonlichkeit nur unterbinden. Das Individuum bedurfte der Freiheit, um fich zu bilben und zu entfalten, aber diese Freiheit, die man erftrebte, war das Recht, unbeschränkt der Idee nachzuleben, und hatte mit politischer Freiheit und mit politischen Unsprüchen ber Gesamtheit nichts zu tun. Dieses von Kant und Schiller erzogene Geschlecht glaubte unbedingt an die Macht ber Idee und fümmerte fich herzlich wenig um die realen Berhältnisse.

Als Preußen von Napoleon zerschmettert darniederlag, gründete man die Berliner Universität. Der Geist sollte wiedergewinnen, was die Waffen verloren. Fichte sprach in zündenden Worten und des kommenden Sieges gewiß zu der preußischen Jugend, aus der überslegenheit der Idee folgerte er die Notwendigkeit der napoleonischen Niederlage. In dieser überzeugung verließen die Freiwilligen von 1813 den Hörsaal und eilten zu den Waffen. Jeder einzelne sühlte

sich als Vorkämpfer der Idee. Der Krieg war für sie ein heiliges Kingen zwischen dem Ideal und allen dem Ideal seindlichen Gegenmächten. Und als man nach dem ersochtenen Sieg heimkehrte, war man von dem Glauben durchdrungen, daß Napoleon nicht den verseinigten Anstrengungen der Verbündeten, sondern der sittlichen Macht der Idee erlegen sei. Nach dem äußeren Siege fühlte man sich berusen, das Ideal im Innern herzustellen, d. h. ein einiges und freies Deutschland zu schaffen.

Um so größer war die Enttäuschung, als unmittelbar nach bem Friedensschluß die schlimmfte Reaktion einsetzte und die auf dem Wiener Rongreg versammelten Regierungen nur baran bachten, die Difere ber vornapoleonischen Zeit und bas alte Deutschland in all seiner Unfreiheit und Berriffenheit wiederherzustellen. Die Erhebung gegen Napoleon war gewiß nicht erfolgt, um verfassungsmäßige Zustände in Breugen herzuftellen, aber man hielt es für selbstverftanblich, daß der Erfolg der Bewegung in einer Teilnahme des Volkes an ber Regierung und in ber Einigung Deutschlands bestehen werbe. Das hatte Friedrich Wilhelm III. feierlich gelobt, und wenn biefes Königswort nicht eingelöft, fondern nur eine Rommiffion zur Beratung eines Berfassungsentwurfes eingesett wurde, so hatte man bas Gefühl, um die Früchte bes Sieges betrogen zu fein. Für die praftischen Schwierigkeiten befaß man tein Berftandnis, man überfah, daß diefes aus allen möglichen territorialen Splittern qu= sammengeleimte neue Breußen parlamentarisch faum regiert werden fonnte.

Bon den Regierungen war nichts zu hoffen. In dieser Mißstimmung richteten sich die Blicke der Gebildeten auf die Universitäten. In ihnen lebte im Gegensatz zu den partikularistischen Kabinetten dank der Freizügigskeit der Studenten und Prosessoren ein deutscher Gesamtgeist. Un ihm erhob man sich, man vertraute darauf, daß der Geist, der Napoleon vernichtet hatte, sich auch mächtig erweisen würde, Deutschland frei und einig zu machen. Die Hochschulen erschienen in den dumpfen Tagen der Reaktion als der letzte Hort der Idee, als einzige Stätte der Freiheit. Prosessoren wie Studenten

fühlten sich zu ber höchsten Mission berusen, das Vaterland aus allen Nöten zu befreien. Unmittelbar nach dem Krieg setzten die Bemühungen ein, die gesamte deutsche Studentenschaft zu einem großen Bunde zu vereinigen. Das gelang insoweit, als die Burschensichaften auf allen deutschen Universitäten Fuß fassen konnten, aber sie vermochten nicht, die partikularistischen, von den Regierungen besünstigten Landsmannschaften zu verdrängen. Die Einigung aller Studenten erwies sich beinahe als noch schwieriger als die aller deutschen Länder.

Die Burschenschaften waren voll der schönsten Ideale, aber jedes praftischen Gebantens bar. Wenn ein reifer Mann wie Jahn, ber mitten in diefer Bewegung ftand, erflären fonnte, er habe fich niemals ben Ropf darüber gerbrochen, wie die Einigung Deutschlands ber= zustellen sei, so fann man sich vorstellen, wie es in ben Berzen Diefer Junglinge aussah. Sie hofften mit einem geradezu rührenden, chiliaftischen Vertrauen auf die Macht der Idee, fie zweifelten nicht, daß fie fich eines Tages durchseben und Deutschland in den geträumten Idealstaat verwandeln wurde. Bis dahin fam es nur darauf an, die Idee zu pflegen und in ihrer Reinheit hochzuhalten, b. h. man schwärmte für die ehemalige Größe Deutschlands, für Arminius und Thusnelba, für das Mittelalter und bas alte Raifertum; man turnte auf der Hasenheide, man gelobte, fromm, treu und keusch wie die alten Recken zu leben, man trug einen altdeutschen Rock und ein schwarz-rot-goldnes Band auf der Bruft, man schimpfte auf Juden und Frangosen und man trant Bier zu Ehren der balbigft gu erwartenden neuen deutschen Berrlichfeit. In den Burschenschaften lebte der Geift der herrschenden Romantik, und wie diese selbst, so schillerten auch fie in allen möglichen Farben und Schattierungen. Fichte hatte einst seine Borer gewarnt, beutsch und mittelalter= lich zu verwechseln; diesen Fehler beging die Burschenschaft. Beil Deutschlands Riedergang mit ber Reuzeit und ber Glaubensspaltung begann, verwarf man die Reformation und ergab sich einer mittel= alterlich-frommen, tatholifierenden Mystif, die der Reaftion in die Sande arbeitete. Undere Clemente wieder waren mit der platonischen Pflege ber Idee nicht zufrieden, sie drängten auf Taten und schon auf dem Stiftungssest der Burschenschaften, bei der Wartburgseier von 1817, traten sie mit ihrem Radikalismus hervor, indem sie Schriften der Gegner in unglückliche Nachahmung Luthers auf dem Scheiterhausen verdrannten. Dieser linke Flügel unter Karl Follen scheute selbst vor dem politischen Mord nicht zurück, und aus ihren Reihen ging der ebenso kurzsichtige wie sanatische Sand hervor, der 1819 den Dichter Rozedue als angeblichen russischen Spion erdolchte. Diese Radikalen konnten wohl einzelne Verdrechen begehen, aber in ihrer Verschwommenheit und Unklarheit bedeuteten auch sie keine politische Gesahr, geschweige die große Masse der Burschenschaftler, die weder von der Republik noch von einem gewaltsamen Umsturz etwas wissen wollte. Ihr Idealismus war völlig harmlos, und selbst wenn er es nicht gewesen wäre, sehlte ihm die Wacht und die Krast zu praktischer Bekätigung.

Es war einfach grotest, daß fämtliche beutsche Regierungen sich zusammenschloffen, um die burschenschaftliche Bewegung zu befämpfen. Für einzelne Berbrechen genügten die gewöhnlichen Strafgefete, und ber frangösische Minister be Gerre hatte gang recht, wenn er spöttisch an Niebuhr schrieb: "Gure Staatsmänner tun mir leid, fie führen Krieg mit Studenten." Aber Metternichs Blane gingen weiter, ibm fam es barauf an, ben Gedanken ber beutschen Ginheit, ber ja nur gegen Öfterreich verwirklicht werden konnte, im Reime zu erfticken. Die Träger biefer Ibee waren die Universitäten, und ber angebliche Umfturz, der von den Burschenschaften drohte, war nur ber geschickt gewählte Vorwand, um alle beutschen Staaten zum Rampf gegen die Universitäten zu vereinigen. In Mainz murbe 1819 eine Zentraluntersuchungstommission eingesett mit dem Auftrag, Professoren und Studenten zu überwachen. Die Burschenschaften wurden aufgelöft, die besten königstreuen Männer wie Urndt und die Gebrüder Welder wurden in Untersuchung gezogen und selbst einem Mann wie Schleiermacher wurde die Abhaltung religiöser Vorträge verboten. Ungählige wackere Jünglinge bußten ihre harmlose Schwärmerei für die schwarz-rot-goldne Freiheit und Einheit

Deutschlands mit langwieriger Festungshaft. Besonders Preußen konnte sich nicht genug in den ebenso kindischen wie niederträchtigen Demagogenversolgungen tun, die dieses Land, das Land der deutschen Zukunft, in den Augen aller Patrioten verhaßt und verächtlich machten, obgleich gerade auf den preußischen Universitäten dank der Königsetreue der Bevölkerung die radikale Richtung so gut wie keine Stütze sand. Durch diese rohen Verfolgungen und kleinlichen Schikanen mehrte sich nur der Nimbus der Universitäten. Prosessionen und Studenten erschienen als Märthrer, die der Reaktion und der Gewalt zum Trotz das Banner der Freiheit hochzuhalten wagten.

Man darf aber nicht annehmen, daß auf den Hochschulen im besonderen Mage Politif getrieben wurde. Die Männer von damals glaubten am beften für die Ibee zu wirken, indem fie für ihre Biffen-Schaft arbeiteten. Gin tüchtigeres Geschlecht von Studenten haben bie beutschen Universitäten nicht wieder gesehn. Es war eine gereifte Jugend, eine Jugend, die in zwei Feldzugen bas Leben fur bas Bater= land eingesetzt und an den Bachtfeuern ihren Rant, Goethe und Schiller gelesen hatte, eine glaubensftarte, miffensburftige und ideal= begeisterte Jugend. Und den Schülern entsprachen die Lehrer. Der Neuhellenismus Wincfelmanns und Goethes hatte ber Wiffenschaft eine neue Grundlage gegeben und besonders der Altertumsfunde neue Ziele eröffnet. Die Romantik, die sonst dem Klassismus feindlich ent= gegentrat, förderte fein Wert auf wiffenschaftlichem Gebiete und vertiefte es. Sie ging im Gegenfat ju ber Auftlärung, Die nur bas vernünftige Sein ins Auge faßte, von dem geschichtlichen Werden aus. Indem fie die Erscheinungswelt historisch zu begreifen verfuchte, ftellte fie ein neues Bringip auf und gab bamit allen Zweigen ber Wiffenschaft einen frischen Aufschwung. Seute, wo wir die letten und übelften Ausläufer bes Siftorismus genießen, ift es faum begreiflich, welche Fulle von Unrequngen und fuhnen Gedanken bie historische Auffassung dem damaligen Geschlecht bescherte. Der Reich= tum war fo groß, daß das ganze neunzehnte Jahrhundert davon zehren tonnte. Auf allen bisherigen Wiffensgebieten fprofte ein neues Leben, die Rechtswissenichaft hatte Ramen wie Thibaut, Savigny und Hugo zu verzeichnen, die Altertumskunde nannte Wolff. Boech und hermann ihr eigen, die Geschichte Niebuhr und Dahlmann, die Theologie Schleiermacher, die als Wiffenschaft neu begründete Erdfunde Alexander von humboldt und Rarl Ritter, Die Literaturgeschichte Schlegel, Francillon, Uhland. Biele von biesen Männern waren im Sinne ber heutigen Wiffenschaft überhaupt feine Fachleute. Sie wirkten weniger burch bas Maß ihres Wiffens als durch die Weite ihrer Gesamtbildung, die Freiheit ihrer Auffassung und die anregende Rühnheit ihrer Gedanken. Das klägliche Spezialistentum von heute hatte noch feine Stätte auf ben Universitäten; die damaligen Gelehrten waren durch ihre Allgemeinbildung in der Lage, aus bem Bollem zu schöpfen. Sie verdankten ihre Erfolge nicht ber ausgeklügelten Methode, sondern ber Berfonlichkeit. Es ging ein mächtiger frischer und freier Zug durch die deutsche Wiffen= schaft, und um so schmerzlicher empfand man den Stillstand, ja den Rückschritt im Staateleben im Bergleich mit diesem unermüdlichen Borwärtaftreben. Staat und Wiffenschaft hattenscheinbar jebe Fühlung verloren, Universität und Regierung standen anscheinend im schroffsten Gegensat. Daß auch auf der andern Seite klug und geschickt ge= arbeitet wurde, übersah das phantasievolle Geschlecht von damals. Es hatte fein Berftändnis .für das stille Wirfen der preußischen Beamtenschaft, es wußte nicht, daß der Staat, der die liberale Idee in die Wirklichkeit umsetzen konnte, erft langsam in mühseliger Arbeit geschaffen werden mußte und daß der Fortschritt in dem realen Leben sich langfamer vollzieht als im Reiche der Gedanken.

Die Universität Bonn war von Napoleon geschlossen und erst 1818 von Friedrich Wilhelm III. wieder begründet worden. Sie hatte die Aufsgabe, die neu errungenen rheinischen Gebiete, die dis zu der Franzosenzeit in unseliger Zerstückelung in kleine und kleinste weltliche und geistliche Staaten zerrissen waren, im nationalen Geiste zusammenzusassen und mit dem wenig beliebten Altpreußen zu verbinden. Der preußischen Unterrichtsverwaltung war es gelungen, eine Reihe trefflicher Männer als Lehrer zu gewinnen, die evangelischen Theologen Augusti und Lücke, den katholischen Hermes, die Mediziner Walther

Bonn 47

Naffe und Ennemofer, die Juriften Mackelben, Mittermaier und Welder und für die philosophische Fakultät Ernft Morik Arndt. August Wilhelm von Schlegel, Bullmann, Delbrud, G. F. Welder, Diefterweg u. a. m. Unter ihnen erschien Urndt, ber Sanger ber Freiheitstriege, als der beste Träger des deutschen Freiheits= und Einheitsgedankens, die Brüder Welder waren die Borfampfer ber arokdeutschen liberalen Ideen und Schlegel verlieh durch feine internationalen versönlichen wie literarischen Beziehungen der neuen Hochschule einen besondern Glanz und die romantische Note, die Bonn por den andern preußischen Universitäten auszeichnete. Der Befuch war von Anfang an beträchtlich, sowohl aus dem Rheinland wie aus bem alten Preugen, wenn auch eine Bermischung dieser heterogenen Elemente zunächst nicht eintrat. Auch Seine hat bort nur mit Angehörigen seiner engern Seimat verkehrt, er fam nicht in die Lage, durch persönliche Kenntnis die törichten rheinischen Vorurteile gegen Breugen zu überwinden.

Er hatte sich zunächst einer Aufnahmeprüfung zu unterziehen. Sie war sehr leicht, offenbar in Rücksicht auf die Kriegsteilnehmer, die teine regelrechte Schulbildung besaßen. Bon einer Prüfung im Griechischen und in der Mathematik wurde abgesehen, die unsichern lateinischen Kenntnisse des Examinanden reichten zwar für einen Aufsah nicht auß, dagegen war er in Geschichte, wie est in seinem Zeugnischeißt, "nicht ohne alle Kenntnisse" und auch seine deutsche Arbeit bewieß, "odwohl auf wunderliche Art gesaßt, gutes Bestreben". Die Prosessoren waren sehr milde, daß sie ihm trohdem noch eine III ereteilten und damit den Zutritt zum Studium ermöglichten. Vermutlich wäre es nicht geschehen, wenn die wunderliche Fassung des deutschen Aussaßes dem entsprochen hätte, was sein Freund Reunzig erzählt, und wenn Heine wirklich die Bänke der akademischen Hörfäle als die Grundlagen der Wissenschaft gerühmt hätte. Das ist offenbar eine auf verschwommenen Erinnerungen ausgebaute Fabel.

Um 11. Dezember 1819 wurde er immatrikuliert. Schon vorsher war er in unliebsamer Beise mit den akademischen Behörden zusammengestoßen. Um Jahrestag ber Bölkerschlacht bei Leipzig

hatten die Studenten ein Fest geseiert mit Fackelzug, Freudenseuern und Ansprachen. Eine der Reden war durch Heines Freund Neunzig in entstellter Form in eine Düsseldorfer Zeitung gebracht worden und gab wegen ihres ausreizenden Tones Anlaß zu einer gestrengen Untersuchung, bei der auch der Dichter als Zeuge vernommen wurde. Es sam nichts dabei heraus. Der Zeuge mußte seine Teilnahme an der Feier und seine Anwesenheit bei der Rede zugeben, hatte aber sonst nichts Wesentliches auszusagen, wie überhaupt die ganze Angelegenheit sich als eine harmlose Kinderei entpuppte. Das Versahren wurde eingestellt, zumal da die Universitätsbehörde selbst wenig Lust zeigte, die ausgebausschte Sache weiterzusühren. Der Vorgang ist interessant, weil er uns über die Stimmung des jungen Studenten ausstlärt. Obgleich er noch kaum der Universität angehörte, war er einer der Eifrigsten bei der patriotischen Feier, ja er hat sie sogar durch ein Sonett (II, 64) verherrlicht.

Die Racht auf bem Drachenfels.

Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen, ber Holzstoß flammte auf am Fuß ber Mauern, und wie die Burschen lustig niederkauern, erscholl das Lied von Deutschlands heil'gen Siegen.

Bir tranken Deutschlands Bohl aus Rheinweinkrügen, wir sahn ben Burggeist auf bem Turme lauern, viel' dunkle Ritterschatten uns umschauern, viel' Rebelfraun bei uns vorübersliegen.

Und aus den Türmen steigt ein tieses Achzen, es klirrt und raffelt, und die Eulen krächzen; bazwischen heult des Nordsturms Butgebrause.

Sich, nun, mein Freund! so eine Nacht durchwacht' ich auf hohem Drachenfels, doch leider bracht' ich ben Schnupfen und den Husten mit nach Haufe.

Das Fest sand auf dem Areuzberg und nicht auf dem Drachensfels statt. Die letzte Terzine ist, wie schon die Verwechslung der beiden Berge ergibt, eine nachträgliche Anderung; dem jungen Heine lag es damals ferne über die Vorgänge zu spotten. Er hatte sich der Burschenschaft angeschlossen, trug eine rote Mütze, schwärmte

für Deutschlands entschwundene Größe und warf fich zum Verteidiger bes beutschen Wortes, "biefes heiligften Gutes und biefer Driflamme im Rampfe für bas Baterland" auf. Rein Schüler Arnots tonnte mit größerer Begeifterung reben. Beine hatte fich bem beutschtumelnden, burichenschaftlichen Geift völlig ergeben, und zwar fo intensiv, bag ein Ructichlag früher ober später eintreten mußte. Er war ja nicht jung wie die andern Füchse, er zählte schon zweiundamangig Sabre, tam nicht unmittelbar aus ber Schule, batte vier Sahre im Leben gestanden und mancherlei unliebsame Erfahrungen gewonnen; er befaß nicht mehr die Reinheit der Seele und bes Körpers sowie die Unbefangenheit des Bemuts, um diesen afademischen Jugendrausch ohne Bedenken mitzumachen. Es ift angunehmen, daß er einen gemiffen Zweifel ftets im Bergen trug, und daß diefer nur infolge der glüdlichen neuen Gindrücke gunächft nicht jum Ausdruck tam, vielleicht fogar von dem Dichter bewuft unterbruckt wurde. Er wollte ein Student fein, nichts als ein Student. fo frisch, frei und beutsch wie die andern.

In dieser Richtung wirkte die neue Umgebung und das neue Leben. Er war glücklich, daß die widerwärtige Raufmannstätigkeit. bas verhafte Samburg und die unfreundliche Gefellichaft ber reichen Berwandten hinter ihm lag. Bier am gligernden, sonnigen Rhein fand er feine alten Schulgefährten wieder und in ihrem Rreife vergaß er die vier unerfreulichen Zwischenjahre, vergaß er feine Leiden und felbst seine unglückliche Liebe, von der nur eine poetische Stimmung übrig blieb. Die lange Zeit in ber nebelreichen norbischen Sandelsstadt tam ihm wie ein unbeimlicher Sput vor, ein bojes Traumbild, bas bier vor ber Rlarbeit bes Tages gerrann. Singend und bichtend burchichwarmte er mit den Genoffen die Schöne Rheingegend. Freilich ein flotter Student ift Beine nie gewesen. Er trank nicht und rauchte nicht, dagegen war er den Fecht= übungen nicht abgeneigt und besonders liebte er die Fugmanderungen in die Umgegend. Bon alten Mitschülern fand er in Bonn Chriftian Sethe wieder, ber nun ichon in reiferen Semestern ftebend, feine Mentorrolle bei dem jungen Ruchs wieder aufnahm, und Joseph

Neunzig, ber wie Seine selbst verspätet in das akademische Leben eintrat. Die literarischen Interessen führten ihn mit Simrod, dem nachmaligen bekannten Germanisten und Dichter, zusammen, ferner mit Rean Baptiste Rousseau, der später ein wenig erfolgreiches Lite= ratenleben führte und fich mehrfach bemühte, Beine als Mitarbeiter seiner schlecht fundierten Zeitschriften zu gewinnen, mit Friedrich Steinmann, ber fich als Fälscher Beinescher Gedichte hervortat, und mit Frit von Beughem, ber fich aber bald von der Boefie guruck= zog, ohne damit der deutschen Literatur einen Berluft zuzufügen. Die Freunde haben sich gegenseitig angedichtet. Die an Beine gerichteten Berse sind zumeist verloren oder der verdienten Bergessen= beit verfallen; die seinen find allein erhalten, in der Sauptfache Sonette, in benen er die poetischen Bersuche seiner Genoffen rühmt und ihnen vielversprechende Wechsel auf die Zukunft und die Unfterblichkeit ausstellt. Diese überschwenglichkeit beruht weniger auf einer jugendlichen als auf einer dichterischen Freiheit. Man barf nicht annehmen, daß Beine, sowenig sein Geschmack auch damals geläutert war, an ihrem Gereimsel Gefallen fand. Schon ein Sahr später verwies er Rouffeau das Dichten, "ohne dabei zu denken". und schrieb an Steinmann: "Scheue nicht das fritische Amputiermeffer, wenn's auch das liebste Rind ift, das etwa ein Buckelchen, ein Kröpfchen ober ein andres Gewächs mit zur Welt gebracht hat. Sei ftreng gegen Dich felbft! Das ift bes Rünftlers erftes Gebot. Ich glaube, Dir hierin oft ein Beispiel gegeben zu haben." Beine arbeitete ernsthaft an sich selber, und wenn er des Freundes Eragödie "Anna von Cleve" mit ihrem "Trochäengesindel", ihren "Flidwortstrücken" und ihren poetischen Bilbern, die aussehen wie "Pharaos magere Rühe" einer scharfen Kritit unterwarf, so war er gegen fich felber taum weniger ftreng. Im allgemeinen beurteilte er sogar seine eignen Leistungen rücksichtsloser als frembe. Es unterliegt keinem Zweifel, daß er sich in diesem Kreise literarischer Dilettanten der eigenen Überlegenheit bewußt wurde. Auch fie faben in ihm den größeren, den wirklichen Dichter.

Seine Universitätsstudien verwiesen ihn ebenfalls auf den Pfad

Freunde 51

ber Romantik. Es entsprach ber Auffaffung und bem Bilbungs= ftreben jener Tage, daß er fich nicht einseitig auf bas Fachstudium beidränkte, aber Seine machte von diesem Borrecht einen sehr weit= gebenden Gebrauch und im erften Semester borte er überhaupt nur ein einziges juribisches Rolleg, germanisches Staatsrecht bei Bullmann, das er beim Jehlen aller rechtlichen Borkenntniffe kaum veriteben tonnte. Es war mehr bas Germanische als bas Staatsrecht, bas ihn anzog, benn gleichzeitig belegte er eine Borlefung über die "Germania" bes Tacitus bei Arnot, Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, deutsche Urgeschichte bei Radloff, Runft und Leben des Mittelalters bei bem anregenden Brivatdozenten Sundshagen und ein literarisches Rolleg bei Delbruck. Auch fein zweites Gemester ift in der Sauptsache durch Vorlesungen über Geschichte und Literaturgeschichte ausgefüllt, immerhin verftand er fich bagu, die notwendigfte Grundlage ju feiner juriftischen Ausbildung zu legen, und hörte ober belegte wenigstens bei Mackelben Inftitutionen bes römischen Rechtes. Überfieht man das Bergeichnis diefer frei ge= wählten Kollegien, fo verfteht man Beines ipatern Musspruch, daß er die schönften Sahre seines Lebens im Auffhäuser verbracht habe. Bon seinen Lehrern tam er in personlichen Berkehr mit Urndt, ber bie jungen Studenten gern in feinem Sauschen am Rhein empfing, die Begeisterung für bas Nibelungenlied führte ibn gu Sundshagen, ber eine wertvolle alte Bandichrift biefer Dichtung bejaß, am meisten aber mar es Schlegel, bem er näher trat und bem er sich mit ber gangen Schwärmerei ber Jugend bingab.

August Wilhelm von Schlegel hatte damals den Höhepunkt seiner Leistungen ichon überschritten, aber wenn seine geistige Kraft auch zurückging, wenn er ansing, alt und komödiantenhaft zu werden, so war sein Ruhm noch unerschüttert und durch Ersahrung und Belesenheit ersetzte er die verlorene Frische und Schärse. Er hatte in seiner Jugend mit Goethe und Schiller verkehrt, er gehörte mit Fichte und seinem genialen Bruder Friedrich zu den Begründern der romantischen Schule, er beherrschte alle Kultursprachen, war in Paris und Loudon zu Hause und mit den ersten Gelehrten und

Rünftlern bes In= und Auslandes bekannt oder gar befreundet. Er war eine europäische Berühmtheit, ja bas fritische Drakel Europas. Sein Wiffen zeichnete fich weniger burch Tiefe aus und fonnte bei seinen überreichen und schnellwechselnden Interessen nicht immer gründlich sein. Bald waren es die Griechen, bald bie Italiener und Spanier, balb bas beutsche Mittelalter und bie Engländer, benen er fich zuwandte, aber burch seine intuitive Erfassungsgabe wußte er überall das Wesentliche herauszufinden. Wohin er fah, fah er mit bem Auge des Entdeckers und erkannte in einem Augenblice mehr als ber fleißige Spftematiter in Jahren. Seine Schriften bieten noch heute eine Gulle von Unregung und wirkten damals wie eine Offenbarung. Sein eigenes poetisches Schaffen war unbedeutend und wurde icon bamals von fritischen Beiftern niedrig eingeschätt, besto größeren Beifall fanden feine Übersetzungen von Shakespeare, Calberon und italienischen Dichtern. Mögen diese den heutigen Ansprüchen nicht mehr überall entsprechen fo wird es doch Schlegels höchfter Ruhm bleiben, daß er bem beutschen Bolte seinen Shakespeare geschenkt hat. Schon äußerlich unterschied er sich von den übrigen Brofessoren. Im Auftreten und in der Rleidung zeigte er fich als vornehmer Weltmann, nicht als Fachgelehrter. Er trug beute in Berlin, morgen in Wien ober Paris vor, und wenn er den Ruf an die neubegründete rheinische Universität angenommen hatte, so gewann sie durch diesen Meister ber literarhiftorischen Kritik sofort einen ungeahnten Weltruf.

Heine war nicht der einzige, der mit berechtigter Bewunderung zu Schlegel aufschaute. "Je öfter ich zu ihm komme," schrieb er an Beughem, "besto mehr sinde ich, welch ein großer Kopf er ist und daß man von ihm sagen kann:

> Unsichtbare Grazien ihn umrauschen, um neue Unmut von ihm zu erlauschen.

Dieser Lehrer besaß alles, was dem Schüler in seinen kühnsten Träumen vorschwebte. Er war Dichter, Literat und Historiker von europäischem Rus. Wenn Heine schon bald den Wunsch hegte, der Juristerei abzusagen, so ist nicht seine Hinneigung zur Poesie und Schlegel 53

in geringerem Grade seine Abneigung gegen die Rechtswissenschaft, sondern in der Hauptsache Schlegels Borbild daran schuld. Sein Ehrgeiz war erweckt, es dem Lehrer gleich zu tun und wie er ein Literat von internationaler Bedeutung zu werden. Es war damals etwas ganz Außerordentliches für einen Deutschen, wenn man ihn in Paris und London anerkannte, ja in diesen Zentren des großen Lebens überhaupt von ihm Notiz nahm. Schlegel wurde der Lehrer Heines, und soweit Kunst überhaupt erlernbar ist, also in allen technischen Außerlichseiten und in allen Fragen der Kritik konnte der Jüngling einen besseren und zuverlässigeren Meister nicht finden.

Schlegel ließ sich seine bisherigen poetischen Bersuche zeigen und erkannte sie an. Durch ihn gewann Heine die Gewißheit, daß er ein Dichter sei, daß die losen Blätter, die er seit vier Jahren als köstlichsten Schatz bewahrte, Poesie enthielten. Bor dem Urteil dieses Mannes, dessen Wort ganz Europa lauschte, mußte jedes Bedenken verstummen. So schrieb ihm der Anfänger (II, 61):

Der schlimmste Burm: des Zweifels Dolchgebanken, das schlimmste Gift: an eigner Kraft verzagen, das wollt' mir fast des Lebens Mark zernagen; ich war ein Reis, dem seine Stüpen sanken.

Da mochteft bu bas arme Reis beklagen, an beinem gut'gen Wort läßt bu es ranken, und bir, mein hoher Meifter, foll ich's danken, wird einst das schwache Reislein Blüten tragen.

D mögst bu's ferner noch so forgiam warten, bag es als Baum einst zieren tann ben Garten ber iconen Jee, die bich jum Liebling mablte.

Bon jenem Garten meine Amm' ergählte: Dort lebt ein heimlich wundersuges Klingen, bie Blumen sprechen und die Baume singen.

Daß er im überströmenden Glücksgefühl Schlegels Bebeutung und bessen eigene schwächliche Dichtungen weit überschätzte, daß er ihn als Erwecker von "Deutschlands echter Muse" seierte, ja ihn sogar neben Goethe zu stellen wagte, wird man der Bewunderung des Schülers zugute halten. Später ist Heine in gehässigister Beise

über den einst verehrten Meister hergefallen, teils aus gekränkter Eitelkeit, teilweise wohl aus Beschämung über diese unreisen, übertriedenen Lobhudeleien. Er hat ihn als hohlen Geken und seichten Phrasenhelden lächerlich gemacht. Gewiß war Schlegel eitel und selbstgefällig, eine Eigenschaft, die im Alter oft groteske Formen annahm, und gewiß war im Grunde nicht Heines Bruch, sondern seine Verbindung mit ihm eine Verirrung, aber wenn die Auseinandersetzung auch unvermeidlich war, so konnte sie sich doch in anderer Weise vollziehen. Heine hatte keine Achtung vor den Träumen seiner Jugend, als er ein Mann war; ihm sehlte die Ehrsurcht im Sinne Goethes, die nur aus der gesicherten Tradition hervorgehen kann.

Schlegel war ein großes Formtalent und in dieser Beziehung hat er auf Beine gewirkt. Er veranlagte ihn, seine Tätigkeit als Byronüberseter wieder aufzunehmen, und er führte ihn zum Sonett. Beine hat sonft in seinem feinen Gefühl für das Wesen der deutschen Sprache alle ausländischen Runftformen abgelehnt. Er ift wohl ber einzige deutsche Dichter, ber niemals sprachwidrige Sexameter geschaffen hat. Auch seine Sonettenperiode war nur von kurzer Dauer, freilich in ber Bonner Zeit sehr ergiebig, und nicht nur sein "hoher Meister", sondern so ziemlich alle seine Befannten wurden damals mit Sonetten reichlich bedacht. Das Sonett verführt zur Massenproduktion, denn ber dürftigste Gedanke wird durch die ftarke und einschmeichelnde Form getragen und reicht zu diesem leichten Spiel mit Reimen aus. Schlegel mit seinem romanisch gefärbten Runftempfinden ichatte es fehr hoch und übte es felber gern, da die Gebundenheit der Form ihm Die Mittel gewährte, Die eigene Gedankenarmut zu verdecken. Beine bagegen litt unter diesem Mangel bes Sonettes und so gab er die "abgemeffnen Rhythmen" bald wieder auf, in denen fich nach Goethe nur das Talent gefällt. In diefer Sinficht war Schlegels Ginfluß nur vorübergehend, aber er beschränkte sich auch nicht auf solche Außerlichkeiten, sondern ihm ift es zu danken, daß der junge Beine sich jetzt bewußt die fünstlerische Auffassung der Romantik aneignete und sich auf den Boden der romantischen Schule stellte.

Das Wefen ber Romantit ift schwer zu erklären, fie bildet über= haupt feinen einheitlichen Begriff, sondern schillert in allen erdentlichen Farben, je nach all ben Strömungen, die in diesem Wort qu= sammenlaufen. Die damalige Romantif ift national, indem sie das Deutschtum gegen bas Griechentum jur Geltung bringt; fie ift international, indem fie Engländer und Spanier als Mufter aufftellt; fie ift bemofratisch, indem fie bas Bolfslied erneuert, und boch wieder ariftofratisch, indem fie nur für den Rünftler, ben ausermählten Menichen, bestimmt ift und die Maffe verachtet; fie ift revolutionar, indem fie außerhalb der Berjonlichfeit tein Gefet anerkennt, und boch wieder autoritativ, indem sie sich vor allem bistorisch Gewordenen beugt; sie ift glänbig, indem sie sich in die letten Tiefen der fatholischen Mustif versentt, und boch wieder un= gläubig, indem fie die Religion nur als ein Spiel betrachtet. Die Romantif ift ein Brodukt ber Enttäuschung, auf politischem Ge= biet über das Rehlichlagen ber frangofischen Revolution, auf philofophischem über bas Berfagen ber Aufflärung, auf poetischem über bie Erftarrung bes Rlaffigismus. Aus ber Enttäuschung tam ihr bie Reigung, auf die Zeit vor diefer politischen und geiftigen 11m= wälzung zurückzugreifen.

Man tann grundsäglich eine objektive und subjektive Weltanschauung unterscheiden, je nachdem man von der Wahrheit des
Subjekts oder des Objektes, des Geistes oder der Dinge, von der
Idee oder der Realität, von Plato oder Aristoteles ausgeht. Man
kann diese beiden Geistesrichtungen als klassisch und romantisch bezeichnen, und dementsprechend eine klassisch objektive und romantisch subjektive Kunst unterscheiden. Aber weder kann die eine völlig des
Subjekts, die andre völlig des Objekts entraten, weder kann die
eine ganz in den Gegenständen, die andre ganz in der Empfindung
ausgehen. Die grundsätslichen Gegensäte der Philosophie werden in
der Kunst zu relativen. Wir betrachten Goethe und Schiller als
Klassiser, und wir sind überrascht, wenn sie von Ausländern unter
die Romantiker gerechnet werden; es kommt auf die jeweiligen
Gesichts- und Vergleichspunkte an, unter denen man sie betrachtet.

So wird auch die beutsche Romantit am ehesten durch ben Gegensat zu den voraufgehenden geiftigen Strömungen verftanblich, bem Goethe-Schillerichen Rlaffizismus und ber Aufflärung. Bas fie nicht wollte, war zunächst viel flarer und wurde viel stärfer betont als das, was fie wollte. Sie war mehr negativ als positiv. Sie wollte feine gegenständliche Runft, die in ber Darftellung ber schönen Form aufging, und fie wollte feine Welt ber Vernunft, nicht bas entgötterte, mechanisierte Uhrwerk ber Aufklärung. Das befagte ungefähr bas Brogramm, bas von ben beiben Brübern Schlegel 1798 im "Athenaum" veröffentlicht murbe und bas bie Grundfate ber neuen romantischen Schule enthielt. Es follte fich im Sinne seiner Verfasser nicht nur auf die Dichtung, nicht nur auf die Runft, sondern auf das Leben selber beziehen, aber es war boch rein literarisch. Die Runft wurde als eine höhere Form bes Lebens betrachtet und bas gange Dafein follte in biefe höhere Sphare gerückt, also "poetisiert" werden. Damit war der Künftler zum herrn der Welt erflart und die gesamte Schöpfung war nur um des Rünftlers willen ba, um von ihm genoffen zu werden. Dem Objett war bamit eine untergeordnete, bem Subjekt eine übergeordnete, ja die ausschlieflich herrschende Stellung zugewiesen. Die Bedeutung bes Runftwerks wurde ftark herabgedrückt, es bejaß nur insoweit einen Wert, als es einen Teil ber Künftlerseele in sich aufnahm. Die Stimmung des Rünftlers bezeichnete Friedrich Schlegel als Religion, und Diese Art ber Religion, Dieses fünftlerisch gesteigerte Lebensgefühl, biefes nicht aus bem Berftand, sondern aus der Tiefe bes Gefühles quellende Streben nach Runft und Wiffenschaft, aber noch mehr nach bem Rünftlertum und ber fünftlerischen Sinnlichkeit follte bas gefamte Dasein burchbringen und die Welt wieder gläubig machen, d.h. aus dem verstandesmäßigen Rationalismus ber Aufflärung erlöfen.

Es ift bezeichnend für die Bewegung, daß sie nicht mit einem großen Kunstwerk einsetzte und durch ein solches ihr Lebensrecht und ihre Notwendigkeit erwies, sondern daß zwei Afthetiker ein Programm entwarsen und Ziele aufstellten, denen die Dichter nach-

eifern follten. Schon baburch war die Romantit zu einer gewissen Unfruchtbarkeit verdammt. Die Mystik läßt sich nicht kommandieren. Allen ihren größeren Werten, sowohl Wackenroders "Herzensergießungen eines funftliebenden Rlofterbruders" und Tieds "William Lovell", wie Schlegels eigenem Roman "Lucinde" und Rovalis' "Beinrich von Ofterbingen" haftet, selbst wenn fie außerlich zum Abichluß famen, etwas Unfertiges an. Gie blieben im Programm stecken. Der Romantit gelang weber ein großer Roman noch ein großes Drama, bagegen hat sie in fleineren Erzählungen, im Marchen und besonders in der Lyrik Hervorragendes geleiftet. Solderlin und Rovalis, Brentano, Wilhelm Müller und Gichendorff, Beine, Mörite, Lenau und die Drofte verdanten ihre beften Rrafte ber Romantit, felbst wenn einige von ihnen im eigentlichen Sinn ber Schule nicht zuzurechnen find. Die Romantit hat es bewirkt, daß die beutsche Lyrif nach Goethe noch neue und eigene Rlange fand. Sie hat der Kunft trot mancher Miggriffe doch neue Bahnen erschloffen und Friedrich Schlegel durfte fich in seinem Alter mit Recht rühmen: "Ich habe einige Ibeen ausgesprochen, die aufs Bentrum beuten, ich habe die Morgenröte begrüßt nach meiner Ansicht, aus meinem Standpunft. Wer ben Weg fennt, tue besgleichen nach feiner Unficht, aus feinem Standpunft."

Daß die romantische Bewegung in so schroffem Gegensatzu unseren Klassistern erwuchs, sag weniger in der Sache als an persönslichen Mißhelligkeiten zwischen den Brüdern Schlegel und Schiller, besonders an einigen dreisten Spottversen Friedrichs gegen Goethe. In gewissem Sinne setzte die neue Richtung sogar das Werk der beiden Großen fort. Auch sie waren ja davon ausgegangen, die Boesie inniger zu gestalten und von dem Regeltram zu befreien. Aber nach Ansicht der neuen Generation hatten sie ihr Werk auf halbem Wege unterbrochen, als sie in dem Klassizismus der bestreiten Kunst neue Fesseln anlegten. Die Jugend wollte auch diese Schranke niederreißen, sie wollte die Kunst ausschließlich auf dem Gefühle aufbauen, auf der göttlichen Idee, zu deren Priester und Träger sie den Künsstler erhob. Schon die Umsetzung in das erds

geborene Kunftwerk bebeutete eine Schäbigung ber Ibee. Sobald fie Form annahm, bugte fie einen Teil ihrer Göttlichkeit ein und sie wurde um so irdischer, je klarer sie sich aussprach, je mehr sie fich ber objektiven Bestimmtheit und Gefegmäßigkeit unterwarf. Jeder Zwang erschien in ber Kunft unleidlich. Man verlangte für ben Rünftler bas größte Daß von Freiheit, er hatte bas Recht. fich jeder Laune und jeder Eingebung des Augenblicks zu über= laffen, benn fie find Ausftrahlungen ber göttlichen Idee. Der Willfür des Rünftlers ift alles erlaubt, er fteht über bem Wefet fo hoch wie das Gefühl über der Bernunft fteht, diesem hochsten Bringip der Aufklärung. Der Rationalismus ift allen Romantitern ein Gegenstand bes Greuels und bes icharfften Spottes, und ba= burch wurden sie zu Feinden der frangösischen Revolution, denn jede Revolution ift ein Versuch, die Welt gewaltsam nach den Grundfäten der Vernunft zu erneuern. Die Romantiker find politisch konservativ, soweit überhaupt ein Künstler, und zumal ein deutscher, politische Interessen haben tann, auf fozialem Gebiete bagegen find fie revolutionar und erkennen für den Rünftler und das ihm ebenbürtige Weib überhaupt feine Schranke an. Beibe haben bas Recht, nur ihrem Gefühl zu folgen und fich über die von der Bernunft biktierte Zwangsehe hinwegzuseten. Die ungeheure Freiheit ber Romantifer läuft zum Schluß auf eine Entfesselung ber Sinnlichfeit und Zügellosigkeit des Geschlechtstriebes hinaus.

Das Ideal der Romantiker lag in der Bergangenheit, in der Zeit, bevor sich die Vernunft die Herrschaft in der Welt anmaßte. Diese glückliche Zeit war ihnen das Mittelalter. Hatte der Neushellenismus Griechenland in einem verklärten Lichte gesehen, so idealissierte die Romantik das Mittelalter. Es war die Zeit, da die Menschen noch fromm, treu und dieder waren, da die Herzen noch glaubten und die Hände sich in stiller Einfalt falteten; man dez geisterte sich für die Herrlichkeit der sporenklirrenden Ritter, der minniglichen blonden Jungfrauen, und der treuen Knappen, die in Liebe zu dem tapferen Herrn und der schönsten Herrin vergingen. So verzerrt dieses Bild der alten Zeit sein mochte, so war doch

das Gute babei, daß man fich wieder mit der deutschen Ber= gangenheit beschäftigte und daß man ihre literarischen Schäte ans Licht jog. Man sammelte Bolkslieder, benn in biefen namenlosen und icheinbar formlosen Gefängen tam ja ber göttliche Beift ber Dichtung am beutlichsten jum Ausdruck, man zeichnete bie alten Märchen auf, die fich feit Generationen von Mund zu Mund fortpflanzten, und man ftubierte bie Sagen, die letten Refte germanischen Beidentums. Die vergeffenen Minnefanger murben wieder gelejen und herausgegeben, und wenn man sich barüber ftritt, ob bas "Nibelungenlied" ober die "Ilias" größer fei, so spiegelt fich barin nur der Bunich, den Neuhellenismus durch ein nationales Runftwert aus bem Felbe ju ichlagen wie den Gaulentempel burch ben gotischen Dom ober Raphael durch Dürer. Die Romantit hat im Kampf gegen den Klaffizismus das Nationalgefühl geforbert und querft, wenn auch nur auf fünftlerischem Gebiet, ben Stolz auf das Deutschtum geweckt.

Auf der andern Seite führte gerade diese Beschäftigung mit ber Vergangenheit zur Internationalität, zur berrlichften Beiterbildung des Goethe-Berderichen Gedantens einer Beltliteratur. Man hatte Einblick in die Geschichte gewonnen und durch die verfeinerte und unbefangenere historische Betrachtung tam man in die Lage, fremde Eigenart mit großerem Verständnis aufzunehmen. Chatespeare und Calberon, Dante und Ariost wurden erft jest burch mehr oder weniger vollendete Übersetungen Gemeingut der Gebildeten in Deutschland. Gie waren ja, jum mindesten burch ihre hiftorische Stellung romantische Dichter und baburch geeignet, Die Tyrannei der hellenistischen Rlaffigiften zu brechen. Daß die Romantif im Zeichen Shakespeares auftreten konnte, bat fie mehr gefordert als ihre gefamten eigenen Berte. Aber bei diefen Dichtern ließ man es nicht bewenden; bald famen die Provenzalen an die Reihe, die Araber, die Perfer und die alten Inder. Gewiß mar ber Gesichtspunkt, unter bem man die alteren Literaturen betrachtete, falich; man glaubte in jeder einzelnen die Urpoesie, die von jeder Form befreite Emanation des dichtenden Beltgeistes zu finden.

Aber dieser Fehler konnte von einer späteren Zeit verbessert werben, die Hauptsache war, daß man den Weg zu ihnen bahnte. Der größte Segen der Romantik besteht darin, daß sie dem Nationalismus eine historische Auffassung entgegenstellte.

Aber dies Bersenken in die Bergangenheit war nicht ohne Gefahren. Man ließ die Gegenwart aus ben Augen, man jog eine Abneigung gegen die Bestimmtheit und Rlarheit des Tages groß und verlor sich mit Borliebe in das Halbdunkel der älteren, ja ber ältesten Zeiten. Satte man zuerft entbeckt, daß auch das Mittel= alter seine Boefie befaß, so erschien es auf die Dauer allein poetisch. Die flaren Linien Griechenlands und griechischer Runft beleidigten die empfindsamen Nerven der Romantiker, sie flüchteten aus diesem Glanz und diefer Belligkeit in bas muftische Balbbunkel ber Gotif. Ihr Naturgefühl verachtete alles Gesehmäßige und Nühliche und fand die Schönheit einer Landschaft nur in ihrer Unfruchtbarkeit. Die gut angebauten Gefilde von Stratford erschienen Tied langweilig, er begreift nicht, daß Shakespeare bort gelebt haben kann. Novalis leidet unter allem Gesunden, alles Kranthafte bagegen ift für ihn Poesie, die Krankheit selbst eine mustische Erhebung. Man flieht die Wirklichkeit, fie ift hart, gemein, ekelhaft; schon ift nur bas Geahnte, bas Stimmungsmäßige, ber Traum. "Die Welt wird Traum, ber Traum wird Welt", ruft der Dichter bes "Ofterbingen". Der Romantiker führt nur ein Traumleben, nur dort, wo er aller Erbenschwere am weitesten entrudt ift, fann er feine eigene Bottlichkeit genießen und der Stimme in seinem Innern lauschen. Der Tag bedeutet Arbeit, und die Arbeit überläßt er den Philiftern, ber Traum bagegen ift fuges Nichtstun, Aufhebung ber Birflichkeit, Sindammern und Sinbrüten in einem außerweltlichen Zuftand. Der Romantiker verachtet jede Tätigkeit, und so auch die eigene. Sein Werk ift ja nur die durftige Wiedergabe feines fouveranen 3ch, das unvollkommene Objekt im Bergleich mit dem vollkommenen Subjett. Er nimmt es nicht ernft, er behandelt es wie ein Spiel, und wenn es ihm gerade paft, beckt er die Rarten auf und zeigt, daß er nur mit fich felber und bem Bublitum einen Spaß getrieben

habe. Das ift die berühmte romantische Fronie, fie fließt unmittelbar aus ber Stellung bes Dichters über seinem Wert und ift im letten Ende ber Ausbruck einer feelischen Berfassung, Die nichts tennt als ihre eigenen Launen. Das entsprach bem Schlegelichen Programm, die Auflösung aller festen Formen war damit erreicht. bas völlige Aufgehen in ber Stimmung erzielt. Gelbft bas Wort erschien nun schon zu rauh für bas von aller Gegenftändlichkeit befreite Gefühl, es bedurfte bes Tones. "Guge Liebe bentt in Tonen, benn Gebanken ftehn zu fern", heißt es bei Tieck. Alle Romantifer find begeifterte Berehrer ber Musik, selbst in ihren Gedichten suchen sie vielfach nur burch den Rlang zu wirken, benn Mufit ift bas unmittelbare Gefühl felbft, bie Runft, die am wenigsten mit irbischem Stoff belaftet ift, und daher die Runft ber Rünfte. Es bedurfte nur noch der Philosophie Schopenhauers, um durch die Musik in das Nirwana der Tonwelt zu gelangen, in die "höchfte Luft" der "Trunken- und Berfunkenheit" Richard Bagners.

So ftand ber Romantifer am Ende ber Bewegung mit seinem souveranen Ich allein in einer zwecklosen Welt, an der ihn nichts intereffierte. Die troftlosefte Langeweile murbe ihm gum Lebens= gefühl, die gelegentlich burch eine aufblitende Eingebung seines eigenen Genius unterbrochen wurde. "Die Welt ift Rot!" rief Leopardi aus, aber was noch schlimmer war, in den meiften diefer Leute rief bie Welt feine heftige Emporung hervor, sondern fie ließ fie völlig gleichgültig. Sie verfinken wie Friedrich Schlegel und Gent in Blafiertheit und Indiffereng, und bas einzige Intereffe, bas ihnen bleibt, ift die Sorge um den täglichen Mittagstisch. Es war Zeit, daß die alleinseligmachende Rirche fie in ihren Schof aufnahm, benn nur ihre Doftif tonnte biefen armen Geschöpfen noch einen Salt in ihrem felbftzerftorten Leben gewähren. Bent wurde der Gehilfe Metternichs; um mit ihm die Religion nicht comme foi mais comme loi, nicht als Glaube, sondern als Macht wieder herzustellen, auch Friedrich Schlegel fand ein Obbach in ber Stadt ber Phaaten, die ihm die beste Ruche, die größte Frommigfeit und die Rube gewährte, die feine erschöpften Rerven

brauchten, Brentano enblich verurteilte sogar die Poesie, um sich ganz an die Religion zu klammern:

Nur ein Schild blieb unbewußt, mir noch aus der Unschuld Tagen: Heil'ge Kunst, auf Stirn und Brust ein katholisch Kreuz zu schlagen.

Das war das Ende der Bewegung, das Ende, das kommen mußte, weil sich die Romantik außerhalb des Gesetzes stellte. Sie ging an der eigenen Haltlosigkeit zugrunde.

Die Literatur hat durch die romantische Bewegung zunächst ftarte Unregungen empfangen und einen frischen Aufschwung genommen, auf die Dauer aber hat diese Richtung, besonders burch Die faliche Einschätzung des Mittelalters, ungunftig gewirkt. Die Runft wurde ber Gegenwart entfremdet, ber ichon vorhandene Rig zwischen Boefie und Leben, zwischen Berg und Welt, wurde absichtlich erweitert, eine sufliche Berehrung der Ritterherrlichkeit schlich fich ein, eine frommelnde Inbrunft, Die bas Gegenteil eines gefunden, männlichen Gottesglaubens war. Diefer Ton beherricht jum Teil die Lyrik jener Tage, besonders aber die hiftorischen Romane, von denen selbst die besten, die des liebenswürdigen be la Motte Fouqué, heute vergessen sind. August Wilhelm v. Schlegel ift die Wege seines Bruders nicht bis zum Ende mitgegangen. Seine an Shakespeare geschulte Kritik wehrte fich gegen bie Verschwommenheit der reinen Stimmung, lehnte die reaftionare mittelalterliche Tendenzpoesie ab und wollte weder von der adeligen Ritterherrlichkeit noch von dem fatholischen Glaubenszauber etwas wiffen. Im Gegensat zu seinem Bruder blieb er evangelisch.

Heine stellte sich ganz auf den Standpunkt seines Lehrers, d. h. mit den Vorbehalten Schlegels auf den Boden der Romantik. Er hat damals in einem kleinen Aufsat (VII, 149 ff.) zu dieser Kunstrichtung Stellung genommen und in diesem seinem ersten Prosaschischen die gemeinsame Anschauung dargelegt. Er spricht dort von der "überschwenglich beseligenden Idee des Christentums" und er findet im Mittelalter die "schönste Blüte der romantischen Poesie", aber,

meint er, die mahre Romantit sei tein "Gemengsel von spanischem Schmels, ichottischen Rebeln und italienischem Geflinge", sondern ebenjo plaftisch und gegenständlich wie die klaffische Richtung. Sie brauche feine Ritter und Pfaffen, und beshalb jolle "bie beutsche Mufe wieder ein freies, blühendes, unaffektiertes, ehrliches, beutsches Madchen fein, und fein ichmachtendes Rönnchen und fein ahnenstolzes Ritter= fraulein". Goethe und Schlegel werben als unfere beiden größten Romantifer und zu gleicher Zeit die größten Blaftifer gepriejen, wie überhaupt ber gange, mit einem Schlegelichen Motto gezierte Auffat gur Berberrlichung von Beines Lehrer verfagt ift. Er wurde im Sommer 1820 geschrieben und ift bezeichnend für die damalige Auffassung des jungen Dichters, aber auch ein Beweis feiner Unselbständigkeit und Abhängigfeit von Schlegel. Selbst die Forderung gegenftändlicher Darftellung ift nur die Wiederholung feiner Theorie, und wenn Beine diefe Blaftif in einer Clegie feines Meisters ver= wirklicht findet, jo zeigt biefes Beispiel, daß er fich etwas Eignes nicht dabei gedacht hat.

Die romantische Schulmeinung paßte fich der bisherigen Byron= ftimmung bes jungen Dichters burchaus an. Sie verbanben und burchdrangen fich um fo leichter in feiner Borftellung, als feine "bober Meifter" in febr ichmeichelhafter Beife für feinen Schüler eine Charafterähnlichfeit zwischen diesem und bem englischen Dichter entbedt hatte. Auch Schlegel fannte nur ben Byron ber Legenbe, ber ja felbft ein Erzeugnis ber Romantit mar. Er abnte nicht. daß der Lord ein Mann der Tat und durch und durch politisch war, daß feine Dichtungen nach bem treffenden Ausbruck Goethes nur verhaltene Barlamentsreben waren, und fab ftatt beffen einen Byron, beffen fouverane Billfur fich zur ungeheuerften Boefie geftaltete, der England, das Land bes praftifchen Rugens, floh, um auf den Stätten der Bergangenheit, in Spanien, Italien, Griechen= land die Runft zu finden, ber endlich mit ber Welt gerfallen war, weil fie feinen Träumen nicht glich. Diefem Byron fühlten fich die Romantifer wesensverwandt, Byronstimmung und Romantif floffen ineinander und führten unfern Dichter zur Tragodie. Bermutlich auf Anregung Schlegels, da bessen Bearbeitung des Euripideischen "Jon" ihm als stilistisches Vordild diente. Er mahnte auch den Schüler, seine Gedichte zu veröffentlichen, aber mit lyrischen Poesien hielt es schwer sich durchzusetzen, eher mochte es mit einem Drama gelingen. Mit großem Eiser nahm Heine den, Almansor" in Angriff. Nicht einmal während der Ferien ging er nach Hause, sondern verbrachte sie in dem benachbarten rechtsrheinischen Beul, um an seiner Tragödie zu arbeiten. Sie wurde auch erheblich gefördert, aber nicht vollendet.

Das zweite Bonner Semester war nicht so erfreulich wie das erste. Gelegentlich klagte Heine sogar, daß er ein "trauriges, fränkelndes und einsames Leben" führe und von den alten Freunden, selbst von dem treuen Sethe vernachlässigt werde. Es mag sein, daß es sich dabei um mehr als eine vorübergehende Stimmung handelte, es mag auch sein, daß der "Almansor" mit seinen deutslichen Beziehungen auf die Hamburger Erlebnisse schwerzliche Erinnerungen auswühlte; immerhin ist es erstaunlich, daß der Dichter sich schon nach einem Jahr zu einem Wechsel der Universität entschloß. Sine gewisse Unrast lag in seinem Charakter, er war keine seßhafte Natur und brauchte Ortsveränderung und neue Dekorationen. Er sühlte auch, daß das juristische Studium in Bonn nicht zu seinem Rechte kam, so sleißig er nach Bescheinigung seiner Lehrer die andern Kollegien besucht hatte. An sich selbst richtete er die humoristische Mahnung:

Ochse, beutscher Jüngling, endlich reite beine Schwänze nach; einst bereuft bu, baß bu schänblich haft vertändelt manchen Tag.

Zunächst besuchte er die Eltern. Es war das letzte Mal, daß er sein Baterhaus in Düsseldorf sah. Die geschäftlichen Berhältnisse Samson Heines hatten sich sehr verschlechtert. Er gab bald den rheinischen Wohnsitz auf und siedelte sich in der Nähe Hamburgs an, offenbar um dem reichen Bruder näher zu sein, auf dessen Freigebigkeit und geschäftlichen Beistand er zählen durfte. Bon

seinen Eltern hatte der Dichter nichts zu erwarten, die Mutter unterstützte ihn zwar, indem sie ihren Schmuck versetzte, aber das war keine wesentliche und keine dauernde Hilfe. Er war auf die kärglichen Zuschüsse des Onkels angewiesen. Auch das war ein Grund, mit dem Brotstudium Ernst zu machen

In seiner Jugend war Heine ein rüstiger Fußgänger, so wanderte er mit dem ganzen Hochgesühl des deutschen Burschenschafters durch das westfälische Land und die Eichenhaine des Arminius nach Göttingen, seiner neuen Universität, wo er im Ottober 1820 immatrisuliert wurde. Die Bahl war nicht glücklich und Heine hat sie bald bereut. Statt des frischen, anregenden, romantischen Geistes in Bonn herrschte hier ein bezopfter Gelehrtendünkel; die partiscularistischen Landsmannschaften dominierten und der privilegierte Klüngel der hannoverschen Junker gab den Ton an, der äußerlich ebenso steis wie innerlich roh war. Ihre Borrechte, die sie mit hochmütiger Selbstverständlichkeit behaupteten, reizten den Sohn des demofratischen Rheinlandes, und sicher ist, daß er hier den Adel, den er später stets als persönlichen Feind betrachtete, nicht von der besten Seite kennen lernte.

Auch wissenschaftlich bot ihm die Georgia Augusta wenig. Sie war einst im 18. Jahrhundert die erste deutsche Hochschule gewesen, aber war jest von anderen überklügelt worden. Bei Benecke, dem er von Bonn empsohlen war, hörte Heine altdeutsche Literatur, mußte aber zu seiner patriotischen Empörung erleben, daß von tausend deutschen Studenten nur neun für die Sprache ihrer Väter Interesse hatten. Der Historiker Sartorius wußte ihn für Geschichte zu begeistern und ihm ist Heine auch persönlich näher getreten und hat ihm sogar seine Gedichte vorgelegt. Der Prosessor erkannte ihren Wert, fügte aber als scharfer Menschenkenner hinzu: "Indessen man wird sie nicht lieben." Der junge Dichter vernahm wohl nur das Lob, nicht die Warnung. Er lechzte nach Anerkennung, er war gekränkt, wenn sie ihm versagt wurde, aber überglücklich und von rührendster Dankbarkeit, wenn er sie fand. In Sartorius, der sich durch seinen Freund Ndam Wüller mit zweiselhaftesten Witteln den öfterreichischen

Abel zu verschaffen suchte, sah er nur den "großen Geschichtsforscher und Menschen, dessen Auge ein klarer Stern ist in unser dunkeln Beit und dessen gastliches Gerz offen steht für alle fremden Leiden und Freuden". Auch ein Sonett (II, 62) im besten Schlegelstil wurde ihm gewidmet mit dem hübschen Schluß, der das innige Verhältnis zwischen Lehrer und Student beleuchtet:

Doch was du mir, recht väterlich und mild, jum herzen sprachst in stiller, trauter Stunde, bas trag' ich treu im tiefen herzensgrunde.

Bei dieser Begeisterung für den Historiker wurde natürlich das juristische Studium wenig beachtet, und soweit wir wissen, hat Heine in der ersten Göttinger Zeit überhaupt kein Fachkolleg bezegt, geschweige gehört, obgleich er mehrsach in Briesen betonte, daß die langweilige Stadt die beste Gelegenheit zum "Ochsen" biete. Auch sein Verkehr bestand zumeist auß literarisch angeregten jungen Leuten, darunter dem späteren Volksmann Waldeck, dem Heine eine große dichterische Zukunst prophezeite, und Heinrich Straube, der seit zwei Jahren die "Wünschelrute" herausgab, eine Zeitschrift, an der die besten Kräfte der Komantik, Brentano, Kerner, Schwab, die Brüder Grimm u. a. m., mitarbeiteten. Es war ein Strahl "wundervoller Märchenwelt" in dem pedantenhaften Göttingen.

Sonst scheint der Dichter einsam und zurückgezogen gelebt zu haben. Es war eine trübe und freudsose Zeit. Der "Almansor" wollte nicht zum Abschluß gelangen, so daß der Verfasser selbst besechtigte Zweisel hegte, ob er dramatischs Talent besitze oder sich im Stil vergriffen habe; der Verlag der Gedichte, die er unter dem Titel "Traum und Lied" Brockhauß gesandt hatte, wurde von diesem mit den üblichen nichtssagenden Redensarten abgelehnt, die Verleger gegenüber unbekannten Antoren zu gebrauchen pflegen, und endlich verlobte sich Amalie Heine in dieser Zeit mit dem wohlshabenden Rittergutsbesitzer John Friedländer aus Ostpreußen. Es ist sicher, daß Heine die schöne Cousine noch liebte, wahrscheinlich daß er noch immer auf sie hoffte; alle diese Aussichten waren nun zerstört. Es war ein schwerer Schlag für sein Herz und ein noch

schwererer für sein Selbstgefühl. Ihm, dem Dichter, hatte sie den Mann des praktischen Lebens vorgezogen! Ein praktischer Beruf war ja in den Augen der Romantiker — und Heine gehörte jett zu ihnen — etwas Unwürdiges, etwas Berächtliches, und der Philister hatte den Poeten ausgestochen! Aber war er denn ein Poet? Hatte der Berleger seine Gedichte zurückgewiesen? Wer weiß, ob Brockhaus der einzige war, ob der erhaltene Brief nicht nur einer von vielen ist, die an andre Buchhändler ergingen? Diese Zweisel rangen in seiner Brust. Man begreift, daß er sich in Göttingen nicht wohl fühlte, und daß er Sartorius dankbar war, der ihn trotz allem für einen Dichter hielt.

Der Aufenthalt auf der hannoverschen Universität fand ein vorzeitiges, jahes Ende durch eine findische Duellgeschichte. Ein Student, mit dem Beine ju Mittag speifte, hatte ihn bei einem törichten Wortwechsel in beleidigenden Worten der Unwahrheit geziehen. Der Dichter forderte ihn auf Bistolen, aber der Zweifampf wurde durch das Eingreifen der Universitätsbehörden verhindert. Daran ichlossen sich wochenlange Verhandlungen, in denen ber Gegner eine ziemlich flägliche Rolle spielte. Er nahm die verlegende Außerung gurud, ichwächte aber nachträglich ben Widerruf durch leere Redensarten und Ausflüchte ab, mahrend Seine fich. soweit wir miffen, zwar verjöhnlich, aber wurdig benahm. Das Ende der langwierigen Untersuchung war, daß der Dichter als Berausforderer am 23. Januar relegiert murde. Er trug die Strafe mit gutem humor, wie fie Studenten ju tragen pflegen und ichickte fogar ben Professoren "motante Abschiedskarten". Er mar aber fehr beforat, wie feine Familie die Sache aufnehmen wurde, und überließ es seinen Angehörigen, ihm eine neue Universität zu bestimmen. Sein Abschied von Göttingen verzögerte fich. Wegen Krankheit mußte er seinen Aufenthalt um einige Wochen verlängern, und es scheint, daß diejes Leiden burch den Bruch seines burschenschaft= lichen Reuschheitsgelübdes verursacht war, wenigstens steht fest, daß die Burichenichaft bamals die Verbindung mit dem räudigen Schaf löste.

Die Lage des Dichters war sehr übel. Die Schläge des Schicksals prasselten reichlich auf ihn nieder: Ausweisung aus der Universität, Entlassung aus der akademischen Verbindung, Verstobung der Geliebten, Verarmung der Estern, Mißersolge auf poetischem Gebiet, dazu die Zweisel an seinem Genius und die Selbstvorwürse wegen des vernachlässigten, ja im dritten Semester noch kaum begonnenen Studiums, das ihm unter diesen Umständen mehr denn je als eine harte, aber unverweidbare Notwendigkeit vor Augen stand. Wochte er sich von Göttingen mit den lustigen Verses verabschieden:

Und weit fort von seinen Lieben muß der Mensch sich weiterschieben,

eine bittere Empfindung blieb, das nagende Gefühl, daß er ein Ausgestoßener sei und weder zu den Glücklichen noch den Besitzenden gehöre.

## IV. In der Sauptstadt

Seine hatte schon in Göttingen vorausgesehn, daß man ihn nach Berlin schicken würde. Es müssen wohl besondere, uns unsbekannte Gründe vorgelegen haben, denn daß man den ungeratenen Sohn zur Belohnung in die Großstadt sandte, die ihm noch mehr Zerstreuungen bot als die bisherigen kleinen Universitätsstädte, ist kaum anzunehmen. Im Frühjahr 1821 traf der Dichter dort ein, nachdem er vorher seine Eltern in ihrem neuen Wohnsit Oldesloe besucht und auf der Durchreise in Hamburg alte Schmerzen erneuert hatte. Am 4. April wurde er an der dritten Hochschule immatrifuliert.

Berlin war damals noch nicht die Millionenstadt von heute, aber doch icon eine Großstadt mit einer geiftig geweckten, regen Bevölterung. Es war gang anders als hamburg und Frankfurt, bie beiden größern Orte, die der Dichter kannte. Dort herrschte der Sandel, in Berlin bagegen spielten Raufmannschaft und Induftrie eine untergeordnete Rolle. Den Ton bestimmte der Hof, an den sich Die fremden Gesandtschaften, die höhere und niedere Beamtenschaft, Die Offiziere und die Gelehrten der Universität stufenweise an= gliederten. Die Lebensführung mar unter bem fparfamen, haußväterlichen Friedrich Wilhelm III. einfach und folide, aber doch glänzender als alles, was der junge harry bis dahin gegeben hatte. Die Intereffen der Gesellschaft waren ausschließlich schöngeistig. Die Politit war verpont, aber es bedurfte faum ber Staatsgewalt, Die jebe politische Erörterung, ja felbst die leifeste politische Anspielung argwöhnisch unterdrückte, sondern die Aurudhaltung war eine frei= willige und unerzwungene. Diese Beamten und Offiziere bienten bem König und bem Staat, fie schimpften wohl mal, aber fie fritifierten nicht und scheuten bie Öffentlichkeit. Sie taten ihre Pflicht, aber als nüchterne Preugen hatten fie für großbeutsche Romantik für Freiheite- und Ginheitsbeftrebungen ober gar für eine Berfassung im suddeutschen Stil mit viel Reden und wenig Taten nichts iibrig. Es herrschte ein partikularistischer Geist; man fühlte sich mehr als Preuße benn als Deutscher und hatte mit dem Wiederaufbau des durch Arieg und feindliche Erpressung verarmten eignen Staats-wesens so viel zu tun, daß man sich weder ein Großdeutschtum noch sonst einen Luxus leisten konnte.

Das fam auch in den fünftlerischen Beftrebungen gum Musdruck. Die Bflege der bildenden Rünfte und der Architektur er= fordern Geldmittel, wie fie weder die Brivatleute des damaligen Berlin befagen, noch der targe Staat oder der sparfame Berricher aufzubringen vermochten. Auch fehlte es trot Rauch an Stil und Tradition in der rasch zusammengewürfelten Stadt. Die Feldberrn= benkmäler Friedrich Wilhelms III. find der Ausdruck dieser Armut und Geschmacklofigkeit. Musik und Literatur stellten teine Unsprüche an den Geldbeutel. Go begeifterte fich bas bamalige Berlin für das Theater, für den neuesten Roman und das neueste Gedicht. In der Gesellschaft murde vorgelesen, wenn möglich von dem Autor felbst, und wenn man seiner nicht habhaft werden konnte, wie in den bescheideneren Bürgerfreisen, so besorgte es irgendein stimmbegabter Jüngling. War die Deklamation vorüber, so wurde musigiert und gefungen. Jedes junge Madchen spielte Rlavier, es gehörte jum guten Ton, die Rongerte ju besuchen, und der Streit um den "Freischüt "teilte Berlin, mas feine politische Frage vermochte, in zwei feindliche Lager. Jebe neue Aufführung sei es einer Oper, fei es eines Schauspieles wurde zu einem Ereignis von ungeheuerfter Wichtigkeit aufgebauscht, das tagelang von der Kritif in langatmigen Auffähen besprochen murbe. Erfolgreiche Sänger und Mimen, befonders weiblichen Geschlechtes, wurden vergöttert, jeder kannte und grußte fie wie die Mitglieder bes foniglichen Saufes. Die Sontag fah die gange Stadt zu ihren Füßen und der Wettbewerb zwischen ber Crelinger und ber Stich fand bei Preffe und Publikum ein tausendfältiges Echo. Die Universität brachte wohl eine ernfte Note in dieses oberflächliche gesellschaftliche Treiben, aber die Zeiten ber Not, wo die gange Stadt zu Fichtes Borlefungen und zu Schleier= machers Predigten eilte, waren längst vorüber. Der Ginfluß ber

großen Gelehrten, die Berlin damals beherbergte, beschränkte sich auf eine dünne Oberschicht, der Alexander von Humboldts auf den Hos, der Savignys auf katholische Kreise. Um meisten begehrt waren die Männer der Bissenschaft noch in den gebildeten und reichen jüdischen Familien, aber auch dort zog man ihnen Autoren, Dichter, Komponisten, Sänger, Violinvirtuosen und Klavierspieler vor, zumal solche ausländischen Ursprungs.

Beine hat feine Berliner Gindrude in "Briefen aus Berlin" (VII. 196 ff. geschildert, die 1822 erichienen find. Erlauschtes und Erlebtes ift barin mit jugendlichem humor gefällig zusammengestellt, Nachrichten über den Sof und die auswärtigen Gefandtichaften, Berichte über Schaufpiel, Oper und Konzerte, über vornehme Restaurants und berühmte Rünftler und Künftlerinnen, jowie Theater und Literaturflatid. Dazu einige verftecte Bosheiten und Sticheleien, Spott über einen "teutschen" Jungling, ber in Berlin auf gunftigen Boben fiel, und bei allem Ronalismus ein bigchen Opposition. Es ift genau bas, mas ber foniglich preußische Staatsburger zu hören wünschte und was er in seiner Zeitung, ob er nun die "Speneriche", Die "Boffifche" oder Gubit', Bejellichafter" las, ungefähr ebenjo fand. Beine ahmte ben damaligen Journalistenstil nach, die Zeitung hat ihm als Borbild gedient, und wenn er die Zeitungsichreiber durch guten Stil, Frijche der Anschauung und Recheit des Ausdrucks übertraf, jo liegt es baran, daß ber Reuling feine Runft noch mit Liebe, nicht nur des Erwerbes wegen betreibt. Er hat noch Freude an feiner Tätigkeit, er interessiert fich felbst noch für die Dinge, für die er die Lefer zu intereffieren jucht. Darum ichreibt er frijder und anschaulicher als die routinierten Journalisten, aber in der Sache besteht fein Unterschied zwischen dem damaligen Feuilleton und jeinen Briefen. Gie find, wenn auch die Benfur einige fraftige Striche vornahm, ebenjo harmlos und halten jich ebenjo an der Oberfläche wie die gesamte damalige Breffe. Der Berfaijer ift von allem entzucht, von dem Opernball und der Jagorichen Ruche ebenjo begeistert wie von ben Hohenzollern. Über dieje außert er sich in ichwarmerischer Beije. "Unfer" Konig ift "eine schone,

eble, ehrfurchtgebietenbe Geftalt", feine alteren Gobne tragen "Mut und Soheit auf den ebeln Gesichtern", ber jungfte hat "fromme Büge und liebeklare Augen, "unfre" Alexandrine gleicht den "ritterlichen Frauengestalten aus dem Zauberspiegel alter Märchen" und der Blid weidet fich an den "berrlichen Reitergestalten" der Offiziere. Man ift geneigt, an des Verfassers Aufrichtigkeit zu zweifeln. Als romantischer Rheinländer, als Jude und ehemaliger großdeutscher Burichenschafter konnte er im Gegensat zu dem idealen Deutschland das reale Preugen nicht lieben, und noch weniger das Militär. die Berufssolbaten, die ja von den einstigen Freiwilligen als bezahlte Fürstenknechte und Söldlinge verachtet wurden. Aber Beine ift aufrichtig, er ift fast immer aufrichtig, außer in den wenigen Fällen. wo er gegen seine Natur politisch klug sein will. Er ist Stimmungs= mensch, er erliegt dem ersten Gindruck. Berlin entzückte ihn nach bem langweiligen Göttingen und gefiel ihm im Bergleich zu bem unerfreulichen hamburg. So findet er dort alles und jedes ichon und bewundert selbst Friedrich Wilhelm III., den er später als "trocknen Taps und nüchternen Duckmäuser" verhöhnte, wie er einst Blücher bewundert hatte, in dem er jest nur noch einen "Husaren und Pharaospieler" sah. Heine ift darin gang Dichter, daß bas Perfönliche bei ihm das Sachliche weit überwiegt. Wenn er tampft, so bekämpft er Menschen, nicht Einrichtungen; wenn er lobt, so find es Bersonen, die ihm zusagen, nicht Buftande, die er billigt. So fommt es, daß ihn Menschen durch ihren Unblid entzücken, mit benen er nach ihrer politischen oder sonstigen sachlichen Stellung feine Sympathie haben tann. Die Anschauung ift so ftark, daß sie bas Urteil verdrängt.

Der Aufenthalt in Berlin ließ sich erfreulich an. Es scheint, daß sich Heine gleich bei seiner Ankunft weniger als Student und mehr als angehender Dichter fühlte. Diese Auffassung verstärtte sich durch die Aufnahme, die er in der Gesellschaft fand, und durch mehrere lyrische und epische Dichtungen, die gleich in den ersten Jahren erschienen und ihn als Kollegen neben die ersten Autoren der Residenz stellten. Er ließ sich zwar noch immatrikulieren, aber

wieder hörte er nur Rollegien, die feiner allgemeinen Ausbildung, nicht seinem juristischen Studium dienten, und wenn er in dieser Beit Bufunftsplane machte, jo lagen fie augerhalb ber Jurisprudenz. Er dachte daran, Redafteur und Berausgeber einer Zeitschrift zu werden, er hoffte auf eine Professur in der philosophischen Fakultät, er wollte fich als Schriftsteller am Rhein niederlassen, oder wenn bas nicht glückte, nach Baris geben und sogar in die französische Diplomatie eintreten. Es find jugendlich unbestimmte Blane, aber sie beweisen, daß der Dichter innerlich schon mit der Jurisprudenz gebrochen hatte. Er arbeitete zwar in Berlin an einem "hiftorischen Staatsrecht bes germanischen Mittelalters", bas nach seiner eigenen Ausjage der Bollendung nahe mar. Aber wenn dieje Angabe richtig ift, jo beruhte bas Wert wohl auf bem Ginflug Sartorius' und war sicher mehr geschichtlich als juristisch, da dem Verfasser noch alle Rechtstenntniffe fehlten. Much Bertehr mit Studenten unter= hielt er nur noch spärlich. Zwar wurde er nochmals in einen atademischen Ehrenhandel verwickelt, weil er ein höheres Semester als "Fuchs" angeredet hatte, aber das Duell, das nach diefer schweren Beleidigung unvermeidlich war, verlief unblutig, weil weder er noch der blutdürstige Gegner das Rapier zu handhaben wußten. Diese Kindereien waren gewiß nicht geeignet, ihn dem akademischen Leben wieder zuzuführen. Bier und Tabat wurden ihm immer peinlicher. In dem geräuschwollen Treiben der Großstadt zeigten fich die ersten Spuren seiner erschütterten Gesundheit. Der Fünfundzanzigjährige flagt beständig über Kopfschmerzen, tagelang fann er feinen Menschen sehen und feine Feber anrühren. Auch Ungit= gefühle stellen sich gelegentlich ein und wechseln mit Depressionen, besonders in Zeiten von Geldmangel, aber es find noch vorüber= gehende Buftande, die durch die hoffnungsieligfeit der Jugend überwunden werden.

Die bedeutenden Rechtslehrer ber Berliner Universität sind ihm, zum mindesten persönlich durchweg fremd geblieben, von allen Prosessoren stand er nur mit dem Philosophen Hegel in Verkehr. Seine Vorlesungen wurden damals nicht nur von Studenten, sondern

74

von gereiften Männern aller Schichten und Stände besucht. Sein absoluter Idealismus war das Befenntnis des damaligen Preugen, eine Lehre, die die gesamte Erscheinungswelt in Staat, Runft und Religion aus dem absoluten Geift zu entwickeln versuchte. Segel ftellte als letter ein das ganze All umfassendes System auf und er hat es mit erstaunlicher Beiftesschärfe und mit einer glanzenden, alle Lücken und Riffe verdeckenden Dialektik durchgeführt. Die Reitgenoffen standen geblendet, wenn sie sich durch den Philosophen zu der Sohe des eignen sieghaften Ich erheben ließen. Auch die Eindrucksfähigkeit best jungen Beine erlag biefem Zauber. Zwar fträubte sich manches in ihm gegen die Lehre des Philosophen. Seine romantische Auffassung widerstrebte der konftruierenden Bernunft, sein poetisches Selbstgefühl wollte sich nicht zur "Idee" auflösen laffen, aber bann schmeichelte es wieder seinem Stolz, als er von Segel erfuhr, "daß nicht, wie meine Großmutter meinte. ber liebe Gott, der im Simmel residiert, sondern ich selbst hier auf Erden ber liebe Gott fei" . . . daß er "selber das lebende Gefet ber Moral und der Quell des Rechtes und aller Befuanis" fei. Ein überzeugter Anhänger Segels ift Beine niemals geworden, die Lehre war auch für einen Dichter unbrauchbar, der tein "abstrafter Denker" sein kann und barf, aber unzweifelhaft ift, daß er Begel bamals auf das höchste bewunderte. Die Persönlichkeit des Mannes. für den es fein Geheimnis der Schöpfung ju geben ichien, wirkte auf die Phantafie des Dichters. Heine gab später in einer Unterhaltung mit dem befreundeten Laffalle zu, daß er von dem Begelichen System herzlich wenig begriffen habe, daß ihn aber eine person= liche Begegnung mit bem Philosophen zu dem Glauben brachte, daß seine Lehre ben "wahren geistigen Rulminationspunkt ber Reit" bilde. Sicher hat der junge Dichter alle Rollegien des Philosophen gehört, der in der Zeit seines Berliner Aufenthaltes über Logik und Metaphysik, über Religions-, Rechts- und Raturphilosophie, über Pjnchologie und Geschichte der Philosophie las. Aber die Bor= lejungen genügten ihm offenbar nicht, er suchte den Meister person= lich auf, um von seinen Lippen der Beisheit lettes Wort zu hören.

Hegel 75

das er in der Öffentlichkeit nicht aussprechen durfte. Das ift der Sinn der verschiedenen Anekdoten, die Heine speine später über seine Bezgegnungen mit Hegel zumeist in spöttisch=humoristischem Ton berichtet hat. Es klingt aus ihnen die Enttäuschung des Jünglings, dem das Rätsel des Lebens nicht erschlossen wurde, und die Enttäuschung des Mannes, der die einstige Begeisterung belächelt.

Begel hat einen weitreichenden und nachhaltigen Eindruck auf Beine ausgeübt. Darf man ihn auch nicht zu den Unhängern des Berliner Philosophen rechnen, so wurde doch das gesamte Denten bes Dichters burch ibn in stärkfter Beise beeinfluft. Bunachst ruttelte er den Schüler aus dem jugen Traum der Romantit auf. Durch Begel wurde die Bernunft wieder eine Macht im Leben bes Dichters, er hörte auf, einseitig historisch=romantisch zu benten, und begann Die Dinge mit dem fritischen Auge der Vernunft zu betrachten. Es genügte ihm nicht mehr, daß alles im Lauf ber Geschichte so berrlich geworden war, sondern er prüfte, ob es so herrlich noch heute sei. Die Hegelsche Lehre, mochte sie selbst romantische Keime enthalten und aus der Romantit erwachsen sein, brangte zu einem Bruch mit Diefer Geistes- und Runftrichtung; fie bat ben Zwiefpalt in Beines Bruft gelegt, der bis dabin frisch und fröhlich in dem Fahrwasser ber Romantif geplätschert mar. Wenn er später seine Entwicklung überschaute, so war er Hegel nicht dankbar. Und er hatte recht. Die Bahn, auf die ihn Begel wies, hat ihn nicht glücklich gemacht, aber doch zu dem, mas der Name "Beinrich Beine" heute der Welt hedentet

Die erste Folge war, daß er sein Berhältnis zur Religion einer Revision unterzog. Er war äußerlich im Judentum aufsewachsen, durch Schule und noch mehr durch die Romantik der Universitätszeit hatte er sich dem Katholizismus genähert, ohne jedoch den gelegentlich erwogenen Übertritt zu dieser Konfession zu vollziehen. Auf der andern Seite hatte er auch keine Abneigung gegen die Tause, wie sich bei Wahl seines juristischen Beruses zeigte, denn diese war ja Vorausseyung zur Ausübung der Advokatur. Er huldigte der religiösen Indissernz die in den gebildeten Schichten

von damals üblich war, er glaubte an Gott, ohne daß dieser Deismus die bestimmte Form eines Bekenntnisses annahm oder eine praktische Bedeutung gewann. So erklärte er noch 1822, kein Mensch könne in Wirklichkeit Atheist sein, sondern müsse seiner Natur nach an ein höheres Wesen denken: "Das ist seine Bestimmung." Hegel leugnete die Existenz Gottes nicht, aber in seinem System hatte er nur als "absolute Idee" einen Plaß. Heine Gelbst erklärte, daß er durch Hegel zum Atheisten geworden sei und daß dieser seinen Gottesglauben zerstört habe. Es mag sein, daß der Schüler den Meister nicht richtig verstand und das Kind mit dem Bade außschüttete, auf jeden Fall war die Folge, daß er sich seit der Unnäherung an Hegel mit Stolz als gebornen "Feind jeder positiven Keligion" bezeichnete. Während seines zweiten Göttinger Ausenthaltes prahlte er mit seinem Unglauben und rühmte sich, nur noch an den pythagoräischen Lehrsaß und das Landrecht zu glauben.

Beine hat niemals das Wefen der Religion verftanden. Solange er gefund war, schätte er fie als fünstlerische Stimmung, trefflich geeignet als eine Grundlage der Poesie, aber er vermeinte, daß sie auch nur noch durch die Kunft erhalten werde und im wirklichen Leben abgewirtschaftet habe. Glaube und Mangel an Einsicht, wenn nicht gar Glaube und Seuchelei schienen ihm gleichbebeutend. Er ahnte nicht, daß die Religion noch eine Macht über die Geifter besaß, und in der neu erwachenden Gläubigkeit vermochte er nur einen Rückfall in das Mittelalter und in firchliche Anechtschaft zu seben. Er hörte in Berlin Schleiermacher, ber es versuchte, ben Glauben mit dem Biffen zu verbinden, aber seine Predigt erweckte dem Segelschüler "feine sonderlich gottseligen Gefühle", wenn er auch ber Berfonlichkeit und dem Bahrheitsmut des Mannes Gerechtigkeit zollte. In den "Briefen aus Berlin" heißt es: "Ich finde mich im beffern Sinne baburch erbaut, erfräftigt und wie durch Stachel= worte aufgegeißelt vom weichen Flaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Diefer Mann braucht nur das schwarze Kirchengewand abzuwerfen, und er fteht da als ein Briefter der Wahrheit."

Burde er durch Hegel der Religion entfremdet, so famen andre

Umftände bagu, die bie Absage an ben Glauben gu einem Saß gegen das Chriftentum und Deutschtum fteigerten. Beine, ber auf seinen bisherigen Universitäten offenbar nicht ohne Absicht außer Steinmann feinen judiichen Berfehr gehabt hatte, war einer Gruppe bochbegabter und bochgefinnter junger Fraeliten nahegetreten, bie fich bie Erneuerung bes Jubentums gur Aufgabe gemacht batten. Die Berbindung wurde mittelbar durch Begel hergestellt, benn die neuen Freunde waren zumeift begeifterte Anhänger und Schüler des großen Philosophen. Diese Batenschaft lieg von Unfang an die Befürchtung auftommen, daß ihre Beftrebungen fich mehr im Reiche der absoluten Idee als auf den gangbaren irdischen Bfaden bewegen murbe. Der geiftig bedeutenofte und ber Führer ber Bewegung war Eduard Gans, ber nachmalige befannte Rechtsphilosoph der Berliner Universität, ein Mann von großen Fähigfeiten, glanzender Rednergabe, aber auch franthafter Gitelfeit; neben ihm wirkten Leopold Bung mit seinen gediegenen wissenschaftlichen Arbeiten zur Erfenntnis bes judischen Altertums, Ludwig Marcus, ber später burch die Unterstützung bes großen Aftronomen La Place eine Professur in Dijon erhielt, Immanuel Bohlwill, ben die hamburger "Batriotische Gesellschaft" 1834 zu ihrem Ehrenmitglied ernannte und vor allem Mojes Mojer. Bon Beruf Bantier, bejag er doch eine ausgezeichnete miffenschaftliche Bilbung und widmete fich der Sache bes Judentums und der feiner Freunde mit einer Selbitlofigfeit und edeln Singabe, daß ihm im Rreife ber Befahrten ber ehrenvolle Spigname "Marquis Boja" erteilt murbe. In Berbindung mit David Friedlander und Lazarus Bendavid, die die ältere Mendelssohniche Tradition fortsetten und mehr von Kant als von Segel beeinfluft maren, grundeten dieje jungen Leute im November 1819 in Berlin einen "Berein für Rultur und Biffenschaft der Juden". Gerade um Diese Zeit mar es in verschiedenen beutichen Städten zu widerwärtigen Ausschreitungen gegen bie Juden gefommen, durch die den einsichtigen und gebildeten Fraeliten ber große Zwiespalt flar vor Augen geführt wurde, der die Masse ihrer Glaubensgenoffen von den driftlichen Deutschen trennte. Dieje

Kluft zu überbrücken, war das Ziel des neuen Bereins, er war bestimmt, das Wert Moses Mendelssohns wieder aufzunehmen und zu vollenden.

Die jahrhundertelange Absperrung batte es bewirft, daß bie beutschen Juden des 18. Jahrhunderts in einem unbeschreiblichen Buftand der Unwissenheit sowie der geiftigen Erftarrung und seelischen Verwahrlosung lebten. Über die Mauern des Ghetto und Ghetto war überall, wo Juden in größerer Menge beisammenwohnten - brang fein Sauch bes neuen Geiftes, ber bamals Europa und Deutschland erfüllte. Man schacherte und feilschte dort. man mauschelte und murmelte sinnlose Gebete in einer unverständ= lichen Sprache, man verkam in Schmutz und sperrte sich mit der gangen Überhebung der Untenntnis gegen die Andersaläubigen ab. Die selbstgemählte Beschränkung war viel wirksamer als die von ben chriftlichen Machthabern verhängte. Bas half es, daß die Regierungen unter dem Druck der Aufflärung die Fesseln lockerten. die Juden wollten wohl aus dem örtlichen, aber nicht aus dem geistigen Ghetto heraus. Sie wollten keine Gemeinschaft, die ihnen als Befleckung erschien. Mofes Mendelssohn magte es, diefen Bann zu brechen. Er lernte beutsch und studierte als Autodidakt, er erwarb fich eine hohe wiffenschaftliche Bildung und bewieß, daß auch ein Jude Mitglied ber europäischen Kulturgemeinschaft sein könne. Der bescheidene Mann, der Freund Lessings, wirkte nicht durch seine wenig gehaltvollen philosophischen Schriften, die nur durch die erstaunliche Tatsache, daß sie von einem Juden stammten, einen fachlich nicht verdienten Ruhm erlangten, sondern durch seine Berson und Lebensführung. Sein Vorbild aber war weit davon entfernt. begeisterte Nachahmung zu finden, im Gegenteil, die beschränkten ober machtlüfternen Rabbiner hielten mit echt judischer Zähigkeit an bem Bergebrachten fest und stemmten sich mit allen Mitteln eines bornierten Glaubens der neuen Richtung entgegen. "Sit ut est aut non sit!" Sie fühlten wohl nicht unrichtig, daß es für bas Judentum nur zwei Möglichkeiten gab, entweder für sich zu bleiben ober völlig in der größeren Gemeinschaft aufzugeben. So

blieb die Zahl der Eltern, die ihre Kinder auf christliche Schulen schicken, äußerst gering, und noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wagte der Rabbiner in Posen, also in einer Stadt der preußischen Monarchie, einen Talmudschüler in den Bann zu tun, weil der Neuerungssüchtige darauf bestand, die deutsche Sprache zu erlernen. Die meisten Juden aber, denen es gesang, sich eine europäische Bildung anzueignen, schütteten das Kind mit dem Bade aus und wollten von ihren rückständigen Glaubensgenossen überhaupt nichts mehr wissen. Sie sagten sich entweder innerlich oder äußerlich durch die Tause vom Judentum sos. Nur vereinzelte Menschensreunde setzen das Werf Mendelssohns fort, indem sie Schulen stifteten, wo die jüdische Jugend in deutscher Sprache und deutscher Bildung erzgogen wurde.

Diefer Affimilierungsprozeß ging den Enthufiaften und Schealiften, die fich in dem "Berein fur Rultur und Biffenichaft ber Juden" zusammengefunden hatten, viel zu langfam. Gie empfanden die Rudftandigfeit, die Erniedrigung und die Schmach ihres Bolles zu lebhaft, um die Beilung der allmählichen Entwicklung zu über= laffen. Sie wollten eingreifen und ihre Glaubensgenoffen zu ber geistigen Sohe erheben, die fie felber erlangt hatten. Es mar alfo nicht die Absicht, den Juden mehr Rechte zu verschaffen, sondern sie zu bilden, und zwar so weit zu bilden, daß jeder Unterschied zwijchen ihnen und den Deutschen verwischt wurde, außer dem des religioien Befenntniffes, den die Begeljunger naturlich fehr niedrig einschätten. Durch ben Sieg ber Idee jollte die bisherige Scheide= wand eingeriffen werden. Un Begeisterung fehlte es ben Grundern nicht, auch nicht an gutem Willen und Wissen, wohl aber an prattischer Erfahrung und an dem praftischen Blid für bas, mas dem damaligen Judentum nottat. Der Berein rief ein "wiffen= schaftliches Inftitut" ins Leben, eine Atademie, in ber Bans die elegantesten Reden hielt, und er und die andern Begelianer in ihren Borträgen wijfenschaftliche Fragen behandelten, die mit dem Judentum von 1820 faum einen Zusammenhang besagen. Man gründete eine "Beitschrift für die Biffenichaft bes Judentums", Die icon

80

deshalb keine größere Leserschaft finden konnte, weil ihre Artifel ebenso gelehrt wie schlecht ftilifiert waren, man begann eine "Geichichte ber Fraeliten", Die nicht über ben erften Band hinaustam, und man legte ein gewiß fehr aut geordnetes und materialreiches Archiv an. Das alles war wundervoll, aber es interessierte im Grunde doch nur die Mitarbeiter selber, die in der Atademie und ber Reitschrift eine gute Gelegenheit fanden, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu veröffentlichen. Was nütte es, daß Gans über die Judengesetzgebung im alten Rom, Rung über bie literae liquidae ber hebräischen Sprache. Markus über den Gebrauch der Beschneidung in Abeffinien sprach? Mit dieser Gelehrsamkeit mar eine "Bermittlung des hiftorischen Judentums und der modernen Wiffenschaft" nicht zu erreichen. Man fann es verstehen, daß die große Masse der Fraeliten an den Vorträgen fein Interesse nahm und fich gleichgültig gegen ben Berein und feine Beftrebungen verhielt. Es gelang den Gans und Gefährten nicht, die eignen Glaubens= genoffen aus ihrer Teilnahmlofigkeit aufzurütteln. Der Berein brachte es nicht über fünfzig Mitglieder in Berlin und etwa awanzig in Hamburg. Die reichen Juden versagten sich ihm völlig. und aus Mangel an Mitteln konnten felbst biejenigen Bereinsplane. die einen praktischen Zweck verfolgten, wie die Unterrichtsanstalt für judische Anaben, feine große Wirksamkeit entfalten ober mußten wie die Erziehung von judischen Sandwerkern und Landwirten gang aufgegeben werden. Seine urteilte fpater, der Berein habe eine große, aber unausführbare Idee verfolgt. "Geiftbegabte und tiefherzige Männer versuchten bier die Rettung einer längst ver= lorenen Sache und es gelang ihnen höchstens, auf den Wahlstätten ber Bergangenheit die Gebeine ber altern Rampfer aufzufinden. Die ganze Ausbeute jenes Bereins besteht in einigen historiichen Arbeiten." Diefes Urteil ift bitter und ungerecht. Der Berein hat segensreiche Unregungen gegeben, aber bie Mitglieder wollten und mußten ernten, da ihnen die Mittel zum Abwarten fehlten, faum daß der Acker bestellt war. Und dann fehlte es ihnen allen, mit Ausnahme von Moses Moser an der Liebe, an der ausdauernden

Liebe, die der Missionar haben muß, der seine Arme nach einem undankbaren Bolke ausstreckt. Sie empfanden den Schmutz des Judentums als eine Schmach, aber sie liebten die schmutzigen Juden' nicht. Vier Jahre konnte sich der Verein halten, dann waren die Mittel erschöpft, die Teilnahme wurde immer geringer und selbst die Regierung bereitete den von ihr nicht verstandenen Bestrebungen Schwierigkeiten. Die Führer verzweiselten, lösten den Verein auf und sagten sich entweder innerlich von der Sache der Juden los oder traten um äußerer Vorteile willen wie Gans zum Christentum über.

Heine ist dem Verein im August 1822 beigetreten und hat zeitweilig sogar das Amt des Schriftsührers bekleidet. Obgleich er noch Student war, wurde er doch sosort in die Akademie aufgenommen, doch scheint er sich hier nicht betätigt zu haben, dagegen gab er Geschichtsstunden in der Unterrichtsanstalt. Er entwarf auch einen Bericht über einen geplanten Frauenverein, der die Ziele des größeren Verbandes innerhalb der Familie verwirklichen helsen sollte, jedoch gelangte der Plan nicht zur Aussührung, da Heines schlechte Gesundheit ihm die Fortsetung der Arbeit unmöglich machte. Auch für die Zeitschrift hat er erstaunlicherweise keinen Beitrag geliesert, obgleich es ihn, wie er mehrsach schrieb, drängte, den "großen Judenschmerz" in einem gewaltigen Artikel ausklingen zu lassen, das "düstere Martyrerlied",

bas ich jo lang getragen im flammenftillen Gemut.

Aber der Auffat blieb ungeschrieben, angeblich weil andauernde Kopfschmerzen den Versaffer verhinderten. Der Dichter hat gewiß in jenen Jahren häufig an seiner Migräne gelitten, aber bei gutem Willen hätte er die Arbeit, an der ihm angeblich so viel lag, doch schaffen können. Sein ganzes Verhältnis zum Judentum und zu dem Verein trägt die Schuld, daß sie unterblieb.

Es tann als sicher gelten und es wird durch den anfänglichen regelmäßigen Besuch bestätigt, daß der Dichter sich dem Berein mit Begeisterung anschloß. In seinem bisherigen Leben hatte er

fich um Religion und Judentum herzlich wenig gefümmert, er hatte für die alte deutsche Raiserherrlichkeit geschwärmt und hatte den Glaubensbuft des Mittelalters eingesogen, aber ohne eine überzeugung hineinzulegen, mit dem Gefühl, daß dies alles nur ein fünftlerisches, Die Phantafie beschäftigendes und berückendes Spiel sei. Rach seiner Abstammung und Erziehung konnte sich Seine Diefer Romantit nur mit halbem Bergen hingeben. Er fonnte fie nicht voll mitmachen, konnte nicht in ihr aufgeben und fie nicht ernst nehmen wie seine Universitätsgenossen. Das Gefühl blieb. baß ihre Sache nicht die seine sei, daß er anders war als die andern. Sest tam ihm die Enthüllung. Diefes Gefühl fprach die Bahrheit; er gehörte nicht zu dieser harmlofen Jugend, dieses Mittelalter, für das er geschwärmt, war nicht seine Vergangenheit, dieser Glaube, ber in seinen Versen widerklang, nicht seine Religion. Er war ein Jude, nichts als ein Jude. Jest brang die Stimme seines Bolfes zu ihm, und Beine zögerte nicht, ihr zu folgen. Er ftellte sich freudig in die Reihen, in die er zu gehören glaubte, ein Jude zu den Juden. Er war bisher bald hierhin, bald dorthin geschweift, hatte bald nach diefer, bald nach jener Ibee gegriffen, ohne Befriedigung und Selbstsicherheit zu erlangen. Der Mangel an Tradition ließ sich nicht überwinden. Jett endlich glaubte er festen Boden gefunden zu haben, jett ftand er an der Stelle, wo er hingehörte, fein einzelner mehr, sondern das Mitglied einer Ge= meinschaft, und in dem Bewuftsein des äußeren Anschlusses und ber gewonnenen inneren Festigkeit erklärte er stolz: "Ich bin ein jüdischer Dichter!"

Aber gab es das wirklich? Konnte es überhaupt einen jüdischen Dichter in deutscher Sprache geben? War das nicht ein begriffslicher Widerspruch? Und war Heine der Mann, der aus vollem Herzen dem jüdischen Bruder die Hand reichen konnte? Wenn es einer unter den Vereinsmitgliedern an der Liebe sehlen ließ, so war er es. Jeder seiner Briefe aus jener Zeit enthält Schimpfreden gegen die Juden, sie sind Gesindel, widerwärtig und ekelhaft. Der Inde der Wirklichkeit mit seinen Fehlern und Schmuß, seinen

Gebrechen und feinem Gemauschel war ihm, bem Menschen wie bem Rünftler, unangenehm, das Judentum felbit unafthetisch, "feine griechische Tragodie, die Furcht und Mitleid" einflößt. Er fonnte sich wohl für die Idee des Judentums begeistern und pathetisch ausrufen: "Berwelfe meine Rechte, wenn ich beiner vergeffe, Jeruicho= laim!" Aber die Juden felber fagten ihm nichts. Er bejag nicht mehr bie Kraft, einen Bart zu tragen, zu fasten, zu hassen und ans baß zu bulden". Dagu gehörte mehr als ein unbestimmtes Befühl ber Stammeszugehörigfeit und mehr als eine 3bee, dagu gehörte ber Glaube, und ber fehlte ihm. Bon Anfang an ließ er. "der Berächter aller positiven Religionen", ben Freunden feinen Zweifel, daß er fich nicht zum "Champion der Religion der Menschenmatelei" weder in hebraischer noch in verdeutschter Form auswerfen werde, daß er nicht für die Religion, sondern nur für die poli= tijden Rechte und die burgerliche Gleichstellung feiner "ungludlichen Stammesgenoffen" eintreten werbe. Aber - fahrt er fort - "ber germaniiche Bobel wird meine Stimme horen, daß es in beutichen Bierftuben und Balaften widericalt". Der Mangel an Glauben, den andere wie Gans durch elegante Segeliche Phrajen zu ver= becken mußten, hat Beines Eintreten für bas Judentum ge= lahmt. Er war zu fehr Dichter, um mit Phrafen ohne Stimmung ju arbeiten. Der Auffat über den "großen Judenschmerz" blieb ungeschrieben, nicht wegen ber Ropfschmerzen, sondern weil ber Berfaffer fich die wißige Frage vorlegte, ob "der alte Freiherr vom Sinai und Alleinherricher Jubaas ebenfalls aufgeklart fei, feine Nationalität abgelegt und seine Unsprüche und seine Unhänger zum Besten einiger vagen, tosmopolitischen Ibeen aufgegeben habe?" Much der "Rabbi von Bacherach" mußte Fragment bleiben, weil die Stimme bes "petit juif d'Amsterdam", ber bem alten Berrn fagte: "Entre nous, Monsieur, vous n'existez pas", in der Brust des Dichters widertonte.

Es war für ihn eine schwere Enttäuschung, vielleicht die schwerste seines Lebens, daß ihm das Judentum, dem er sich mit der größten Begeisterung und der freudigsten Hoffnung zugeschworen hatte, nicht

84

mehr bieten tonnte, daß es feine feiner Erwartungen erfüllte und nicht der Bfeiler wurde, auf dem er fein Leben und feine Dichtung aufbauen konnte. Diese Enttäuschung hat ihn mit furchtbarer Bitterfeit gegen bas Chriftentum erfüllt. Er felbst ichrieb 1823 seinem Schwager, daß seine Unhänglichkeit an das Judenwesen seine Burgel bloß in einer tiefen Antipathie gegen bas Chriftentum habe. In Dieser Verftimmung hat er die schwerften Beschimpfungen gegen das Christentum und Deutschtum erhoben. Er schrieb an Sethe: "Alles was deutsch ist, ist mir zuwider. . . . Alles Deutsche wirkt auf mich wie ein Brechpulver" und er verglich in einem Briefe an Wohlwill die chriftliche Religion mit einer gertretenen Wanze, die den armen Juden die Luft verpeste. Beine hat die schmählichen Worte sofort wieder durchgestrichen. Sie entsprachen nicht seiner überzeugung, so wenig wie die Ausfälle gegen Deutschland. Sie follen hier auch nicht stehen, um ihn anzuklagen, sondern als Reugnis bes Seelenzustandes, in den ihn der für ihn unmögliche Berfuch, jum Judentum gurudzukehren, verfette. Es ift gewiß tein Wunder, daß er schon nach wenigen Monaten im Besuch der Bereinssitzungen läffig wurde, und wenn er sich in jedem Brief an die Freunde in ftarken Worten gegen den Vorwurf verwahrte, daß fein Interesse an der gemeinsamen Sache erkaltet fei, so beweift bas am beften, daß feine ganze Haltung eine berartige Vermahrung dringend nötig machte und daß er für ein unsicheres Mitglied ge= halten wurde. Wenn es das Ziel des Bereins war, das hiftorische Judentum mit ber modernen Bilbung zu verföhnen, fo hat er bei seinem bedeutenosten Mitglied bas Gegenteil erreicht und hat ihn in einen Konflitt zwischen bem Jubentum und ber modernen Bildung gestellt, die auf der chriftlich-deutschen Rultur beruht. Er hat dem Dichter wenig gegeben, aber viel genommen, vor allem bas fichere Gefühl, daß er trot seiner Religion ein Deutscher sei und nach Deutschland gehöre. Er hat den Zweifel in seine Bruft gefäet, ob ein Jude überhaupt ein beutscher Dichter sein könne, und er hat durch diesen Zweifel die Unsicherheit und den Mangel an Tradition und Zielbewußtsein, mit benen Beine ichon burch Geburt und Erziehung besastet war, in gefährlicher Beise gesteigert. Sein leicht bewegter Charafter und seine schnell zugreisende Phantasie machten ihn zum Spielball der verschiedensten geistigen Strömungen; dazu kam jest eine neue, das Judentum, das ihn von dem einzigen sesten Boden wegzuspülen drohte, dem Bolkstum, dem er nach Sprache und Geist allein angehörte. Es ist kein Zufall, daß um diese Zeit in der Brust des Dichters der Gedanke aufdämmerte, daß er in Deutschland nicht seine Heimat habe und daß er dort nicht am rechten Plaze sei.

Auch mit ber Geschäftsführung bes Bereins war er nicht ein= verstanden. Die klingenden Phrasen bes Schönredners Gans fagten ihm nicht zu; sein scharfer Blid erkannte, daß sich die großen Bersprechungen nicht in Taten umsetzen liegen und daß die "Tratten auf die Philosophie mit Brotest gurudtommen" wurden. Die Ber= ichwommenheit ber Bestrebungen und das übermaß ber "Sbeen" widerstrebten ihm, der nie ein abstrafter Denter war, er verlangte Klarheit, feine Philanthropie, und vor allem vermißte er bei feinen Bereinsgenoffen jede Spur von Rraft und Selbstbewußtsein. Ein Drama wie Michael Beers "Baria", in dem der als Inder verfleidete Jude gottergeben alle Bedrückungen erträgt und fein Schickfal nur als philosophisches Broblem betrachtet, emporte Beine. Das übermaß von Philanthropie, bas Gans in gut ftilifierten Worten, Mojer in Taten bekannte, war ihm unleidlich. Das Judentum bilbete in seinen Augen feine dialettische, sondern eine politische und joziale Frage, und er fühlte, bag, wenn es überhaupt eine Lösung gab, bieje burch Distuffionen und noch bagu burch folche im Stil Begels nicht gewonnen werden konnte. Er machte bamals mit einem Freund, dem jungen polnischen Grafen von Brega, den er in Berlin fennen gelernt hatte, eine furze Reise in beffen Beimat, und wenn er bort die geschlossene Masse ber Oftjuden mit ihren zersplitterten westlichen Glaubensgenoffen verglich, so fonnte er nicht zweifeln, von wem das Judentum mehr zu erwarten hatte. Dort ein niedriges und ftarres, aber doch inftinktsicheres Bolkstum, hier ein angftliches, vom Borteil beherrichtes Anschmiegen und Lavieren. Go fam er

zu dem Urteil: "Der polnische Jude mit seinem schmutzigen Pelze, mit seinem bevölkerten Barte und Knoblauchgeruch und Gemauschel ist mir immer noch lieber als mancher in all seiner staatspapiernen Herrlichkeit."

Der Auffat "über Bolen" ift die erfte politische (VII, 188 ff.) Schrift Beines. Sie zeigt sein erwachendes Interesse für das öffentliche Leben, das er in den "Berliner Briefen" über Theater- und Literaturflatich gang vergeffen hatte. Seine Kritif an ben Buftanben in preußisch Polen hat damals viel Widerspruch erregt, und sicher versette ein furzer Aufenthalt von wenigen Wochen im Saus eines befreundeten Aristokraten einen jungen Mann ohne wirtschaftliche und politische Erfahrung nicht in die Lage, bas polnische Problem in seiner gangen Bedeutung und Schwierigkeit zu erfassen, aber ebenso sicher ift. daß Seine mit guter Beobachtungsgabe manchen Mikariff ber Deutschen und der preußischen Verwaltung erkannt hat. Wenn er. ber damals mitten in der judischen Bewegung ftand und fich als ein Sohn der frangösischen Philosophie bezeichnete, dem preußischen Militär bas Lob erteilt, es fei in Bosen "wie überall brav, wacker, höflich, treuherzig und ehrlich", so wird man anerkennen, daß er fich nach beften Kräften bemüht hat, objektiv zu fein, und es ift zu bedauern, daß von den Staatsbehörden nur der Renfor auf feine Ausführungen geachtet hat. Die Ereignisse ber neuesten Beit haben Beines Auffassung in vielen Studen leiber gerechtfertigt. Die Fehler, die in der Oftmark gemacht find, rührten nicht von geftern, nicht aus der Kriegszeit, sondern waren ein Jahrhundert alt. Damals war es noch Zeit, andere Wege einzuschlagen.

Heine selbst legte wenig Wert auf die kleine Schrift. Er bestrachtete sie als einen flüchtigen Reisebericht, nicht als politischen Aussag. Die Politik lag ihm noch sern, nur der Zufall der Reise führte ihn auf ein politisches Gebiet, aber der Aussag zeigt doch ein instinktives Behagen an der Erörterung öffentlicher Verhältnisse. Einstweilen dachte Heine an solche Dinge nicht, sondern wollte troß Hegel und troß des "Vereins für Kultur und Wissenschaft des Judentums" nur Dichter sein.

Sein Ruf, der bald durch das Erscheinen seiner erften Bedicht= sammlungen bestätigt wurde, brachte ihn in Berbindung mit bem literarischen Berlin. Daß sich ihm die judischen Autoren wie Michael Beer, der Bruder des Komponisten Menerbeer und Ver= fasser bes ichon erwähnten "Paria", und Ludwig Robert, ber Dichter ber "Macht ber Berhältniffe", näherten, war felbstverftandlich, aber auch mit Chamisso, mit Fouqué, dem Erzähler der "Undine", mit Willibald Alexis (Bering), Sitig, Schleiermacher und bem großen Sprachforscher Frang Bopp hat er in mehr oder weniger freundlichem Bertehr gestanden, ebenso mit den gablreichen Schrift= stellerinnen bes damaligen Berlin, Amalie von Belwig, Bermine von Chezy, Fanny Tarnow u. a. m. Die schöne Frau Roberts Friederite machte fogar einen tiefen Gindruck auf Beine. Er hat fie in dem erft viel später veröffentlichten Sonettenzuflus "Friederike" (I. 254 ff.) im beften Schlegelstil gefeiert, besonders in dem hübschen erften Gedicht:

> Berlaß Berlin, mit seinem diden Sande, und dunnen Tee, und überwitigen Leuten, die Gott und Welt, und was sie jelbst bedeuten, begriffen längst mit hegelschem Berstande.

Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, wo Umbrablüten ihren Duft verbreiten, die Bilgerscharen nach dem Ganges schreiten, andächtig und im weißen Festgewande.
Dort, wo die Palmen wehn, die Bellen blinken, am heil'gen Ufer Lotosblumen ragen empor zu Indras Burg, der ewig blauen;

Dort will ich gläubig vor dir niedersinfen, und beine Fuße bruden, und dir sagen: Madame! Sie sind die schönste aller Frauen!

Aber die Angesungene dachte gar nicht daran, diesem lockenden Ruf zu folgen. Sie liebte ihren Mann, und der Dichter hat sich von Ansang an keine Hoffnungen gemacht, daß er mehr als ein freundsliches Lächeln der kalten Schönheit erreichen würde.

In zwei Häusern ift Beine hauptfächlich mit dieser literarischen

Gesellschaft in Berührung gefommen, bei Elise von Sobenhausen und Rabel Barnhagen. Die erstere kannte er schon von hamburg, jest hatte sie sich in Berlin niedergelassen und in den wenigen Jahren 1820-24, die ihr dortiger Aufenthalt dauerte, gelang es ihr, ihren Salon zu einem der Mittelpunkte des literarischen Lebens zu machen. Die eignen Berte der "gefühlvollen Dichterin" mit dem "fanften. für reine Ideale empfänglichen Gemüte", wie Beine fie nannte. find längst vergessen und nur als eine der ersten Übersetzerinnen Byrons wird sie noch in den Literaturgeschichten erwähnt. Sie schwärmte damals für den edeln Lord, hatte offenbar Beine ichon in Hamburg auf ihren Lieblingsdichter hingewiesen und ihn veranlaßt, eines seiner Lieder zu übertragen; jest empfing fie ben fünfundzwanzigjährigen Studenten gern in ihrem Hause und proklamierte ihn als den deutschen Buron, als den Nachfolger des Engländers in Deutschland. Das war nicht nur in der Meinung dieser Byronschwärmerin das größte Lob, sondern überhaupt die denkbar höchste Anerkennung. Es war ichon etwas Grofartiges, daß fich ein Deutscher mit einem Ausländer vergleichen durfte, und nun gar mit Byron, ber Europas Schmerzen trug und Europas Freiheitskampf kämpfte. Beine mar bereit, seine Erbichaft anzutreten. Wenn er felber noch gagte, so ermutigten ihn die Besprechungen seiner ersten Gedichte, die ihn burchweg als Geiftesverwandten des Engländers bezeichneten. wie es auch ichon fein verehrter Meifter Schlegel in Bonn getan hatte. Einem so schmeichelhaften Ruf konnte der Jüngling sich nicht versagen. In seinen Briefen spricht er jest häufig von Byron als "seinem Better" und bei beffen vorzeitigem Ende schrieb er bem getreuen Mofer: "Der Todesfall Byrons hat mich übrigens sehr bewegt. Er war der einzige Mensch, mit dem ich mich verwandt fühlte, und wir mögen uns wohl in manchen Dingen geglichen haben. . . 3ch las ihn selten seit einigen Jahren; man geht lieber um mit Menschen, deren Charafter von dem unfrigen verschieden ift. Ich bin aber mit Byron immer behaglich umgegangen wie mit einem völlig gleichen Spieffameraben."

Es ift ichon barauf hingewiesen, daß heines Jugendlyrit zum

großen Teil aus ber Byronstimmung erwachsen ift, aber bas war mehr eine unbewußte Singabe an den Dichter, jest wollte er in bewußter Beife bem Menschen Byron nachfolgen. Er ftrebte danach, seine europäische Mission zu übernehmen und eine internationale Berühmtheit wie er zu erlangen. Sogar Außerlich= feiten des Borbildes ahmte er nach, das Buden der Oberlippe als Zeichen des inneren Söllenschmerzes, die stürmische Saartracht und das genial geschlungene Salstuch. Er ließ fich in der Byron-Bose malen, zeigte sich abstogend und finfter im Umgang und wob allmählich ben Nimbus bes Lafters und bes Berführers um seine Berson, obgleich er nach bem allgemeinen Zeugnis aus jener Zeit im Umgang mit Frauen schüchtern, ungewandt und ehrerbietig mar, also das Gegenteil von einem Don Juan. Er tat feinem Befen Gewalt an; ber von Natur Bescheibene murbe anspruchsvoll und anmagend; er brängte fich felbst vor, um es nur ja Byron gleich zu tun. Gin großer Teil von Beines unliebenswürdigen Rügen find durch das Vorbild hervorgerufen, sie lagen nicht in ihm, sondern er nahm sie an, um zu zeigen: "Seht, bin ich nicht genau so wie Byron, gleiche ich nicht aufs Haar meinem groß= britannischen Better?" Gelbft viele feiner bamaligen Musfälle gegen Deutschland und das Chriftentum wären vielleicht unterblieben, wenn ihm nicht der Sohn des Englanders auf das eigene Bater= land und seine Angriffe auf die Religion im "Giaour" als besonders geniale und daher nachahmenswerte Leiftungen vorgeschwebt hatten. Auch an seinem Übergang zur Bolitit und seiner Flucht aus der Beimat ift Byron nicht unbeteiligt, obgleich Beine bamals ichon erklärt hatte, daß er fein Nachbeter und Nachfrevler des ebeln Lords fei und daß er beffen Poefie nicht vertragen fonne. Das mag richtig sein. Aber es handelt sich nicht um den wirklichen Byron mit seinem mehr beklamatorischen als innigen Versen, sondern um den Träger der europäischen Legende. Sie hat auf unsern Dichter gewirft, bis er felber bereit war, ber Selb biefer liberalen Legende zu werben.

Nimmt man an, daß Frau v. Hohenhausen den Dichter zuerst

auf diefes Vorbild hingewiesen hat, fo hat ihr Verkehr nicht fegens= reich auf ihn gewirkt, zum minbeften nicht so segensreich wie ber mit Rabel v. Barnhagen. Sie ift Diejenige Frau, Die Beine im gangen Leben am nächsten geftanden hat, näher selbst als Mutter und Schwester. Er hat beide geliebt, aber mehr als liebevolle Familienangehörige maren fie ihm nicht. Gie besaften gar nicht die Bilbung, um an seinen Sorgen und seinen Rampfen teilzunehmen. und hatten, ohne daß ihre besten Absichten angezweifelt werden follen, keine Uhnung, daß ein Dichter eine andre Art von Liebe brauche als ein Mann, der morgens ins Geschäft geht und abends mude nach Sause tommt. Gerade Beine mit seinem weichen Gemut, mit seiner launenhaften Reisbarfeit, seinem franklichen Körper, seiner findlichen Unbeholfenheit, feiner Raftlofigkeit und feinem Bedürfnis nach materiellem Behagen brauchte mehr als jeder andre Künftler eine Frau, die verständnisvoll und gart, mitfühlend und doch klug. schweigend und doch energisch für ihn sorgte, ja ihn leitete und vor ben Fehlern bewahrte, in die ihn sein schwacher Charafter verftrickte. Es war bas größte Unglück feines Lebens, bag er fie nicht ober boch nur für gang furze Reit in Rabel fand, die ihm nach Jahren und Stellung nicht mehr als eine mütterliche Freundin werden konnte. Aber solange er in Berlin lebte, hat sie den denkbar größten veredelnden und bildenden Ginfluß auf den Dichter ausgeübt.

Rahel Levin war 1771 geboren, sie hatte also, als Heine nach Berlin kam, bereits die fünfzig erreicht. Schon in früher Jugend zeigte sie einen bemerkenswerten Grad von Selbständigkeit, indem sie sich nicht nach damaliger jüdischer Sitte an irgendeinen beinahe unbekannten Mann verheiraten ließ, sondern sich ihr Leben selbst gestaltete. Es gelang ihr durch ihren Geist und ihre Vildung sowie durch ihr zwar nicht schönes, aber anziehendes Änßere die beste Gesellschaft Berlins an ihr Haus zu sessenden Sußere die beste Gesellschaft Berlins an ihr Haus zu sessenden gesiehen Prinz Louis Ferdinand, der bei Saalseld in dem ersten Zusammenstoß mit den napoleonischen Truppen siel, gehörte zu ihrem Freundesskreis, und wenn sie ihn zum Genossen siert Goethebewunderung machte, so machte er sie zur Vertrauten seiner Liebschaften. Nichts Mensch-

Rahel 91

liches war Rabel fremd, fie war über Vorurteile erhaben und durch eine fturmische, aber ungludliche Leibenschaft zu einem spanischen Attaché, die nicht zur Ghe führte, hatte fie die Gewalt ber Sinne und bes Bergens an fich felber tennen gelernt. Gie hulbigte, wie später ihr Gatte ichrieb, ber Religion ber Liebe, Die jedes echte Befühl heilig iprach und es für Pflicht hielt, ihm gu folgen. Sie itand auf dem Boden ber Romantif, die dem großen Individuum, bem Benie, das Recht zuerkannte, fich über die Schranten und Bejete ber Philister hinwegzuseten. Jedoch war fie eine tief sittliche Natur. und diese Sittlichfeit verhinderte fie, gleich den andern genialen Frauen ihrer Reit, gleich Karoline Schlegel ober ihrer Glaubensgenoffin Dorothea Beit, von einem Mann zum andern zu laufen und das zu genießen, was fie in der Theorie als Glück ansah. So flagte fie felber: "Die andern (Frauen) haben alles, weil fie Mut und Glud hatten, ich bente mir bas meifte, weil ich fein Glud hatte und feinen Mut betam." Go lebte fie in einer Welt des Widerspruches, eine leidenschaftliche Natur ohne die Kraft, diese Leidenschaft auszuleben, unbefriedigt und innerlich gerriffen. Rur einen feften Buntt gab es in ihrem Dafein, bas war ihre unbegrenzte Goetheverehrung. Als eine der erften in Deutschland begriff fie die gange Große des Dichters und des Menichen, und die Verfündung feines Ruhmes murbe ihr gur Lebensaufgabe. In Berlin fammelte fie eine Goethegemeinde um fich, und bas wenige, mas fie über ben Meister geschrieben hat, gehört zum Berftandnisvollften ber bamaligen Goetheliteratur. Conft ift Rabel als Schriftstellerin nicht hervorgetreten. Das will viel fagen in jener ichreibseligen Beit, die in Ermangelung aller öffentlichen Interessen jeden begabten Menschen jum Literaten machte. Sie ichrieb nichts, nicht weil fie nichts zu fagen hatte, fondern weil die Form, in der fie es zu fagen vermochte, ihren eigenen Unsprüchen nicht genügte.

Schon in reiferen Jahren ftehend (1814), heiratete fie ben weftfälischen Ebelmann August Barnhagen v. Ense. Er war wesentlich jünger als seine Gattin, hatte mit bescheidenem Erfolg und mit

mäßigem Eifer in der Diplomatie gearbeitet sowie den Rrieg mitgemacht. Die Literatur intereffierte ihn mehr als ber Staatsbienft. und dies Interesse führte ihn zu Rabel, der er wohl an Geschmack und Berftändnis für bas Schöne, nicht aber an geiftiger Tiefe und Größe der Auffassung ebenbürtig war. Barnhagen mar der invische Mann des Tagebuchs, Anekdotenjäger, Notizensammler, Kleinigkeits= framer, gefährlich dadurch, daß er jede Augerung, ob er fie felbit borte ober ob sie ihm zugetragen wurde, festnagelte, aber ein treuer Freund seiner Freunde und ein hingebender Gatte und Bewunderer seiner Frau. Auch in der She behielt Rahel ihren judischen Glauben. obwohl ihr die Sache ihrer Glaubensgenoffen gleichgültig war und fie ihre Abstammung geradezu ais eine Schmach empfand. Sie war ohne Religion, und erft unmittelbar vor ihrem Ende befann fie fich auf den Glauben ihrer Bater. Das Bermögen der beiden Gatten erlaubte ihnen, auf dem damals in Berlin üblichen bescheidenen Ruß eine unbegrenzte Gaftfreundschaft zu treiben. Beide besagen einen ausgebehnten Bekanntenkreis, bas Saus ftand jedem offen, der geistig etwas zu bieten hatte, und es gab in der Zeit 1815-30 wohl kaum einen bedeutenden Menschen, ob er nun zu fürzerem ober längerem Aufenthalte nach Berlin fam, ber nicht biefen führenden Salon besucht hatte. Dazu tam Rahels und ihres Mannes ausgedehnte Korrespondenz, so daß ihr Haus tatsächlich der Mittelpunkt des geistigen Deutschlands wurde. Theodor Mundt bezeichnete Rabel treffend als den mitempfindenden Nerv unserer Zeit. Sie war menschensüchtig, wenn man biefes Wort im edeln Sinne versteht. Das Phänomen Mensch hatte für fie bas höchste Interesse. während fie über Stand, Religion, fittliche und politische Unschauungen als äußere Zufälligkeiten hinwegsah. In Diefer Beziehung war fie ihres Meifters Goethe würdige Schülerin, in dem Beftreben, ein Mensch mit Menschen zu sein.

Heine wurde bald nach seiner Ankunft in Berlin in dem Varnshagenschen Hause eingeführt. Verständnisvoll erkannte "die kleine Frau mit der großen Seele" das Besondere in dem schüchternen, gesellschaftlich ungewandten Jüngling. Sie selbst berichtete später

über ihn: "Er wurde une vor mehreren Jahren zugeführt wie fo viele und immer zu viele; da er fein und absonderlich ift, verstand ich ihn oft und er mich, wo ihn Undere nicht vernahmen: bas gewann ihn mir und er nahm mich als Batronin. Ich lobte ihn wie alle gern, und ließ ihm nichts burch, fab ich es vor bem Drud. Doch bas geschah faum; und ich tabelte bann icharf." Damit ift das Berhältnis der beiden richtig gezeichnet. Die "geiftreichste Frau des Universums", wie Beine fie genannt hat, erkannte die große Begabung bes jungen Dichters, aber auch feine Schwächen und fie fühlte fich berufen, seine Erziehung zu übernehmen. "Ein großes Talent, welches aber reifen muß, sonst wird es inhaltsleer und höhlt zur Manier aus", lautete ihr treffendes Urteil. Das anipruchsvolle Bejen bes jungen Dichters wies fie icharf gurud. So ichreibt fie einmal an ihren Gatten über Beine: "Er denft überhaupt, was ihm entschlüpft, was er jagen mag, ift für bie Menichen aut genug." Es findet sich noch manche fehr scharfe Außerung über ben Dichter in dem Briefwechjel der beiden Barnhagen, und bei dem Charafter der Frau ift anzunehmen, daß fie ihm den Tadel nicht vorenthielt, sondern ihn darauf hinwies, "sein einziges Seil bestehe darin, er muffe Bahrheitsboden gewinnen und auf diesem fest begrundet fein". Es macht ibm, dem Giteln, Empfindfamen, leicht Gefränften Chre, daß er die Dahnungen der flugen Frau ertrug. Er war wohl gelegentlich verlett, aber nach furzem Schmollen fehrte er immer wieder zu der grenzenlos verehrten Rabel guruck. Er ahnte, was ihm diese Frau geben konnte. In seinen Briefen ipricht er zu ihr nicht wie ein junger Mann zu einer alternden Dame, fondern in der Bergudung eines Liebenden. Die "Beimfehr" wurde ihr, obgleich ihr diese öffentliche Suldigung nicht einmal angenehm war, gewidmet, die anderen Dichtungen jener Beit erbielt fie ftets mit perfonlichen Buschriften von immer fteigender Bewunderung. In der einen heißt es: "Ich laufe fo wild in der Welt herum, manchmal tommen Leute, die mich wohl gern zu ihrem Eigentum machen möchten, aber bas find immer folche gewejen, die mir nicht sonderlich gefielen und solange bergleichen ber

Fall ift, foll immer auf meinem Halsband stehen: J'appartiens à Madame Varnhagen." Und nach der Trennung, als er Berlin mit dem unerfreulichen Lüneburg vertauscht hatte, schrieb er an Rabels Mann: "Es ift gang natürlich, daß ich ben größten Teil bes Tages an Sie und Ihre Frau bente, und mir immer lebendia porschwebt, wie Sie beibe mir fo viel Gutes und Liebes erzeigt. und mich murrischen, tranten Mann aufgeheitert, und gestärft, und gehobelt, und durch Rat und Tat unterftütt, und mit Mafaroni und Beiftesspeise erquickt. Ich habe so wenig mahre Gute im Leben gefunden, und bin foviel ichon muftifiziert worden, und habe erft von Ihnen und Ihrer großherzigen Frau eine gang menschliche Behandlung erfahren." Diefer Enthusiasmus ift begreiflich, es war bas erfte Mal, daß Seine in einen Kreis von hochkultivierten Menschen trat, von Menschen, die sich jenseits des Gemeinen im Reich des Beistes und ber Schönheit ein Leben geschaffen hatten. Die Begeisterung, mit der er sich ihnen anschloß, straft am besten seine eigene spätere Rlage Lügen, daß er von Natur bestimmt war, nur bas Gemeinste und Berächtlichste zu lieben. Es ift zu bedauern, daß er Rabels Umgang zu früh entzogen wurde; es ware fonft vielleicht manches anders und besser geworden.

Nur in einem versagte ihr Einfluß, ihre Goethebewunderung fonnte sie nicht auf Heine übertragen. Er las zwar auf ihre Versanlassung Goethe und schrieb ihr 1823 mit Stolz, er habe bis auf Aleinigkeiten alles gelesen und sei nun "kein blinder Heide mehr, sondern ein sehender", aber unter diesen Aleinigkeiten befand sich auch der "Werther", der ihm offenbar noch im nächsten Jahre fremd war, und wenn sein abschließendes Urteil lautete: "Goethe gefällt mir sehr gut", so wird diese Anerkennung Nahels Erwartungen nicht genügt haben. Sie zeigt auch, daß der Dichter kein inneres Verhältnis zu Goethe besaß. Wir wissen, daß er ihn 1820 mit Schlegel in eine Reihe stellte. Dieser Schähung huldigte er in Verlin nicht mehr, denn mit der Abreise von Bonn verschwindet auch der Name seines damaligen Meisters aus seinen Briesen und Schriften. Heine besaß im Gegensaß zu anderen Autoren zumeist ein

flareres Urteil über feine eignen Leiftungen als bie ber anbern. Sein Geschmad war nie gang ficher und besonders in jungeren Sahren bewegte er fich in feltsamen Irrgangen. In einem Claurenichen Luftspiel fand er "eine leichte, originelle, fast marchenhafte Beiterfeit". Mulners "Schuld" erflarte er für fein "Lieblingsbuchlein", die trivialen Reimereien seines Kommilitonen Rouffeau gefielen ibm ausgezeichnet, und das klägliche Trauerspiel "Taffos Tod" von Bilhelm Smets würdigte er 1821 einer fpaltenlangen anerkennenben Beiprechung (VII, 152 ff.). Unter diefen Dichtern mar freilich fein Blat für Goethe. Als der Freund Barnhagen 1824 ein größeres Sammel= wert zu Goethes Ehren veranftaltete, lieferte ihm auch Beine einen Beitrag aus Lüneburg, ber leider nicht erhalten ift. Er murbe nicht aufgenommen, angeblich weil er ju spät eintraf, in Birklichfeit. wie der Berfasser vermutete, weil er den Berausgeber Barnhagen nicht befriedigte. Sicher beging Beine nicht die Geschmacklosigfeit, Goethe in diefer Gelegenheitssichrift zu tadeln; im Gegenteil es ift anzunehmen, daß er mit Lob damals nicht fargte, wo er selbst aufs eifrigfte bemüht mar, die Aufmerksamkeit und Anerkennung des Meisters zu gewinnen. Aber es fehlte das richtige Berftandnis, ber Gleichklang ber Seelen, ber bie echte Empfänglichkeit erzeugt. Und dabei ift es auch geblieben. Beine hat später Goethe getadelt und gelobt, aber Lob und Tadel wurden durch Urfachen bestimmt, die mit Goethes poetischer Bedeutung taum etwas zu tun hatten.

Auch in dem trinkfrohen literarischen Kreise, der sich in der bekannten Weinstube von Lutter und Wegener am Gensdarmenmarkt zu versammeln pflegte, hat Heine verkehrt. Freilich den Besgründer der fröhlichen Zechgesellschaft und ihr geistiges Haupt, den Dichter und Kammergerichtsrat E. T. A. Hoffmann, den sog. Gespensterhoffmann, hat er nicht mehr persönlich gekannt, ein schweres Rückenmarksleiden sessselten an seine gegenüberliegende Wohnung. Damit war der Genialste aus der Schar hinweggenommen. Wehmütig mochte sein Kumpan, der große Schauspieler Ludwig Devrient, auf den leeren Stuhl des trunks und witreichen Gefährten blicken. Die jüngeren Mitglieder boten keinen Ersas, weder Dietrich Grabbe,

bessen starkes bramatisches Talent balb im Alsohol unterging, noch Karl Köchy, Friedrich von llechtriz oder Ludwig Gustorf, Literaten von zweiselhafter Besähigung und teilweise sogar zweiselhafter Moral, so daß Heine sich bald genötigt sah, ihre unliedsame Intimität abzuschütteln. Die geistvollen Gelage bei Lutter und Begener arteten in wüstes Toben aus, und es ist kaum anzunehmen, daß unser Dichter an dem Lärm Gesallen fand und in diesem radaulustigen Kreise eine Kolle spielte. Er haßte den Tabakzqualm, er schätzte den Bein, wenn ihm seine Kopsschmerzen überhaupt den Alkoholzgenuß ersaubten, nach der Güte und nicht nach der Menge, und sein stilles Wesen und scharf pointierter Witz waren zu sein, um in dieser weinseligen Gesellschaft zur Geltung zu kommen.

Soweit wir wissen, hat Beine in Berlin fehr folide gelebt. Er hat überhaupt niemals einen ausschweifenden Lebenswandel geführt. Es hat wohl Zeiten gegeben, wo er sinnlichen Genüssen mehr nachging, als für seinen schwachen Körper gut war, und er besaß wie die meisten fünftlerisch schaffenden Naturen eine ftarte, vielleicht auch nicht gang gefunde Sinnlichkeit, aber im Gegensat zu andern Dichtern genügte es ihm, fie bei Damen zu befriedigen, die aus ber Befriedigung ein Gewerbe machten. Er hat, wie alle jungen Leute, Schönheiten gefannt, die man nicht unter den Linden grußt, aber aus seinem ganzen Leben ift nicht eine große Leidenschaft befannt, nicht eine von den "tolossalen Amouren" oder diabolischen Berführungskünften, die man ihm nachsagte und die er sich gern nachfagen ließ. Der intereffante Buftling ift ein literarischer Typus, ben die Dichter jener Zeit durchweg mit mehr oder weniger Glück verkörperten. Byron spielte die Rolle meifterhaft, und wenn er gewiß auch kein moralisch einwandfreies Leben führte, so ist doch schon bei ihm der Nimbus ungeheuerster Lafterhaftigkeit Mache und Reklame. "Unsere kleinen Byrons", wie sie Chamisso spöttisch nannte, durften hinter dem Meifter nicht zurückstehen und spielten, jeder in seiner Art, die Rolle des gewissenlosen Roués, Musset und Lermontoff so gut wie Beine. Das Genie trat badurch in einen wirkungsvollen Gegensatz zu dem Philister und erregte bei ihm

nicht nur Argernis, sondern auch Reid und staunende Bewunderung. Es mar gewiß teine unerhörte Leiftung, Die "Liebe" einer Rlariffe. Seraphine, einer beffern Burgerstochter ober einer Schönheit aus bem Tanglokal zu erringen, aber diese Belbentaten wurden vor gang Europa auspojaunt und die Selben gebärdeten fich als die wildesten Don Juang. Don Juan mar ja in den Augen der Romantifer der gleichberechtigte Zwillingsbruder Faufts, und je mehr Beiber er burchlebte, um jo unglücklicher mußte er werden. Das Beib als ber Gegenstand ber großen Enttäuichung, als bas Biel ber emig unbefriedigten Sehnsucht, das ift ber Grundgedanke Diejes mehr oder weniger geschickt gespielten Buftlingtumes. Bei Beine wirft das Prablen mit Lastern, die er nicht besag, besonders unerfreulich, weil es weder zu feiner Berjon noch zum Bejen feiner Poefie pant, weil er fich geradezu einen Zwang antun mußte. Er hatte es fich felber zuzuschreiben, wenn die Philister fich unbeimliche Dinge von ibm ins Ohr flüfterten:

Sie haben dir Biel ergählet, und haben Biel geklagt; boch was meine Seele gequalet, bas haben fie nicht gesagt.
Sie machten ein großes Besen und schüttelten fläglich bas haupt; sie nannten mich ben Bosen, und du haft alles geglaubt . . .

(1, 74)

Falich war es, daß er den Vorwurf gegen andre erhob, er selbst machte das "große Wesen" und bauschte seine kleinen, epikuräischen Freuden zu ungeheuren Taten auf, ob er nun in seiner Jugend Byron nachahmte oder später den großen Heiden und Dionysier in seinem von Weiberscharen umtanzten Triumphwagen spielte. Vor dem Ernst des Krankenlagers hielt diese Rolle nicht stand, und da konnte der Dichter einen Freund versichern: "Glauben Sie mir, ich habe moralischer gelebt als die meisten der Menschen, die mich sortwährend der Immoralität zeihen. Nie habe ich eine Unschuld versührt oder eine Chefrau zur Untreue verleitet. Können viele Wenschen dassselbe von sich sagen? . . . Ich habe mir am Abend

meines Lebens keine Vorwürfe zu machen. Ich habe nie ein Mädchen verführt und nie eins verlassen. Ich war nie der erste Liebhaber und nie der letzte." Nein, Heine war nicht der Don Juan, als der er sich zeitweilig ausspielte, kein Schmetterling, der von Blume zu Blume flatterte, wie seine Großnichte, die Fürstin della Rocca, in ihrem törichten Buch erklärt, offenbar um ihrem großen Verswandten eine Ehre zu erweisen.

## V. Erfte Dichtnngen

Ceine hatte die erften Broben feiner Boefie 1817 in "Sam-Durgs Bächter" herausgegeben, in ben nächsten Jahren gab er gelegentlich einzelne Gedichte an andere Zeitungen, wie den "Rheinisch= weitfälischen Anzeiger" oder die "Abendzeitung". Es war damals für einen Anfänger verhältnismäßig leicht, feine Boefien in Tage= blättern und Zeitschriften unterzubringen; ber Raum, ber heute durch die Politif und den telegraphischen Nachrichtendienst beansprucht wird, ftand der Literatur zur Berfügung. Auch die Leserichaft befaß mehr Interesse für die Lprif. Gin junger Autor konnte wohl gedruckt werden, aber er vermochte auf diese Beise nicht, sich burchzuseten, am weniasten durch eine Beröffentlichung in Brovinzial= zeitungen mit einem örtlich beschränkten Leferfreis. In Göttingen machte Beine einen erfolglosen Versuch, feine Bedichte in Buchform herauszugeben, und in Berlin fette er diese Bemühungen fort. Durch Barnhagen lernte er ben Professor Gubit fennen, der damals die tonangebende Reitschrift der Residenz, den "Gesellichafter. Blätter für Beift und Berg" redigierte, und biefer nahm verschiedene Bebichte in sein angesehenes Blatt auf, nachdem sich der jugendliche Verfaffer zu gewiffen Underungen verftanden batte. Beine übergab Bubit die Gedichte mit den bezeichnenden Worten: "Ich bin Ihnen völlig unbefannt, will aber durch Gie befannt werden." Das gelang ihm wenigstens jo weit, daß fich die Maurersche Buch= handlung in Berlin bereit fand, im Dezember 1821 einen Band "Gedichte" von B. Beine zu veröffentlichen. Es waren etwa fechzig Rummern, ungefähr die Gedichte, die fpater in das "Buch der Lieder" und zwar in die erfte Abteilung "Junge Leiden" aufgenommen wurden. Dazu einige Byron- Übersetungen. In der literarischen Unfündigung rühmte ber Berlag, bag fein neuer Autor "durch feltene Tiefe ber Empfindung, lebendige humoristische Anschauung und fede, gewaltige Darftellung eine überraschende Driginalität beurfunde", daß "faft alle Gedichte im Geift und im fchlichten Ton

bes beutschen Bolksliedes" geschrieben seien und daß die Traumbilber "mit keiner von allen vorhandenen poetischen Gattungen verglichen werden können". Trot dieses Lobes erhielt der Verfasser kein Honorar, sondern mußte sich mit vierzig Freiexemplaren begnügen.

Der Band mag sich ungefähr mit dem seinerzeit Brockhaus angebotenen Manustript decken, aber er enthält sicher nur einen kleinen Teil von dem, was Heine seit 1816 an Liedern gedichtet. Wenn er auch offenbar bemüht war, in der Hauptsache seine älteren Poesien herauszugeben und seine neueste Lyrik für eine spätere Sammlung zurückhielt, so wurde doch alles ausgeschieden, was seinem reiseren Können und seinem geläuterten Geschmack nicht mehr entsprach. Er selbst berichtet, daß er zahlreiche katholisierende Gedichte vernichtet habe, und es ist erstaunlich, daß eine Romanze wie "Die Beihe" (II, 111), in der sich die Madonna auf Bitten des "frommen bleichen Knaben" unter übelstem Klingklang in eine "liebliche Maid" verwandelt

Und grüßet und lächelt mit kindlicher Freud'. Und sieh! vom blonden Lodenhaupte sie selber sich eine Lode raubte, und sprach zum Knaben mit himmlischem Ton: Nimm hin deinen besten Erdenlohn!

erst im "Buch der Lieder" unterdrückt, in die "Gedichte" aber noch aufgenommen wurde. Vielleicht versprach er sich von der Süßlichseit dieser Poesie, der nach seinen Berliner Anschauungen kein Plats mehr in der Sammlung gedührte, eine besondere Wirkung auf das Publikum. Denn das müssen wir im Auge behalten, kein deutscher Dichter hat die Herausgabe seiner Werke, ihre Ordnung und Zussammenstellung mit solchem Sifer, ja mit solcher Kafsiniertheit besorgt wie Heine. Ein französischer Beurteiler nennt ihn le plus habile metteur en sodne de la poésie allemande, und der Dichter selbst schrieb als reiser Mann an seinen Verleger: "Sie wissen, daß der ordnende Geist zu meinen Haupteigenschaften gehört. . . . Die Gedichtsammlung so vieler deutscher Dichter würde das Publikum mehr anziehen, wenn sie nicht durch Anarchie der

Anordnung den barbarischen Geist ihrer Verfasser verriete." Er selbst überließ nichts dem Zufall, er war stets bedacht, seine Werke in der wirkungsvollsten Form herauszubringen, er wußte, daß der leuchtendste Diamant der rechten Fassung bedarf. Darum ist auch dieser junge Dichter, der Clauren, Müllner sowie die Freunde Steinmann und Rousseau noch bewundert, gegen sich selber sehr streng. Er seilt unermüblich und er schließt lieber ein Gedicht zu viel als zu wenig von der Veröffentlichung aus.

Die nachgoetheiche Lyrif hatte einen ichwierigen Stand. Die flaffijche Richtung hatte es als Aufgabe ber Kunft betrachtet, bas Ideal mit der Wirklichfeit, das Berg mit der Welt zu verföhnen. Dan fann zweifeln, ob fie eine endaultige Lojung Diefes Lebens= problems gefunden hat und ob die gefundene nicht mehr auf einem Bergicht des Subjeftes und auf einer holden Täuschung über das Objett beruhte; aber wie dem auch fei, es war Goethe gelungen, Die Welt des modernen Menschen poetisch zu durchdringen und feine Empfindungen gur reinsten Boesie gu erheben. Die Lyrif verlor ihren 3med. Die 3medlofigfeit liegt im Befen ber Runft, aber fie ist nur eine relative. Das Kunftwerk als solches ist immer zwecklos, als Inbegriff der geistigen und seelischen Krafte eines Beitalters erfüllt es einen Zweck im Gesamtleben ber Nation. Dieser Zweck war durch Goethe erreicht. Als die Romantiker seine Erbichaft antraten, vermochten fie nur noch zu dichten. Ihre Runft war nur noch Kunft und entbehrte bes höheren Zweckes. Wenn fie fich ftolz auf ihren l'art pour l'art=Standpunkt gurud= zogen und damit die Zwecklosigkeit ihrer Dichtung zugaben, jo machten sie aus der Not eine Tugend. Die Kunft wurde dadurch wieder lebensfremd, der Zwiespalt zwijchen Berg und Welt wieder aufgeriffen, den Goethe geschlossen hatte.

Nach einer Einteilung, die wohl von Dilthen stammt, zerfällt die Geschichte in religiöse, künstlerische und wissenschaftliche Perioden. Die religiöse Zeit der deutschen Literatur endet mit Alopstock, die poetische mit Goethe, nach ihm beginnt die wissenschaftliche Periode, und diese ihre zeitliche Stellung gab den Romantikern das Gefühl, daß sie zu

einem Geschlecht sprachen, bas nichts von ihrer Runft wissen wollte. bas die Boesie, wie es Beine damals ausbruckte, im besten Falle als "schöne Nebensache" betrachtete, als einen Lurus, nicht mehr als eine Notwendigkeit. Sie fühlten fich als Genies, die verftandnis-Tosen Philistern, als Idealisten, die den Realisten des Tages etwas vorsangen. Aus diesem Zwiespalt sind Beines erfte Boefien er= wachsen. Er hat ihn am klarsten in der Romanze auf der "Bader= borner Beide" (I, 53) dargestellt. Der Dichter hört dort andachtsvolle Glockenklänge, liebliche Tanzmusik, ferne Tone des Waldhorns und bie fußen Stimmen ber Engel, er glaubt, fromme Lämmer, ebenfo fromme Rirchgänger und zulett die Geliebte felber zu feben, "feuchte Wehmut in den Blicken". Der Realist belehrt ihn, daß nur bie Schweine grunzen, ber Sauhirt die Berbe heimwarts treibt, bak bie Ochsen in ben Stall giehen und daß ftatt ber Geliebten ein altes Beib vorüberhumpelt. Der Ginn bes Gedichtes ift flar, aber ber Dichter hält es noch für nötig, die Ruganwendung zu ziehen. und wirft am Schlusse die Frage auf:

> Nun, mein Freund, so magst du lachen über des Phantasten Frage! Wirst du auch zur Täuschung machen, was ich fest im Busen trage?

Die Antwort liegt auf der Hand: im Leben gibt es all diese schönen Sachen nicht, sie sind nur Poesie und zwischen Poesie und Leben gibt es keine Brücke. Unter diesem Zwiespalt leidet der arme Peter in der nach ihm benannten Romanze. Ihm geht es sehr schlecht:

In meiner Brust, da sitzt ein Weh, das will die Brust zersprengen; und wo ich steh', und wo ich geh', will's mich von hinnen drängen.

Seine Liebste nimmt einen andern und tanzt mit ihm, er schaut zu, kaut die Nägel und jammert:

Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig war', ich tät' mir was zu leide.

Wäre er ganz unvernünftig, so schöffe er fich tot, ware er ganz

vernünftig, so würde er nicht lieben. Da er aber einen Teil Ver= nunft und einen Teil Unvernunft besitzt, so flieht er die Menschen, steigt auf den höchsten Berg und weint. Er ist das Vorbild des Dichters selber, der bei den Menschen nur übles und die Kunst nur fern von ihnen sindet. Jeder Romantiker ist ein "armer Peter".

Für Goethe ist die Poesie liebevolles Versenken in die Dinge, der Romantiker flieht vor den Dingen. Das Leben hat ihm ja nichts zu bieten, außer wie dem armen Peter Enttäuschung und Ungemach. Je weiter er sich von der Wirklichkeit entsernt, desto poetischer wird es und desto wohler fühlt er sich. Der Traum ist die Aushebung der Realität, daher die reinste Poesie. Der junge Heine träumt also, und was er träumt, sagt uns das erste Gedicht der Sammlung:

Mir träumte einft von wildem Liebesglühn, von hübichen Loden, Myrten und Resebe, von suffen Lippen und von bittrer Rede, von buftrer Lieder buftern Melodien.

Berblichen und verweht sind längst die Träume, verweht ist gar mein liebstes Traumgebild! Geblieben ist mir nur, was glutenwild ich einst gegossen hab' in weiche Reime.

Der Dichter flieht aus der Wirklichkeit, die ihm keine Poesie bieten kann, und so folgen auf die Einleitung zehn weitere Gedichte, die als Träume eingeführt werden, die "Traumbilder". Auch zum Lobe einer Sängerin weiß der junge Dichter nichts Bessers zu sagen, als daß bei ihren Tönen ein Traum über ihn gekommen sei (I, 51). Das ist seine höchste Steigerung, Aushebung der Wirklichkeit. Wit Menschen hat diese Poesie ungern etwas zu tun. Sie sind ihr zu realistisch, sie zieht Gespenster vor. Die Traumbilder sind voll von solchem Mitternachtssput, es wimmelt von Geistern und Dämonen von Seelen, die sich umgebracht haben oder die gehängt wurden, von Teuseln und Gespenstern. Und dazwischen wandelt die tote Gesiebte. Die Menschen werden dem Dichter erst interessant, wenn sie dem Leben nicht oder möglichst wenig angehören. Der arme Beter sieht wie eine Leiche aus, die schöne Hedwig und der bleiche

Heinrich gleichen Gespenstern. Don Namiro ist sein eigener Schatten, ber aus dem Grabe aufsteigt, und die andern Gestalten laufen entweder im "tollen Wahn" ober wie die "Minnesänger" mit der Todeswunde in der Brust herum. Die Hauptsache ist, daß sie mögslichst unwirklich sind. Diese Poesie setzt sich zusammen aus Wahnsfinn, Leichenduft und Kirchhofsgrausen, also aus lauter Elementen, die dem gesunden Empsinden widerstreben.

Ist dieser Dichter krank? Man ist geneigt, die Frage zu bejahen; man will von einer Poesie nichts wissen, die jedes kräftige Lebensgefühl verneint. Liest man unter den Romanzen Albernheiten wie "Fensterschau" oder törichte Reimereien wie die "Zwei Brüder", möchte man das Buch aus der Hand legen. Doch der Blick fällt auf die "Grenadiere".

> Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', die waren in Rußland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. . . . . . . .

Man ftutt, man lieft das Gedicht nochmals. Das tann nur ein gang großer Dichter geschrieben haben. Diese Gedrungenheit der Dittion, diese Anschaulichkeit der Darftellung, diese prachtvoll durch= geführte Stimmung! Auch "Belfagar" erregt bie Bewunderung, eine Ballade, wie sie sein muß, knapp eindrucksvoll, nur die bedeutenosten Momente hervorhebend und rasch zur Katastrophe eilend, keine langausgesponnene Erzählung wie Schillers Balladen, die die jungere Generation fo ftark beeinfluften. Wer das tann, ber muß and noch mehr können. Sieht man genauer zu, fo entdeckt man in den meiften Gedichten Stellen, in benen sich ber echte Dichter anfündigt; so die anschaulichen Schilderungen der Hochzeitsfeier in "Don Ramiro". Selbst die "Traumbilder" verraten oft eine unheimliche Rraft. Diefe Gespenfter sind eigentlich keine Phantome, sondern namentlich in bem besten, dem achten Stud realistische Gebilbe, Ausgeburten einer wahrhaft schöpferischen Phantasie, die leibhaftig vor dem Auge des Dichters ftehn. Der Aufänger ift viel wirklicher, als er fein möchte und als ein Romantiker sein barf. Wir versteben ihn jett beffer

und merken, daß ihm auch manches andere gelingt. Hübsch, freilich recht sentimental ist die "Bergstimme" und reinste Empfindung spricht aus den beiden ersten Versen der "Wasserfahrt":

Ich ftand gelehnet an ben Maft, und zählte jede Belle. Ude! mein schones Baterland! Mein Schiff, bas segelt schnelle! Ich fam schon Liebchens haus vorbei, die Fensterscheiben blinken; ich gud' mir fast die Augen aus, boch will mir niemand winken.

Konnte der jugendliche Verfasser hier nicht aushören? Wir wissen ja, daß es ihm im Leben übel geht, mußte er noch in einem überstüssigen dritten Vers die Tränen ermahnen, ihn zu verschonen und sein "frankes Herz vor allzugroßem Behe" nicht zu brechen? So mischt sich überall Fertiges und Unsertiges. Aber dieser Dichter ist gesund, er besigt sogar in dem "Lied von den Dukaten" einen hübschen Humor, aber er wagt noch nicht, er selber zu sein und sein Eigenstes zu geben. Er steht noch, wenn auch undewußt, im Banne von Vorbildern, die ihn auf fremde Bahnen locken, ihm die Stimmung verderben und ihn zwingen, sich selber Gewalt anzutun.

Als Byron starb, rühmte ihm Heine nach, er habe "im Schmerze neue Welten entbeckt". Das war das höchste, was er zum Lobe bes "Betters" zu sagen wußte. Der Komantifer lebt ja zersallen mit Geschief und Welt, er muß daher unglücklich sein, und das einzige, wovon er singen kann, ist sein Unglück, besonders seine stets unglückliche Liebe. Nach Byrons Borbild wollte Heine dem Schmerze neue Welten entdecken. Darum führt er uns in eine Atmossphäre des Wahnsinns und des Leichendustes, darum erzählt er seine Träume von Gespenstern und Gerippen und darum verwechselt er das Poetische mit dem Gräßlichen und Grotesten. Das alles soll die Ungeheuerlichseit seines Schmerzes bekunden, der, wenn möglich, noch gewaltiger und dämonischer ist als der Byrons. Dieses Bestreben sührt den Dichter über die Grenze des Künstlerischen hinaus. Wir sahen, wie er sich die "Wassersahrt" durch die Ausmalung

seines Elends verdarb. An anderen Stellen wird es noch schlimmer, und die Schilderung des Schmerzes schlägt in unfreiwillige Komik um, so in dem "Armen Peter", in dem Schlußvers der "Botschaft", in der "Fensterschau" und der Romanze vom "Bunden Ritter".

Als treulos muß er verachten bie eigne herzliebste sein, als ichimpflich muß er betrachten bie eigne Liebespein.

Da würden wohl alle schweigen, nur nicht sein eigener Schmerz; da müßt' er die Lanze neigen widers eigne klagende Herz.

Das sind Verse, die man, ohne nur ein Wort daran zu ändern, in eine Parodie aufnehmen könnte. Das Unglück des Dichters kennt keine Grenzen, und dieses Unglück ist in den Liedern seine Liede, die er am liebsten in einen Sarg packen möchte. Bald tritt sie als wahnsinnige Begierde auf, bald als entsagungs-voller Verzicht auf die Unerreichbare, bald schreibt er mit dem Blut, das aus seinem Leibe bricht, seine Schmerzen nieder, bald klagt er demütig:

hätt' ich dich doch nie gesehen, schöne Herzenskönigin! Nimmer war' es dann geschehen, daß ich jest so elend bin.

Die wollt' ich bein herze rühren, Liebe hab' ich nie erfleht; nur ein stilles Leben führen wollt' ich, wo bein Odem weht.

Byron könnte sich nicht leidenschaftlicher, Uhland nicht bescheidener gebärden. Dazwischen kommen Anklagen gegen die Geliebte, er macht ihr die bittersten Vorwürse, überhäuft sie mit seinem Hohn, denkt an Selbstmord und gesteht, daß er nicht mehr weinen könne, und daß sein krankes Herz breche. Er hat auch Grund. Denn die Böse hat ihn verraten, zieht ihm einen andern vor und heiratet diesen; sie nickt freundlich, lächelt fromm und mild, aber dieses Lächeln

verbirgt die ärgften Tuden; "ihr Engelsfrätchen" ift schlimmer als die "grimmen Teufelsfragen", fie treibt ihn jum Selbstmord und bringt "Flamme und Tob". Ja, noch weiter geht die Steigerung bes jugendlichen Dichters. Seine Liebe felbst ift schimpflich, er muß die Geliebte verachten, fie ift eine Berfemte, und wenn er fie liebt, jo fest er dabei das Beil feiner Seele aufs Spiel. Man mag an die Reigung des jungen Sarry zu der Scharfrichterstochter Josefe benfen, aber wenn dies Abenteuer in Betracht fommt, fo doch nur injoweit, als es den Dichter für biefe literarischen Motive besonders empfänglich machte. Seit ber Reit ber nachpetrarfesten Lyrif gebort es zum eifernen Beftand ber Poefie, auf ber einen Seite bie Schönheit, auf der andern die Graufamfeit, die Tucke, ja den Un= wert der Geliebten in den stärksten Farben aufzutragen. Beine schließt sich diesen bewährten Vorgangern an, weil er eben Roman= titer ift, weil er als solcher nur unglücklich lieben kann und nichts Gutes in ber Welt finden barf.

Seine negative Richtung findet ben energischsten Ausbruck in ben Frestosonetten, die dem Freunde Chriftian Sethe zugeeignet wurden. Die Menschheit, wie fie hier geschildert wird, besteht nur noch aus Lumpengesindel, aus verleumderischen Buben, schamlosen Depen, Halunten, abgeschmackten Laffen, hochgelahrten Uffen, feigen Bojewichtern, aus Narren, Bobel und Bedanten. Und Diefer Welt ber Niedertracht, diesem Galgenpack, steht ber Dichter gegenüber, ein Einsamer wie Byron, in der Bruft die gange Emporung und ben ganzen Sohn bes großen Borbildes. Wie foll er fich biefer Gesellschaft gegenüber verhalten? Genau fo wie der britische "Better" es gezeigt hatte. Gleich ihm vermummt sich auch fein Nachfolger wie einer von ben Schuften und spielt ihnen ben Barlefin vor. Ober er befämpft fie, obgleich er weiß, daß ber Eble in bem ungleichen Kampfe mit dem Gemeinen nicht obsiegen fann, und er lacht über bas "Burmgezücht" mit endlosem Sohngelächter. Beine hat fich in die Byron-Pose gang hubsch hineindeklamiert, aber seine Frestosonette find zumeift boch nur Deflamationen. Gie flingen gewaltig, aber es find boch nur Borte:

Ich lache ob ben abgeschmadten Laffen, bie mich anglopen mit den Bockgesichtern; ich lache ob ben Füchsen, die so nüchtern und hämisch mich beschnüffeln und begaffen.

Ich lache ob ben hochgelahrten Affen, bie fich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern; ich lache ob den feigen Bojewichtern, bie mich bedrohn mit giftgetränkten Waffen.

Denn wenn bes Gludes hubiche Siebenfachen uns von bes Schidfals handen find gerbrochen, und fo zu unfern Fugen hingeschmiffen;

und wenn das herz im Leibe ift zerriffen, zerriffen, und zerschnitten, und zerstochen, — bann bleibt uns doch bas schone gelle Lachen.

Die peffimiftische Stimmung fehlt und mußte fehlen bei einem Dichter, dem, wie es in den beiden nächsten Sonetten beißt, noch "wunderfeine Märchen" im Sirn fputen und in wehmutreicher Abendftunde längft verschollene Lieder erklingen. Gin folder tann gefühlvoll klagen, aber Innismen gelingen ihm nicht. Die Form bes Sonetts bagegen behandelt er glangend; in biefer Begiehung war Schlegel ein trefflicher Lehrmeister, nur machen die Reime des jungen Dichters, besonders in den Quattrinen häufig den Gindruck bes Gesuchten. In den Sonetten I, III, VII und VIII war es gewiß nicht leicht, die vier erforderlichen feltnen Reime zu finden. Gie fallen fo ftart ins Dhr und erregen den Verdacht, daß nicht die Empfindung des Berfaffers, sondern die Reimworte den Inhalt des Gedichtes beftimmen. Auch die Traumbilder, Lieder und Romanzen beweisen schon eine beträchtliche Meisterschaft ber Sprache. Die Berfe find, abgesehen von einigen öben Reimereien, wohllautend, flüssig und ausbrucksvoll, freilich noch reichlich burchsett von fremden Klängen. Doch das war bei so viel Unfertigem und Entlehntem im Gehalt faum zu vermeiden. Der Ginflug von Burger und Soffmann macht fich ftark bemerkbar, einzelne Anklänge an Goethe und fehr zahlreiche an Uhland find vorhanden, besonders in den "Minnefängern", die sich wie ein Gedicht bes Schwaben lesen. Selbst Schiller geht nicht leer aus. Gang in seiner Tonart heißt es in einem ber frühesten Lieder (2):

Aber wohl niemals liebten die Horen; heimlich im grausamen Bunde verschworen spotten sie tudisch der Liebenden haft.

Die stärkste Einwirkung aber hat das Volkslied ausgeübt ober das, mas man damals als Boltslied betrachtete. Die Begeifterung für das Bolfelied ftammte aus ber Beit Berbers und Goethes. Im Kampfe gegen ben literarischen Regelzwang glaubten fie in ben namenlojen Liedern, die das Bolf bei der Arbeit und auf der Land= ftrafe fang, das Gegenteil der verachteten Runftdichtung zu finden, Die bis dahin vergebens gesuchte Naturpoefie. Die Romantiker folgten ihnen, wenn sich ihre Bewunderung teilweise auch auf einen andern Gefichtspuntt ftutte. Das Boltslied, bas feinen Verfaffer bejag, erichien ihnen als die Emanation des dichtenden Bolfsgeiftes felber, der sich in unvordenklichen Zeiten ichöpferisch offenbart hatte und neben andern Rleinigfeiten auch die Urhymnen der homerischen Befänge und die grundlegenden Rhapsobien bes Ribelungenliedes bervorgebracht haben jollte. Sein unbewußtes, durch menichliche Beibilfe nicht getrübtes Schaffen enthielt natürlich die Urform ber Poesie, die reinste und höchste Dichtung.

Ein Bolkslied in diesem Sinne gibt es nicht. Jedes Gedicht setzt einen Bersasser voraus, mag auch sein Name vergessen oder nie bekannt gewesen sein, so auch die jog. Bolkslieder. Sie sprachen besonders an, häusig weil sie eine Empfindung in der denkbar knappsten und klarsten Form zum Ausdruck brachten, ebenso häusig aber aus nichtästhetischen Gründen, weil sie der Sentimentalität, der Spottsucht der Masse gusgaten oder sich der rhythmischen Beswegung bei der Arbeit oder auf dem Marsche gut anpaßten. Sie wurden beständig wiederholt, von einer Generation der nächsten überliesert, ohne daß man den Namen des Autors bewahrte. Sie sind nicht namenlos, sondern sie wurden es erst. Die meisten sind auch nicht uralt, sondern stammen aus verhältnismäßig junger Zeit, immerhin enthalten sie vielsach älteres Sprachgut und dias

Iektische Wendungen, die bei der Umsetzung in die moderne Schriftsprache als Eigentümlichkeiten ins Ohr siesen. Diese Äußerlichkeiten ahmte man mit besonderem Eiser nach. Wenn man "Magedein" statt Mädchen, "Kuniginne" statt Königin, "han" statt haben schrieb, glaubte man dem dichtenden Volksgeist um einige Zoll näher gestommen zu sein. Der junge Heine macht keine Ausnahme. Auch er gefällt sich in diesen Altertümlichkeiten. Er läßt mit Vorliebe den Artikel oder das Pronomen aus, stellt das Eigenschaftswort hinter das Substantivum, schreibt "lieb' Bruder" und "seins Liebechen" und hält "wunnevoll" oder "kunnte" für poetischer als die gesträuchliche Form. Das sind Geschmacklosigkeiten, aber sie sind weniger auf Rechnung des Anfängers zu setzen als aus Einslüsse, denen er sich nicht entziehen konnte.

Das Gesamturteil über die ersten Bersuche des jungen Dichters fann nur gunftig lauten. Gin ftarkes Talent funbigt fich an, ja hat in einzelnen Gedichten schon die Meisterschaft erreicht. Dem entsprach auch die Aufnahme, die das Bandchen bei feinem erften Er= scheinen fand. Soweit die Kritik dazu Stellung nahm, war fie anerkennend. Allgemein wurde die Driginalität der Empfindung und der Sprache gelobt, die der Verfasser dant seinem verftandnisvollen Eingehen auf das Volkslied erreicht habe, auch die "geheime Verwandtschaft" mit Byron wurde mehrfach festgestellt, aber auch dar= auf hingewiesen, daß trot der Gleichheit der geistigen Physiognomie, trot der gemeinsamen "Unschönheit" und dem gemeinsamen "Bochmut und Höllenschmerg" der deutsche Dichter noch sehr entfernt von der "eisfalten britischen Berfiflage" fei. In dem angesehenen "Gesellschafter" ergriff Barnhagen das Wort. Freilich ist sein Lob nicht hoch anzuschlagen, benn ba er in einem Blatt bes Maurerschen Berlages und über das Werk eines Freundes schrieb, so war er doppelt durch Rücksicht auf den Verleger und den Verfasser ge= bunden. Merkwürdig ift, daß er die "Traumbilder" am höchsten gu schätzen scheint. Im "Rheinisch-westphälischen Anzeiger" betonte Immermann die Stärke bes eigenen Erlebniffes, das in ben Berfen bes jungen Dichters zum Ausdruck komme und suchte seinen Besii=

Kritit 111

mismus aus der Unpoesie der Zeit zu erklären, aus dem "bitteren Grimm über eine nüchterne, unempfängliche Gegenwart". Auffälligerweise erschien in demselben Blatt eine Woche später eine zweite, nur mit "Schm." gezeichnete Besprechung, die nach Strodtmanns einleuchtender Unnahme wohl bestimmt war, das uneinzgeichränkte Lob Immermanns zu dämpsen. Der Kritiker gibt zu, daß Heine zwar das Wesen der Poesie ersaßt, ihren Zweck aber völlig versehlt habe, denn seine "schneidende Dissonanz und sein wilder Zerstörungsgeist" lassen die religiöse Erhebung nicht aussommen, die der Endzweck aller Kunst sein müsse. Der Bersfasser dieser Kritik ist der einzige, der die Bedeutung der "Grenabiere" im Vergleich zu den anderen Gedichten erkennt, freilich unter dem für seine Zeit bezeichnenden Gesichtspunkt, daß dieses Lied in französischer Sprache ein "echtes französisches Volksslied" sein würde.

Am Schluß des Bändchens waren den eignen Dichtungen einige Übersetzungen Byrons beigefügt, von denen eine schon aus der Hamburger Zeit stammte, die spätern unter Schlegels Einfluß in Bonn entstanden waren. Auch sie wurden von der Kritik freundlich aufgenommen, und man wird zugeben, daß Heine die Schwierigsteiten des Originals, vor allem die der großen Geisterszene aus "Manfred" mit anerkennenswertem Geschick, wenn auch mit großer Freiheit, überwunden hat. Es sohnt nicht auf Einzelheiten einzugehn, da seine Übersetztätigkeit mit diesen Jugendarbeiten erschöpft ist, mit Ausnahme eines hebräischen Sabbatliedes, das er später verdeutschte.

Heine konnte mit der Aufnahme seiner Erstlinge zufrieden sein, wenn es ihn auch schmerzen mochte, daß keine von den anerkannten Größen der deutschen Literatur sie beachtet und besprochen hatte und daß der Absat, der beste Wertmesser für die Teilnahme des Publikums, zu wünschen ließ. Desto mehr lag ihm daran, diesem ersten Bändchen bald etwas Renes und Bedeutendes solgen zu lassen. An den Schluß der Romanzen hatte er ein Gedicht aus der Göttinger Zeit gesett:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, dann knospen und blüchen die Blümlein auf; wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein; wenn der Sänger zwei süße Auglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt; — doch Lieder und Sterne und Blümelein, und Auglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang' keine Welt.

Diese "Welt" war die Tragodie "Almansor", die so aut wie be= endet in seinem Schreibtisch lag. Dazu kam ein zweites Trauer= fpiel "William Ratcliff", das im Winter 1822 gedichtet murbe. und zwischen diese beiden größeren Werke stellte der Verfasser eine Reihe fleinerer Gedichte, die infolge ihrer Stellung ben Titel "Lprisches Intermezzo" empfingen. Im April 1823 fonnte der Band bei Ferdinand Dummler erscheinen, dem neuen Berleger Beines. den er durch die Vermittlung Eduard Hitzigs gewonnen batte. Er führte den Titel "Tragodien nebst einem lyrischen Intermezzo von B. Beine". Aus der Bezeichnung ergibt fich, daß die beiden drama= tischen Werke bem Verfasser bei weitem wichtiger und bedeutender bunften, mahrend er die Lyrif nur als Beigabe hinzufugte, als fubjeftive Ausbeutung bes objeftiv Dargestellten. Der Erfolg mar der umgekehrte. Das Intermeszo enthält die besten Gedichte Beines und bildete später den wertvollsten Bestandteil des "Buches der Lieder"; es wird noch heute von Taufenden und Abertaufenden gelefen. während die Tragodien längst vergessen sind und selbst von den Literarhiftorikern ungern in die Sand genommen werden.

Die ältesten Gedichte des "Lyrischen Intermezzo" (I, 65 ff.) reichen bis in die Hamburger Zeit zurück und wurden schon 1817 verfaßt. Bonn und Göttingen scheinen wenig dazu beigesteuert zu haben, die Mehrzahl der Lieder ist in Berlin geschrieben. Im "Buch der Lieder" enthält das "Intermezzo" im ganzen 66 Nummern, in der ersten Ausgabe sehlten der Prolog und das erste Gedicht, doch waren dafür einige andre vorhanden, die in den heutigen Ausgaben

ber Nachlese zugewiesen sind. Die Sammlung wurde dem Onkel Salomon gewidmet, vermutlich um dem schlecht zahlenden Gönner die wachsende Bedeutung des "dummen Jungen, der schreiben mußte, weil er nichts Ordentliches gelernt hatte", vor Augen zu rücken, nicht weil der Dichter gerade bei ihm ein besonderes Verständnis voraussetzte.

Das "Intermezzo" soll eine einheitliche Dichtung bilben. Die einzelnen Lieder tragen keine Überschriften, sondern nur fortlaufende Nummern, so daß sie schon dadurch als Teile eines Ganzen gefennzeichnet sind. Es enthält die Geschichte einer Liebe, sie beginnt:

Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, als alle Bögel sangen, da hab' ich ihr gestanden mein Sehnen und Berlangen

und fie schließt am Ende bes Jahres mit einem Gedicht, das bei der ersten Sonderpublikation im "Gesellschafter" die Überschrift "Sylvester-Abend" trug:

Die alten, böfen Lieber, die Träume schlimm und arg, die laßt uns jest begraben, holt einen großen Sarg.

Das "Intermezzo" enthält also die Geschichte einer unglücklichen Liebe, und die Frage taucht auf, ist es die des Dichters zu seiner Cousine Amalie? Die Biographen pflegen die Frage zu bejahen, ja sie sehen einen besonderen Ruhm des Verfassers darin, daß er sein eigenes Erlebnis dargestellt habe. Dagegen bestonen die Feinde des Dichters, daß seine Neigung gar nicht so groß, auf jeden Fall nicht das Unglück seines Lebens war, daß also der Schmerz und damit das den Liedern zugrunde liegende Gefühl nur anempsunden sei. Die eine wie die andere Ansicht verstennt das Besen der Dichtung. Heine selbst schrieb damals unter

bem 10. Januar 1823 an Immermann: "Nur etwas fann mich aufs ichmerglichfte verleten: wenn man den Geift meiner Dichtungen aus der Geschichte des Berfaffers erflären will. Es frantte mich tief und bitter, als ich geftern im Briefe eines Befannten erfah, wie er sich mein ganges Wesen aus zusammengerafften Hiftorden fonftruieren wollte und unerquickliche Außerungen fallen ließ über Lebenseindrücke, politische Stellung, Religion ufm. . . . Wie leicht auch die Geschichte eines Dichters Aufschluß geben könnte über sein Gedicht, wie leicht sich wirklich nachweisen ließe, daß oft politische Stellung, Religion, Brivathaß, Borurteil und Rudfichten auf sein Gedicht eingewirft, so muß man bennoch bieses nie erwähnen, besonders nicht bei Lebzeiten des Dichters. Man entjungfert gleichsam bas Gedicht, man gerreift ben geheimnisvollen Schleier besselben, wenn jener Ginfluß der Geschichte, den man nachweift, wirklich vorhanden ift; man verunftaltet bas Gedicht, wenn man ihn fälschlich hineingegrübelt hat. Und wie wenig ift oft bas äußere Gerüfte unfrer Geschichte mit unfrer wirklichen innern Geschichte ausammenpaffend! Bei mir wenigstens paft es nie." Es entspricht Diefer Auffassung Beines, wenn ihm wesentlich später Franz Lift offenbar in seinem Sinne schrieb: "Unter uns Runftlern herrscht ber große Miggriff, daß einer den andern nicht nur in seinen Werten, sondern auch in seiner Berfonlichkeit beurteilt."

Dieser Mißgriff herrscht noch heute, ja er ist sogar von den Literarhistorikern in ein System gebracht worden. Man knüpfte an einzelne Äußerungen Goethes, daß seine Werke nur Gelegenheitsgedichte seien, an und fand das Wesen der Kunst in dem Erlebnis des Künstlers. Man stellte es so hin, als ob er nur etwas zu erseben brauche und als ob sich dieses Selbsterlebte unter einem inneren Zwang zur Poesie gestalte. Gegen diese Auffassung wendet sich Heine. Er zeigt, daß zwischen dem Erlebnis und der Dichtung eine weite Klust besteht und daß, selbst wenn sie zufälligerweise nicht besteht, das Zurückgreisen auf das Erlebnis eine Schädigung des Kunstwerkes in sich birgt. Gewiß kann das eigene Erlebnis dem Dichter Anregung geben, es kann ihn locken, das Selbsterlebte

darzustellen, aber biefes Erlebnis ift genau so wie alles, mas er gehört, gelefen ober durch die Überlieferung und Erziehung übernommen hat, immer nur Rohftoff, aus dem erft die Stimmung bes Rünftlers das Runftwert erschafft. Die Stimmung, b. h. im Sinne Benedetto Croces die Lprit des Dichters tragt uns aus der irdischen. materiellen Sphare des Erlebniffes in die weit barüberliegende ber Runft, und es ist ein Ruckfall in bas rein Stoffliche und eine Aufbebung der fünstlerischen Illusion, wenn wir plöglich daran er= innert werden, daß das alles nicht ber Traum eines Dichters, fondern das Erlebnis eines gang gewöhnlichen Menschen ift. Darauf beruht ja die berühmte oder berüchtigte romantische Fronie unjeres Dichters und feines Borbildes Brentano, daß fie den Lefer ploplich durch eine spöttische, profaische Bemerkung aus allen Simmeln reißen und ihm jum Bewußtsein bringen: Das alles ift feine Poesie, sondern ein wirkliches Erlebnis des Dr. jur. Beinrich Beine aus Duffeldorf. Die Erhebung über das Erlebnis ift Runft, das Eingeben auf das Erlebnis ift bas Gegenteil von Runft, ift Brofa.

Es war der große Irrtum der Romantifer, daß sie den Künstler über das Kunstwerk stellten, das Umgekehrte ist richtig: Der Künstler, selbst der größte, ist immer nur ein Mensch, in ihm paart sich stofflich Erlebtes und stimmungsvoll Empsundenes; das wahre Kunstwerk geht aber völlig in der Stimmung auf und wenn es noch Spuren des Erlebten ausweist, so sind das Schlacken, die ihm durch seine Gedurt aus dem Rohstoffe anhaften. Solche werden auch bei dem besten Lyriker nicht sehlen. Wir brauchen nur das bekannte Gedicht des "Intermezzo" zu nehmen:

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen andern erwählt; der andre liebt eine andre, und hat sich mit dieser vermählt.

Das Madchen heiratet aus Arger ben ersten, besten Mann, ber ihr in ben Weg gelaufen; ber Jüngling ift abel bran. Es ist eine alte Geschichte, boch bleibt sie immer neu; und wem sie just passieret, bem bricht bas herz entzwei —

Die beiben ersten Verse bleiben im Stofflichen stecken, man muß sich die verwickelten Beziehungen erst mit Hilfe der wirklichen Personen und an der Hand der wirklichen Ereignisse zurecht legen, man muß sich klar machen, das ist der Verfasser, das Amalie Heine, das der Herr A., den sie liebt, der vierte Herr Friedländer, den sie heiratet. Es wird in diesen Zeilen nichts als das nackte Erlebnis dargelegt, sie enthalten trot der gereimten Form keine Poesse, und erst in dem dritten Vers kommt die poetische Stimmung zu ihrem Recht.

Das find vereinzelte stoffliche Schlacken, aber von diesen Ausnahmen abgesehen, erhebt uns bas "Lyrische Intermezzo" in bas Land ber reinen Runft, in das Bereich des verarbeiteten Rohftoffes. ber mit dem Erlebnis etwa fo viel Uhnlichkeit besitzt wie das Bildnis ber knidischen Benus mit dem Marmorblock, aus dem es gehauen wurde, oder mit dem Stundenmäden, das für fie Modell geftanden hat. Im Gebiet dieser reinen Poesie gibt es keinen Heinrich, keine Amalie Beine und keinen John Friedlander, überhaupt keine irdischen Geschöpfe mehr, sondern nur Gebilde der einen und freien Runft. Da ift die Geliebte, wie es in Rummer 41 beißt, ein Königskind. ihr Bater trägt ein. Szepter von Gold und eine diamantene Krone, und der Liebhaber ift ein Pring aus dem Märchenlande der Boefie. Sie haben weder mit dem Hamburger Bantier noch mit feinen Millionen, seiner Erbin und seinem Neffen etwas zu tun, sondern find ausschließlich Schöpfungen des Dichters, nicht reale Menschen, die sich eine poetische Maste aufgesett haben.

Des Dichters Aug', im schönen Wahnsinn rollend, blist auf zum himmel, blist zur Erde nieder, und wie die schwangre Phantasie Gebilde von unbekannten Dingen ausgebiert, gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt das luftge Richts und gibt ihm sesten Wohnsitz.

So hat fich Chakeipeare bas poetische Schaffen vorgeftellt, nicht als ein mühiames Bufammentragen bes Stoffes, wie es die Philologen ichilbern, nicht als ein Kleben am Erlebnis, wie es die Kunfttheoretifer von heute erflären. Beine wußte, daß man den afthetischen Gehalt feiner Lurit auf das ichwerste schädigte, wenn man fie in Beziehung gu seinem Leben brachte. Und darin hat er recht. Denft man bei feinen Gedichten an die Samburger Berwandtichaft, an die "ichmutige Sippichaft", wie er fie felber genannt hat, fo treibt man die Boefie aus. Darin liegt die lette Urfache ber ungunftigen Beinefritif. Man verwechielte den Dichter und den Menichen, und nach ber Erlebnis= theorie lassen sie sich ja auch nicht auseinanderhalten. Man war gezwungen, ben einen mit all feinen Schwächen und Fehlern, die hier gewiß nicht geleugnet werden sollen, in der Dichtung wieder= zufinden. Und man fand fie. Dan fand, daß er unmoralisch, leicht= fertig, verlogen, unaufrichtig - und wer weiß mas! - sei: lauter Borwürfe, die, selbst wenn sie auf ben Menschen Beine gutreffen. für den Dichter überhaupt nicht in Frage fommen, Gigenschaften, die vielleicht dem Rohftoff anhaften, aber in die Region ber reinen Runft nicht hinaufragen. Für die afthetische Aufnahme eines Gebichtes ift es vollkommen gleichgültig, ob Beine Josefa, Amalie oder Thereje und ob er fie wegen ihrer Schönheit oder wegen des väter= lichen Geldes geliebt hat; von all den irdischen Motiven bleibt in Poefie nichts übrig als die Liebe eines Dichters. Die Geschöpfe ber Dichtung bestehen nur in der Kunft und durch die Kunft, gleich= gultig ob es fich babei um ein Drama ober ein Iprisches Gedicht handelt. Shafeipeares Othello hat mit dem wirklichen Moro, der auf Bypern feine Frau totschlug, nicht mehr zu tun als bie Berfonen bes "Intermezzo" mit dem Chef der Firma "Barry Beine & Co." und seiner Cousine. Ihr Lebenselement ift die Runft und außer= halb diefes Elementes haben fie vor hundert Sahren fo wenig eriftiert wie heute. Der Biograph eines Dichters fann feiner Aufgabe nur gerecht werden, wenn er fich junächst seiner eigenen Ilnzulänglichkeit bewußt wird. Er fann wohl die Ginfluffe barlegen, unter benen, aber nicht die Kräfte, durch die fein Seld zum Dichter

geworden ist. Er muß sich vor den heute beliebten Versuchen hüten, das Leben des Menschen und die Kunft des Dichters zur Deckung zu bringen. Die Gleichung wird niemals aufgehen, weil sich zwischen die beiden Teile eine inkommensurable Größe schiebt, der schaffende Genius, den wir nur in seinen Wirkungen beobachten, nicht aber in seinen Ursachen erklären können.

Wenn wir an der Ansicht festhalten, daß die Runft feine Nachahmung bes Lebens ift, feine Wiederholung bes eigenen Erlebniffes in verschönter Korm, sondern eine andere höhere und reinere Dafeins= fphäre, fo fällt auch die übliche Scheidung des Intermezzo in Lieder ber höheren und niederen Minne. Sie ift ausschlieflich ftofflicher Art. Man weiß, daß der Dichter seine Coufine Amalie ohne Erfola geliebt hat, folglich muffen die Gedichte, in denen die Geliebte ihm bas rote Mündchen reicht (Nr. 12), ihn an ihren Busen finken läßt (13), oder in benen sie ben Vorwurf hören muß, sie habe teinen guten Charatter (15), an eine Dame gerichtet sein, die mit ihren Gunftbezeugungen weniger gurudhaltend mar. Im Leben mag bas richtig sein, die Runft wird von folchen Unterscheidungen gar nicht berührt. Dort fragen wir ja nicht, hat sich bas alles zugetragen, hat es sich mit einer, zwei ober noch mehr Damen ereignet. benn jede folche Frage murbe uns aus dem Gebiet ber reinen Runft herausführen und wieder jum Rohftoff juruckbringen. Die Erotik hat ihre volle Berechtigung in ber Runft, vom gefällig Tändelnden bis zum leidenschaftlich Orgiaftischen. Weder burch Auslegungsfünfte noch burch falsche Moral wollen wir uns die Freude am "Sohen Lied", an ben antifen Lyrifern ober an Goethes Elegien verfümmern laffen, aber eine Bedingung muß gewahrt werden, diese Erotit muß Runft bleiben; fie barf nicht in die Sphäre bes eignen Erlebniffes hinabfinken. Wir miffen, daß Alfaus, Properz, Goethe ober gar Heinrich Seine ihr Teil bes Mensch= lichen und Allzumenschlichen befagen. Der Biograph barf baran nicht vorübergeben, aber wenn uns die herren von ihren Liebes= abenteuern unterhalten wollten, so würden wir eine derartige Unterhaltung dankend ablehnen. Sier heißt es: "Bilde, Rünftler, rede

nicht!" Rebe nicht von dir, sondern zeige, daß du in einer Sphäre heimisch bist, in der wir durch deinen Zauber ein nicht moralisch, sondern fünstlerisch geläutertes und gesteigertes Leben führen wollen, frei von der groben Stofflichkeit, die uns hier wie ein Klotz am Bein hängt.

Wir brauchen heute Heine, wenigstens den Heine des "Intermezzo", nicht mehr gegen den Borwurf der Unsittlichkeit zu verteidigen. Unsere modernen Dichter haben die Grenze des poetisch Zulässigen so weit hinausgerückt, daß wir den Anstoß kaum begreisen, den einzelne Gedichte selbst bei unvoreingenommenen Gemütern vor hundert Jahren erregten. Bieles, was damals nur die vertetzerten Anhänger der "Emanzipation des Fleisches" zu denken wagten, wird heute ausgesprochen und selbst von jungen Mädchen ohne Scheu geslesen. Ein Gedicht wie das folgende (II, 13) wurde von den Zeitsgenossen mit Empörung abgelehnt:

Du jollft mich liebend umschließen, geliebtes, ichones Beib! Umschling mich mit Armen und Fugen und mit bem geschmeibigen Leib.

Gewaltig hat umfangen, umwunden, umichlungen ichon die allerichonfte ber Schlangen ben gludlichften Laofoon.

Man fand diese Ausmalung der leidenschaftlichen Umarmung zu start und zu offen. Der Dichter nahm das Lied nicht mehr in das "Buch der Lieder" auf und er hat recht daran getan. Nicht aus zeitlich=moralischen, sondern aus ästhetischen Gründen. Das Gedicht ist schlecht. Der erste Vers enthält eine flache Reimerei, der zweite einen unsinnigen und unsinnlichen Vergleich. Heine kannte offenbar die Laokoon-Gruppe nur in einer ganz ausdruckslosen Wiedergabe, sonst hätte er dieses schmerzverzerrte Gesicht nicht zur Veranschauslichung eines sinnlichen Rausches verwendet. Seine Vorstellung versagt, und was er bietet, beleidigt nicht die Moral, aber um so ärger die Phantasie des Lesers.

Das "Lyrische Intermezzo" stellt gegen die "Jungen Leiden" einen ungeheuren, in der Kürze der Zeit kaum begreiflichen Fortsschritt dar. Man kann auch nicht sagen, alles, was sich dort anstündigte, sei zur Entsaltung gekommen, denn eine solche Fülle der Empfindung, eine solche Vielseitigkeit und einen solchen Reichtum der Stimmung hätte man nach der monotonen Beschränktheit der ersten Gedichte niemals erwarten können. Verschwunden ist der knabenshafte Troth, der sich in selbst zurückzog und Poesse nur in dem Schauerlichen, dem Beltentrückten, am liebsten nur in dem Traume sand. Auch in dem "Intermezzo" wird noch geträumt, es sind die Gedichte 5, 52, 55, 56, 60, die noch in alter Beise als Traumbilder eingeführt werden. Aber sie gehören zu den schwächsten der Sammslung. Der Dichter weiß das selber und er hat in Rummer 52 den sentimental angelegten Traum durch einen offenbar später hinzusgefügten Schlußvers ins Lächerliche gezogen:

D Liebchen mit den Anglein flar! D Liebchen schön und biffig! Das Schwören in der Ordnung war, bas Beißen war überflüssig.

Heine will sich von der eintönigen Sentimentalität freimachen. Der Berfasser der "Fungen Leiden" saß in einem düstern Zimmer und schimpste und haderte mit einer ihm fremden Welt. In dem "Intermezzo" tritt er heraus aus seinem "Poetenstüblein". Er ist nicht mehr "trübselig und stumm", hat keine "hohlen, schneeweißen Wangen" mehr, sondern die Poesie durchglüht ihn mit ihrer Liebesmacht. Das ist der Sinn des Prologs, der ursprünglich eine Einlage des "Almansor" bildete:

Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht, ber Hölzerne steht jest in Feuer, ber Blasse errötet, ber Träumer erwacht, ber Blöbe wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt, sie hat ihm ganz leise ben Kopf bedeckt mit bem weißen, bemantenen Schleier.

Der Dichter ift erwacht. Er tritt hinaus in den Balaft der Elfen

und Niren, in das Land ber reinen Runft. Die Berrlichkeit ber Natur liegt por ihm aufgeschlagen, und er liebt "die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne". Das tun alle Romantifer, fie tragen Nachtigalleniang, Mondenichein, Lilien und Rosen ftets gebrauchs= fertig bei fich, aber im "Lyrifchen Intermeggo" handelt es fich noch nicht um einen romantischen Apparat, nicht um eine Deforation. die der Verfasser nach Bedarf aufzieht, sondern er lebt noch in der Natur, er fieht ihre Reize zum ersten Male, er fühlt fie noch, er berauscht sich noch an ihnen, und darum berauscht er auch den Leser. Seine Seele taucht in die Relche der Lilien, die Sterne sprechen zu ihm aus der Bobe, das Marienbild im Dome gleicht der Geliebten, die Beilchen tichern und tojen, und die Gazellen felbst fommen herbei und lauschen ihm. Er liebt, und durch die Liebe erkennt er bas große Geheimnis ber Schöpfung, ben Zusammenhang bes Weltalls, Die Liebe. Die Beseelung der Ratur durch die Liebe hat Beine mit un= erreichter Meisterschaft dargestellt, er schaltet sich felbst völlig aus. und seine eigene Stimmung tommt nur als Sprache ber Blumen. ber Bflangen und Sterne jum Ausdruck, fo in Dr. 10.

> Die Lotosblume ängstigt sich vor der Sonne Pracht, und mit gesenktem haupte erwartet sie träumend die Nacht.

Der Mond, der ift ihr Buhle, er wedt sie mit seinem Licht, und ihm entschleiert sie freundlich ihr frommes Blumengesicht.

Sie blüht und glüht und leuchtet, und starret stumm in die Höh'; \* sie buftet und weinet und gittert vor Liebe und Liebesweb.

Der letzte Bers fällt gegen die beiden erften ab. Er ift zu wortreich für die ftumme Sprache der Natur. In dem Dunkel der Nacht ift jeder Laut störend, wir wollen nicht hören, wir wollen nur ahnen. Heine hätte es bei der Andeutung lassen sollen, wie er es in seinen besten Gedichten tut: Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf kahler hoh'. Ihn ichläfert; mit weißer Decke umhullen ihn Gis und Schnee.

Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland einsam und schweigend trauert auf brennender Felsenwand.

Hier ist kein Wort zu viel, keines zu wenig. Zwei Bilder werden mit wenigen Strichen gezeichnet, aber so auschaulich, daß sie die Stimmung voll zum Ausdruck bringen. Nur das Sinnliche wird ausgesprochen, das Geistige muß man erraten. Das Erwachen der Liebe, das Bangen der Erwartung, das Zagen der Hoffnung, die Furcht vor dem Verlust, das Spiel und das Glück der Genießens. den hat der Dichter mit vollendeter Kunst dargestellt, dis seine Liebe die höchste Steigerung und den stärksten Ausdruck in dem klangsvollen Vierzeiler erlangt:

Ich hab' dich geliebet und liebe dich noch! Und fiele die Welt zusammen, aus ihren Trümmern stiegen doch hervor meiner Liebe Flammen.

Aber seine Neigung darf keinen guten Ausgang haben. Ein Romantiker und Better Byrons hat die Verpflichtung, unglücklich zu sein, und Heine besitzt nicht den Mut, sich ihr zu entziehen.

Die alte Liebe erscheinet, fie stieg aus dem Totenreich; sie setzt sich zu mir und weinet und macht das herz mir weich.

Und mit der alten Liebe erscheinen auch die alten Motive aus den "Jungen Leiden". Es wird wieder geträumt, natürlich nur von Tod und Tränen, es riecht wieder nach Leichenduft, die Geliebte wird wieder zur Schlange und hat den armen Liebhaber vergiftet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Gedichte, die das Unglück der Liebe schildern, zumeist weit hinter denen glücklicher Stimmung ober banger Erwartung zurückstehen. Sie enthalten entweder Tris

vialitäten wie Nr. 40 ober eine gewaltsame Mache wie Nr. 55 und 56. Nur selten erhebt sich der Dichter zu der glücklichen früheren Höhe wie etwa in Nr. 45, wo die Blumen den "traurigen blassen Mann" bitten, ihrer Schwester nicht bose zu sein, oder in Nr. 59, einem der stimmungsvollsten Gedichte des "Intermezzo":

Es fällt ein Stern herunter aus seiner funkelnden Soh'! Das ist der Stern der Liebe, den ich dort fallen seh'.

Es fallen vom Apfelbaume ber Bluten und Blatter viel. Es fommen die neckenden Lufte und treiben damit ihr Spiel.

Es fingt der Schwan im Weiher und rudert auf und ab, und immer leifer fingend taucht er ins Flutengrab.

Es ift so still und dunkel! Berweht ift Blatt und Blut', ber Stern ist knisternd zerstoben, verklungen das Schwanenlied.

Grotthuß hat recht, daß das "knifternd" im vorletzen Bers ein übler Mißklang ist, daß man dabei mehr an eine Rakete als einen Stern denken muß. Der Drang nach gegenständlicher Gestaltung hat den Dichter auf einen Abweg geführt. Bisweilen schläft auch Homer, und es geht nicht an, Heine wegen dieses oder ähnlicher Irrtümer den Geschmack abzusprechen.

Es ift burchaus falsch, das Thema des "Lhrischen Intermezzo", wie es gewöhnlich geschieht, unter dem Schlagwort Geschichte einer unglücklichen Liebe zusammenzusassen. Im Gegenteil, die Stärke des Bersassers liegt in den nicht unglücklichen Gedichten, in dem Einsklang des liebenden Menschen mit der liebebeseelten Natur, aber selbst nach dem Umschwung äußert sich das Weh des Dichters zwar vielsach in den Motiven der "Jungen Leiden", aber sie find nicht mehr mit dem ehemaligen knabenhasten Troz, der wortreichen Empörung und den selbstgefälligen Hohnreden durchgeführt. In den

besseren Gedichten herrscht eine stille Melancholie, ein Ausgehen in der Natur, die den Schmerz des Liebenden mitfühlt, ihm Trost spendet und den Lebensmüden aufnimmt. Der Zyklus schließt mit dem Eindruck, daß der Unglückliche Selbstmord begeht, aber selbst dieser Selbstmord ist keine selbstzerstörerische Tat, keine grelle Dissonanz, sondern die Natur selbst lädt dazu ein.

Um Kreuzweg wird begraben, wer selber sich brachte um; bort wächst eine blaue Blume, bie Armefünderblum'!

Um Kreuzweg stand ich und seufzte; die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam die Armesünderblum!

Die Blume ist ihm Symbol des Lebens wie des Todes. Auch der Hohn des Dichters tritt milder auf und nähert sich dem Humor. Statt zu schimpsen, spottet er über sich selben, daß er so dumm sei, sich zu verlieben, er lacht über daß Leben, daß einem kindischen Versteckspiel gleicht, bei dem keiner den andern sinden kann. Bitterer klingt es schon, wenn er der spröden Geliebten Vergeltung für die "erwiesene Güte" wünscht, und ein kleines scharfsatirisches Kabinettstück ist die Szene am Teetisch, wo alle ihre Ansicht über die Liebe auskramen und nur die ihre sehlt:

Der Domherr öffnet ben Mund weit: Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein Lijpelt: Wieso?

Die Gräfin spricht wehmütig: Die Liebe ist eine Passion! Und präsentieret gütig die Tasse dem Gerren Baron.

Um Tische war noch ein Platchen, mein Liebchen, ba haft bu gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätchen, von beiner Liebe erzählt.

Wir brauchen ihre Meinung nicht zu erfahren, der "höflichste Anicks",

den sie beim Abschied macht, sagt genug. Diese Gedichte sind wohl bitter, aber frei von Verbitterung. Es ist der Wille des Schicksalls: Mein Lieb, wir sollen beibe elend sein.

Der Dichter weiß ein künftlerisches Maß in seinem Schmerze zu halten. Das zeigt sich besonders in der raffinierten Zusammen=stellung. Die 65 Gedichte sind mit einem Geschick aneinandergereiht, daß jedes die Wirkung des nächsten erhöht, sei es, daß es die Stimmung weiterführt, sei es, daß es sie durch dem Gegensatz ergänzt. Es herricht eine Harmonie, die selbst über die schwächeren Lieder hinweghilft, so daß sie als Störung kaum empfunden werden.

Es hält nicht ichwer, auch in diesem Anklus Anlehnungen an ältere Dichter zu entdecken. Anklänge an Uhland und Byron find allerdings spärlich, besto ftarfer solche an die eigentlichen Roman= titer, an Tieck, Clemens Brentano und Wilhelm Müller. Seine felbst bat das anerkannt. "Ich bin groß genug," fo schrieb er ein paar Jahre später an Müller, "Ihnen offen zu bekennen, bag mein kleines "Intermezzo'=Metrum nicht bloß zufällige Uhnlichkeit mit Ihrem gewöhnlichen Metrum hat, sondern daß es mahrscheinlich seinen geheimsten Tonfall Ihren Liedern verdanft, indem es bie lieben Müllerschen Lieber waren, die ich zu eben der Zeit fennen lernte, als ich das "Intermezzo" schrieb. Ich habe sehr früh schon das deutsche Volkslied auf mich einwirken laffen; späterhin, als ich in Bonn studierte, hat mir August Schlegel viel metrische Beheimniffe aufgeschlossen, aber ich glaube erst in Ihren Liedern ben reinen Rlang und die mahre Einfachheit, wonach ich immer ftrebte, qe= funden zu haben. Wie rein, wie flar find Ihre Lieder und fämtlich find es Bolkslieder. In meinen Gedichten hingegen ift nur die Form einigermaßen volkstümlich, der Inhalt gehört der konventionellen Gesellschaft. Ja, ich bin groß genug, es zu wiederholen, ... bag mir durch die Lefture Ihrer 77 Gedichte querft flar geworben. wie man aus ben vorhandenen Bolfsliederformen neue Formen bilden tann, die ebenfalls volkstümlich find, ohne daß man nötig hat, die alten Sprachholperigfeiten und Unbeholfenheiten nach= zuahmen."

Selten hat ein großer Dichter fein eigenes Schaffen fo perftandesklar erkannt und doch wieder verkannt. Daß Beine die ro= mantische Schätzung bes fog. Bolfsliedes teilte, war damals selbst= verständlich. Wie alle seine Zeitgenoffen verwechselte er Boltslied und volkstümliches Lied. Gine flare Einsicht in bas Befen biefer Bolfstümlichkeit besaß keiner von ihnen, aber Beine hatte recht. baß er fie als einen erftrebenswerten Borzug betrachtete und fie feinen Gebichten nachrühmte. Gie befteht barin, baß bie in ber Runftlprif verlorene Ginheit von Wort und Ton wiederhergeftellt wird, daß feine Lieder gefungen werden können. In der ältesten Beit war der Dichter zugleich Spielmann, Komponist und Sanger seiner Boesie. Das Lied entstand aus der Musik. Die Entwicklung hat Wort und Ton getrennt, und die volle Einheit ist nie wieder erreicht worden, selbst in solchen Fällen nicht, wo der Dichter die Musik zu seinen Worten, der Musiker den Text zu seinen Noten verfaßte. Der Zwiespalt läßt sich nicht mehr überbrücken, und bas Bochste, was der Dichter erreichen fann, ift, sangbare Lieder zu schreiben. Das ift die mahre Volkstümlichkeit und die hat sich Beine am Borbild Wilhelm Müllers erworben. Beide haben unfern Tonsetern die beliebteften Texte geliefert. Müllers Beispiel zeigte bem Nachfolger, daß man die Sangbarkeit in der Sprache der Gegenwart erreichen fonne, ohne zu dem veralteten Wortschat bes fog. Bolfsliedes zu greifen. Diefe ftorenden, altertumelnden Benbungen der "Jungen Leiden" fehlen in dem "Intermezzo", der Ausbruck ift rein und gevflegt.

Der "konventionelle Inhalt", in dem Heine einen Gegensatzund einen Mangel im Vergleiche zu Müller sieht, ist aber kein Nachteil, sondern in ihm beruht der große Fortschritt, den die Lyrik durch unsern Dichter gemacht hat. Ein Kritiker bezeichnete ihn gleich bei seinem ersten Auftreten als den Dichter des "tiors état", des dritten Standes. Der Ausdruck sollte damals besagen, daß der neue Autor von dem romantisch-aristokratischen Plunder jener Tage nichts wissen wollte, er besitzt aber eine viel weitzgehendere Bedeutung. Heine hat aus dem Empfinden des damaligen

Bürgerstandes gedichtet, er hat dessen Gefühlswelt zur Poesie ershoben, er hat die Lyrik demokratisiert. Insosern war er ein Neuerer und Revolutionär. Darum ist auch die Geliebte des "Intermezzo" kein ätherisches Wesen, nicht mehr das weibliche Ideal in unsbestleckter Keinheit, sondern sie ist eine moderne Frau mit allen ihren Fehlern und Schwächen. Wenn sie den Liebenden nicht ershört, so geschieht das nicht wie in alter Zeit aus unnahbarer Keuschheit und Sittenstrenge, sondern aus Laune. Sie will von ihm nichts wissen und er muß sich in schönen Versen mit dieser Laune absinden, die beide Teile unglücklich macht. Das "Intermezzo" führt den Realismus in die Lyrik ein.

Das Streben nach der sangbaren Form auf der einen und nach der realistischen Darstellung auf der anderen Seite, das sind die beiden Tendenzen der Heineschen Poesie. Ein großer Dichter vermochte es wohl, diese beiden nicht gerade seindseligen, aber doch auseinandergehenden Strömungen zu vereinen und dadurch etwas ganz Neues und nie wieder Erreichtes zu schaffen, aber völlig überbrücken ließ sich der Bruch nicht. Er zeigt sich schon bei Heine schon in dem "Intermezzo", also gleich beim ersten Austreten der neuen Lyrik. Der Realismus drängt zur Prosa und Prosa sind trot der Reime vereinzelte von Heines neuen Gedichten. Es mag noch angehen, wenn er von der Geliebten berichtet, sie habe

mit järtlichen Armen umschlungen als Braut'gam ben bummiten ber bummen Jungen,

obgleich auch hier beinahe nur noch ber Reim baran gemahnt, daß wir uns im Bereich der Dichtung befinden. Aber völlige Prosa und nicht einmal gute Prosa ist es, wenn der Dichter stammelt:

Das Menschenvolk mich ennuhieret, jogar der Freund, der sonst passabel; — das kömmt, weil man Madame titulieret mein süßes Liebchen, so süß und aimabel.

In einer realistischen Welt kann man aber nicht Bunsche aussprechen wie in Nr. 34, daß man ber Schemel, das Nadelkissen ober die Papillote ber Geliebten sein möchte. Das sog. Volkslied mag sich in solchen Späßen ergehen, hier sind sie einfach albern. Und nicht besser steht es mit dem Schlußgedicht. Es wirkt grotesk, wenn der Dichter die Größe und Schwere seiner Liebe in pseudo-volksliederhafter Weise dadurch anschaulich macht, daß er zu ihrem Begräbnis einen Sarg wie das Heidelberger Faß, eine Bahre wie die Mainzer Brücke und zwölf Riesen braucht. Hier sehen wir die Grenzen, die Heines Lyrik gezogen waren.

Die Aufnahme des "Intermezzo" war nicht so, wie man nach ber Anerkennung der erften Gedichte hatte erwarten follen. Dem Bublifum wurde bie Erfenntnis feines Wertes durch die Stellung zwischen den beiden Tragodien erschwert; aber auch die Kritif befand sich in Berlegenheit. Man fühlte wohl, daß hier etwas Ungewöhnliches geboten wurde, eine Boesie, die sich schwer mit den bisherigen Magftaben und fritischen Schlagworten abtun ließ, aber wie immer erregte das Neue bei den kleinen Beistern des litera= rischen Tageshandwerkes zunächst nur Unbehagen. In dem Tadel bes Dichters fommt nur ber Regenfenten eigene Ungulänglichfeit jum Ausdruck, ihre Unfähigkeit, sich dem Neuen anzupaffen und eine notwendige literarische Entwicklung zu begreifen. Selbst der Freund Barnhagen ermahnte den Verfaffer, bas "ethische Bewußt= fein über fein Talent und glückliches Genie walten" zu laffen, um nicht auf den "Abweg des Willfürlichen und Abstrusen" zu ge= raten. Im "Freimütigen" wurde ihm vorgeworfen, daß er das "Beiligfte im Menschen verlete" und zur Erhartung feiner Unflage verwies dieser geiftvolle Literat auf das humorvolle Gedicht= chen, das Seine gerade damals in einer weftbeutschen Zeitschrift veröffentlicht hatte und später in die "Seimtehr" als Nr. 66 aufnahm:

> Mir träumt': ich bin ber liebe Gott, und sith' im himmel broben, und Englein sitzen um mich her, bie meine Verse loben.

Und Ruchen eff' ich und Konfekt für manchen lieben Gulben, und Karbinal trink' ich dabei, und habe keine Schulden. Doch Langeweile plagt mich sehr, ich wollt', ich wär' auf Erben, und wär' ich nicht ber liebe Gott, ich könnt bes Teufels werben. — —

Am schärfsten ging ber brave Willibald Alexis mit Beine ins Gericht. Auch er erhob den Vorwurf der Irreligiosität und fügte den der Immoral und des Annismus dazu, aber ihm dämmerte boch die Sdee auf, daß in den getadelten Gedichten eine neue realistische Weltanschauung zur Poesie geworden sei. Er erkannte. daß dieser lette Romantiker trot Mondenglanz und Nachtigallen= sang nicht mehr ausschließlich auf bem Boben der Romantik ftand. und er rühmte ihm nach, daß er weder schmachtende noch tändelnde Liebesgedichte schreibe und die Geliebte nicht mit allen Wundern und Bunderwerken der Schöpfung vergleiche. Alexis verkennt aber. daß der Bergicht auf die bergebrachte Schönmalerei dazu führen mußte, ein "Wesen von Rleisch und Bein", wie er felber fagt, ju schildern. Statt beffen empfiehlt er dem Dichter, mehr Rücksicht auf die Seele zu nehmen. Er billigte also in einem Atem die Driginalität Heines, mahnte ihn aber zugleich, nur nicht zu originell au fein, damit ihn die guten Leute und ichlechten Regensenten begreifen könnten. Solche Kritiken konnten dem Dichter wenig nüten.

Ein Exemplar der "Tragödien nebst einem sprischen Intersmezzo" sandte der Verfasser den literarischen Größen, die er am meisten schätzte, Goethe, Uhland, Tieck und Wilhelm Müller. Die Widmung an Goethe ist sehr kurz, wohl in Verstimmung, daß der Altmeister auf die ihm gleichfalls zugesandten "Jungen Leiden" nicht geantwortet hatte. In dem Schreiben an Uhland betont Heine die "Ühnlichseit der Gesinnung sowohl im Leben als in der Kunst" und Tieck wird als großer Kenner des englischen Geistes gepriesen. Keiner von den dreien hat, soviel wir wissen, geantwortet. Den schweren Schlag für sein Selbstgefühl hat Heine nie verwunden. Manches dittere Wort über die drei Dichter wäre wohl ungesagt geblieben, wenn sie sich freundlicher zu ihm gestellt hätten. Die Nichtanerkennung hat viel dazu beigetragen, ihn in die Opposition

zu drängen. Das Lob Immermanns, Simrocks, Müllers und des liebenswürdigen de la Motte Fouqué, der Heine sogar in schwung-vollen Bersen andichtete, boten nur einen geringen Ersat. Ein Wort Goethes hätte vielleicht sein Schicksal wenden können. Heine brauchte Anerkennung, um in seinem haltlosen äußeren Leben innere Festigkeit zu gewinnen. Er hat eifrig um Goethe geworben, aber der Alte in Weimar konnte sich mit den neuen Klängen nicht mehr befreunden. Er blieb taub für unsern Dichter wie einst für Kleist.

## VI. Die Tragödien

Der junge Heine hatte, als er 1819 die Universität bezog, schon einen beträchtlichen Vorrat an lyrischen Gedichten beisammen. Un ein größeres Werk hatte er, ber in hamburg dem literarischen Treiben fernstand, sich noch nicht gewagt, aber bei seinen Fähigkeiten mußte es ihn locken, etwas Bedeutenderes zu schaffen, burch das er fich schneller durchseben und zu Ruhm gelangen konnte als durch fleine Lieder. Die Bonner Genoffen trugen sich alle mit den ge= waltigften Planen. Freund Steinmann arbeitete an einem Drama "Anna von Cleve" in spanischen Trochäen; da durfte unser ehr= geiziger Dichter nicht zurückstehn, und schon in dem ersten Bonner Semester faßte er ben Blan zu einer Tragodie "Almansor". Er war eifrigst an der Arbeit, jedoch war, als er Bonn verließ, nicht mehr als die beiden ersten Afte niedergeschrieben. Im Beginn der Got= tinger Studienzeit, also im Berbst 1820, murde ber dritte vollendet, und am 4. Februar des nächsten Jahres, als der Relegierte fich zum Berlassen der Georgia Augusta anschickte, konnte er Steinmann melben, daß seine Tragodie bis auf einen halben Aft fertig sei. Es ift von Bichtigkeit, daß fie bei seinem Gintreffen in Berlin noch nicht abgeschlossen war und daß Seine an dem Manuffript, ob= gleich größere Bruchftücke davon schon im November 1821 im "Ge= sellschafter" veröffentlicht murden, vermutlich bis zur Drucklegung, die erst 1823 erfolgte, geseilt und verbessert hat. Vor allem wurde Die Einteilung in Afte und Szenen getilat, die in Göttingen noch beibehalten mar.

Heine hatte bis dahin kein besonderes Interesse für das Theater gezeigt. Er hat es in Hamburg sicher gelegentlich besucht, aber ohne einen starken Eindruck davonzutragen, geschweige das Gefühl, daß er selbst zum Dramatiker berusen seine Stücke sind nicht durch die unmittelbare Berührung mit der Bühne erzeugt, sondern literarische Produktionen, die allenfalls aufgeführt werden können, zunächst aber gelesen werden sollen. Sie sind wie die gesamte deutsche Dra-

matik bis zu Wagners "Nibelungen" Buchdramen, die ihren Absichluß am Schreibtisch des Künstlers, nicht auf den Brettern selber sinden. Die Aufsührung ist nicht die notwendige, sondern eine zusfällige Erscheinungsform des Werkes, das ebensogut im stillen Kämmerlein gelesen werden kann. Auch Heine hat bei seinen Stücken mehr an Leser als an Zuschauer gedacht. Sie sind keine Theaterstücke im Sinne der Shakespeareschen oder Molièreschen.

Da der "Almansor" heute so gut wie unbekannt ift, muß sein Inhalt in den Grundzügen angegeben werden. Der Titelhelb und Ruleima werden schon als Kinder miteinander verlobt und gleichzeitig ausgetauscht, so daß er von Abdullah als seinem angeblichen Bater auferzogen wird, sie von dem guten Aly, den sie für den ihren halt. Rach der Einnahme von Granada bekehren fich Alp und Buleima zum Chriftentum, bas Mädchen aus überzeugung, er, weil er, wie der eingeschobene Chor auseinandersett, nicht nach Afrika. "ins dunfle Land ber Barbarei" zurückfehren, sondern in Spanien bleiben will, weil er im ahnungsvollen Beifte voraussieht, daß bort im Jahre 1820, also mehrere Jahrhunderte nach seiner Reit ber Freiheitskampf des Riego ausbrechen wird. Abdullah und Almanfor bagegen flüchten getreu dem Glauben ihrer Uhnen. Auf einer Ballfahrt nach Metfa verliert der Jüngling seinen vermeintlichen Bater. Aln dagegen glaubt, daß Almansor tot sei und daß ihn Abdullah getötet habe, um ihm den eignen Glaubenswechsel zu vergelten. So weit reicht die Vorgeschichte. Zu Beginn des Stückes ist Almansor voll Sehnsucht nach Granada zurückgekehrt und in einem verfallenen Schlosse seiner Bater trifft ber als Spanier Berkleidete mit bem alten Saffan zusammen, ber im Berein mit einigen glaubenstreuen Mauren einen Guerillafrieg gegen die driftlichen Sieger führt. Diefer alte Diener, fo erläutert Strodtmann den weiteren Berlauf bes Dramas, "beschwört ben Sohn seines ehemaligen Berrn, fein Vorhaben aufzugeben und die abtrunnige Geliebte zu vergeffen. Almanfor aber will diese noch einmal wiedersehn und verfügt sich sofort nach Allys Schlosse, wo eben die Berlobung Zuleimas mit einem windigen Industrieritter gefeiert wird, der sich unter einem

pompösen Ritternamen bei ihrem vermeintlichen Bater eingeführt hat. Schon an der Pforte des Hauses begrüßt den Fremdling in Gestalt des Dieners Pedrillo ein possenhaftes Beispiel des Renegatentums. Almansor wird aus dem festlich erhellten Schlosse in das Wirtshaus gewiesen, denn

— was die alte Gastlichkeit betrifft, jo ift das eine jener Heidensitten, wovon dies christlich fromme Haus gesäubert.

Auch die alten Namen sind chriftlich umgetauft; der "gute Alh", wie er ehemals genannt wurde, heißt jest Don Gonzalvo, Zuleima heißt Donna Clara, selbst der Dienerschaft sind die Namen biblischer Heiligen beigelegt; der alte Glaube ist ausgezogen,

— — — — — — bie alte Liebe hat man mit Hohn zur Tür hinausgestoßen, und laut verlacht ihr leises Todeswimmern. Berändert sind die Namen und die Menschen; was ehmals Liebe hieß, heißt jeso Haß.

Almansor wartet, bis die Gäste sich entsernt haben, und singt dann vor Zuleimas Fenster ein altes, ihr wohlbekanntes Lied. Zuleima erscheint auf dem Balkon und erkennt an der Stimme den totsgesagten Geliebten, welcher ihr die Scheidegrüße der in der Fremde gestorbenen Mutter bringt. Der plöglich dazwischentretende Hassansfordert sie auf, mit Almansor nach Afrika zu entstliehen. Am Morgen überrascht letzterer Zuleima im Garten, und beide führen ein mystisch tiesssiniges Zwiegespräch, in welchem das Christentum den unheimslich grellsten Kontrast zu der bilders und farbenreichen Religion Muhameds bildet. Almansor erinnert sich beim Anblick eines Christussbildes des Tages, wo er bei seiner Rücksehr nach Spanien zuerst eine christliche Kirche betrat:

Schon an ber Pforte goß sich mir entgegen ein bunkler Strom gewalt'ger Orgeltone, bie hoch aufrauschten und wie schwarzer Sud im glühnden Zauberkessel qualmig quollen. Und wie mit langen Armen zogen mich bie Riesentone in bas haus hinein,

und wanden fich um meine Bruft wie Schlangen. und zwängten ein die Bruft, und ftachen mich, als lage auf mir bas Gebirge Raff. und Simurgh's Schnabel pide mir ins Berg. Und in dem Saufe scholl, wie'n Totenlied. bas beifre Singen munderlicher Männer mit ftrengen Mienen und mit tablen Säuptern. umwallt bon blum'gen Rleibern und ber feine Gefang ber weiß- und rotgeröckten Angben. die oft bagwischen klingelten mit Schellen und blanke Beihrauchfäffer bampfend ichwangen. Und taufend Lichter goffen ihren Schimmer auf all das Goldgefunkel und Gegliker. und überall, wohin mein Auge fah, aus jeder Nische blidte mir entgegen basselbe Bild, bas hier ich wiedersehe. Doch überall fah schmerzenbleich und trauria bes Mannes Antlit, ben bies Bilbnis barftellt. Bier ichlug man ihn mit harten Beifelhieben, bort fant er nieber unter Kreugeslaft, hie fpie man ihm verachtungsvoll ins Antlit. bort fronte man mit Dornen feine Golafe, hier schlug man ihn ans Kreuz, mit icharfem Speer durchstieß man feine Seite - Blut. Blut. Blut entquoll jedwedem Bild. Ich schaute gar ein traurig Beib, die hielt auf ihrem Schof bes Martermannes abgezehrten Leichnam, ganz gelb und nact, von ichwarzem Blut umronnen ba hört' ich eine gellend icharfe Stimme: "Dies ist fein Blut", und wie ich hinsah, schaut' ich (schauernb)

ben Mann, ber eben einen Becher austrant.

Aber traumhaft süß weiß ihn Zuleima-Clara in das Christentum als in ein "Haus der Liebe" hineinzusingen, das ernster und besser als die heitere Pracht der alten Heidentempel und als die Werkeltagsbequemlichkeit der dumpfen Betstunde des Moslems sei:

In diesem Hause werden Kinder mündig, und Münd'ge werden da zu Kindern wieder, in diesem Hause werden Arme reich, und Reiche werben felig in ber Urmut; in biejem Saufe wird ber Frobe traurig, und aufgeheitert wird ba der Betrübte. Denn jelber als ein traurig armes Rind ericbien die Liebe einft auf diefer Erbe. Ihr Lager mar bes Stalles enge Rrippe, und gelbes Stroh war ihres Sauptes Riffen; und flüchten mußte fie wie'n icheues Reb, pon Dummbeit und Gelehrsamkeit verfolgt. Für Geld verfauft, verraten ward bie Liebe, fie marb verhöhnt, gegeißelt und gefreuzigt: -boch von ber Liebe, fieben Tobesseufgern geriprangen jene fieben Gifenichlöffer, bie Satan vorgehängt ber himmelspforte; und wie ber Liebe fieben Bunben flafften, erichloffen sichs auf neu' die sieben himmel, und zogen ein die Gunder und die Frommen. Die Liebe war's, die du geschaut als Leiche im Muttericofe jenes traur'gen Beibes. D glaube mir, an jenem talten Leichnam Rann fich erwarmen eine gange Menichheit, aus jenem Blute iproffen iconre Blumen. als aus Alrajchib's ftolgen Gartenbeeten, und aus ben Augen jenes traur'gen Beibes fließt wunderbar ein jugres Rojenöl, als alle Rosen Schiras' liefern fonnten. Auch du haft teil, Almanjor ben Abdullah, an jenem ew'gen Leib und ew'gen Blute; auch du tannft dich zu Tijch mit Englein fegen und himmelsbrot und himmelswein genießen; auch bu bift burch bie Liebe fundenfrei. barfft freudig wohnen in der Gel'gen Salle, und gegen Satans ftarte Sollenmacht fcutt bich mit ew'gem Gaftrecht Jeju Chrifti, wenn bu genoffen haft fein "Brot und Bein".

Dies Sirenenlied der Liebe, vom Munde der Geliebten gesungen, nimmt Almansors ganzes Besen gefangen; er ahnt nicht den lebenssfeindlichen Sinn, der sich unter dem schmeichlerischen Worte versbirgt, er hört nur dessen verlockenden Klang:

Du sprachest aus Zuleima jenes Wort, bas Welten schafft und Welten halt zusammen; bu sprachest aus bas große Wörtlein: "Liebe!"

Schon will er, seinen alten Glauben verschwörend, sich ganz dieser Religion ber Liebe hingeben, schon ruft er aus:

Dein Himmel nur, Zuleimas Himmel nur sei auch Almansors Himmel, und dein Gott sei auch Almansors Gott, Zuleimas Kreuz sei auch Almansors Hort, dein Christus sei Almansors Heiland auch, und beten will ich in jener Kirche, wo Zuleima betet —

da tönen in der Ferne Glockengeläute und Kirchengesang, und auf Almansors erschreckte Frage erklärt ihm Zuleima:

> Hörft du, Almansor, was die Gloden murmeln? Sie murmeln dumpf: "Zuleima wird vermählt heut mit einem Mann, der nicht Almansor heißt."

Die Religion der Liebe verwandelt sich plötlich in eine Religion der unnatürlichsten Entsagung, Zuleima hält sich gebunden durch ihr vor dem Priester abgelegtes Versprechen, den ungeliebten Don Enrique zu heiraten, und Almansors Geist bricht zusammen unter der Qual einer so grausamen Enttäuschung — Wahnsinn umnachtet sein Hirn. Von ergreisender Ihrischer Schönheit (?) ist der Monolog des wahnwizigen Almansor, der müd und gebrochen im Walde umherwankt, und den endlich Hassan dadurch aus seinen Selbstmordsgedanken weckt, daß er ihm die Aussicht erschließt, Zuleima am Hochzeitstage zu rauben. Nach blutigem Kampse trägt Almansor die Gesiebte von dannen, die sich bei ihrem Erwachen in den Himansor dersetzt glaubt und sich nicht genug verwundern kann, auch Almansor dort zu sinden, der nach dem Ausspruch ihres Beichtvaters zur ewigen Hölle verdammt sei. Hier,

Aber schon tönt das Waffengeklirr der Verfolger zu ihnen aus der Felsschlucht empor:

Nenn's Eblis, nenn es Satan, nenn es Menschen, die tückisch arge Macht, die wild hinauf steigt in meinen himmel selbst!

Zuleima forderte ihn auf, mit ihr hinab in das Blumental zu fliehen, und mit den Worten:

— — — Die Jäger nahen schon, mein Reh zu schlachten! borten klirrt ber Tod, hier unten blüht entgegen mir bas Leben, und meinen himmel halt' ich in ben Armen!

ftürzt sich Almansor mit seiner süßen Last vom Felsen hinab. Alh ber Christ aber, welcher erst eben von dem im Kampse verwundeten, sterbenden Hassan ersahren hat, daß sein Sohn noch lebe, schließt, indem er all seine Hoffnungen jählings zerschmettert sieht, mit der furchtbaren Anklage gegen das Christentum:

Jest, Zeju Chrift, bedarf ich deines Wortes, und beines Gnadentrosts und deines Beispiels. Der Allmacht Willen kann ich nicht begreifen, doch Ahnung sagt mir: ausgereutet wird die Lisse und die Myrte auf dem Beg, worüber Gottes goldner Siegeswagen hinrollen soll in stolzer Majestät."

In einem verbindlichen Schreiben an Fouqué hat Heine anserkannt, daß bessen Romanze "Donna Clara und Don Gaseiros" (recte Gayseros) ihm bei der Riederschrift des "Almansor" vorsgeschwebt habe. Das bezieht sich nur auf die Stimmung. Den Stoff hat der Dichter nach der Untersuchung von Ochsenbein, soweit die historischen Bestandteile reichen, der Historia de las guerras eiviles von Gines Perez de Hita entnommen, die in das Englische, Französische und 1810 ins Deutsche übertragen war. Die Liebesseschichte sand er, wenigstens in den Umrissen, in der Historia general de Espana (Madrid 1780), die durch den Geschichtschreiber Prescott allgemein besannt geworden war. Es sommt wenig darauf an, denn sobald der Gegensatzwischen Christen und Mauren gegeben war, ließ sich die dürstige Handlung aus besannten literarischen Motiven leicht zusammenstellen.

Die Inhaltsangabe beweift, daß die Vorgange einen brauchbaren dramatischen Rern enthalten, fie beweift aber auch, daß Beine ben Schatz nicht gehoben hat, daß er nicht vermochte, den wirkfamen Konflitt zwischen Spaniern und Muhamedanern zum Schickfal zu erheben. Er hat sich seine Aufgabe benkbar schwer gemacht. Schon in einem Göttinger Brief an Steinmann zweifelte er an ber dramatischen Kraft seiner Tragodie. Er habe versucht, romantischen Beift mit ftreng plaftischer Form zu verbinden wie Schlegel im "Jon" und beshalb die drei Einheiten gewahrt, die Bersonenzahl beschränkt und den preziösen Dialog der Racineschen "Bhädra" und ber Boltaireschen "Zarre" nachgebildet. Er hielt die Einheiten, wie er in seiner Besprechung von "Tassos Tod" außeinandersette, zwar nicht für eine Notwendigkeit, aber doch für den "herrlichsten Schmuck eines Dramas" und das "Siegel der höchften Bollendung". Der "Almanfor" ift also, wie der Verfaffer selber zugibt, in ausgesprochen literarisch= polemischer Absicht geschrieben, er sollte das bramatische Programm ber Romantik an einem Musterbeispiel erläutern. Bis zu einem gewiffen Grad mag eine Einwirkung Schlegels vorliegen. Bielleicht erwartete er von seinem begabten Schüler die Lösung einer Aufgabe, die weder ihm noch seinem Bruder Friedrich gelungen war. . Aber der erfahrene Renner der Weltliteratur hat dem Anfänger ficher nicht geraten, einen romantischen Stoff in klassischer Form zu behandeln. Sein eigentlicher Führer war wieder Byron. Seine Tragödien, mit Ausnahme des älteren "Manfred", erschienen zwar erst 1821/22, aber es war bekannt, daß der edle Lord, der Bertreter des schrankenlosesten Subjektivismus im Leben, dem strengften Regelzwang in der Tragödie huldigte. Ob es aus Widerspruch gegen seine Feinde, die Coleridge und Genossen, geschah, die die größten Berehrer Shakespeares waren, ob aus Driginalitätssucht ober aus einer inneren Reigung zum Klassigmus, fann bier unerörtert bleiben. Byron, und mit ihm fein Gefolgsmann Beine, übersah, daß die Form des Dramas kein literarhistorisches Experiment ift, daß fie nicht auf Willfür beruht, sondern nur den organischen Ausbruck ber seelischen Stimmung darstellt und als solcher wieder

zwangsmäßig auf bie Stimmung zurudwirkt. Es ift begreiflich. bag die Anpaffung an einen fremden Stil dem jungen Dichter, wie er felber flagt, viel Bergblut und Gehirnschweiß koftete. Gin ebenfo willfürliches Experiment war die Einfügung des Chores, beffen langatmige Deflamation bas Stud in zwei Salften zerschneibet. Er follte nach Unficht des Verfassers bei einer Aufführung offenbar in der Art des Shafeipeareichen Chores nur von einer, nicht von einer Mehrzahl von Versonen gesprochen werden, und er hat die unmögliche Aufgabe, neben den fehr gesuchten Gründen von Allus Glaubenswechsel einen Abrif der spanischen Geschichte vom Einfall ber Mauren bis zur Erhebung bes Riego, also vom 8. bis jum 19. Sahrhundert zu geben. Die Göttinger Zeitschrift "Wünschelrute", eine der vielen flüchtigen literarischen Gründungen der Romantit, die von Beines Freund S. Straube und J. B. v. Hornthal redigiert wurde, empfahl den Chor als Zeichen höchster dramatischer Voll= kommenheit. Er durfte baher im "Almansor" nicht fehlen.

Das Stud ift ein literarisches Erperiment und träat alle Gebrechen eines solchen. Es ist nicht organisch erwachsen, sondern mechanisch gemacht. Es besitt fein Leben. Der Verfasser selber befürchtete, daß fein Wert eine "ichone Drahtfigur" bleiben werbe, und feine Befürchtungen find mehr als eingetroffen. Der Aufbau ber Sandlung und die Anordnung der Szenen find, wenn man fich auf ben Boben bes Klassigmus ftellt, mit Ginficht vor= genommen, aber sobald die ichopferische Tätigkeit an Stelle bes ordnenden Berftandes treten foll, verfagt ber Dichter völlig. Seine Gestalten sind benkbar undramatisch und werden wie Marionetten bin und hergeschoben. Sie sind auch nicht Iprisch, benn nicht an einer Stelle sprechen fie bas unmittelbare Gefühl aus, sondern fie reden immer über bas Gefühl ober um bas Gefühl berum. Sie find rein beklamatoriich. Sie warten nur auf ein Stichwort, um an die Rampe zu treten und ihre Deklamation wie eine Arie losjulaffen. Almanfor betritt fein zerfallenes Schloß und fofort beklamiert er über die Vergänglichkeit alles Irdischen; Saffan hört das Wort Granada, und ichon fagt er einen schwungvollen Vortrag über

ben Untergang des Maurenreiches auf. In ber großen Liebesszene doziert Zuleima über das Chriftentum, Almanfor über die Religion Muhameds, ja noch unmittelbar vor seinem Tode beklamiert er über Rehlein, Rosen, Lilien, Beilchen, Spazinthen, Mondschein, Rottehlchen, Goldtäfer usw. Sogar an der Leiche seiner Rinder nimmt Aln nochmals das Wort zu einer Deklamation gegen das Chriftentum. Das gange Stück besteht aus Feuilletons in fünffüßigen Jamben, und in diesem endlosen Fluß von Reden und Bilbern ertrinkt jeder Ansatz zu bramatischer Gestaltung. Es fehlt das dramatische Leben. Der jugendliche Verfasser besitt nicht die geringsten theatralischen Erfahrungen, aber besto mehr literarische Erinnerungen, die er in seinem Drama unterbringen muß. Es ift alles konstruiert. Almansor ift schon beim ersten Auftreten ein wandelnder Leichnam, seine Zuleima ist bereit, einen ungeliebten Mann zu heiraten, nur weil ein Priefter, ber in dem Stud nicht vorfommt, es wünscht, und ber "gute" Alh legt feinen Glauben ab wie ein schmutiges Hemd. Alle diese psychologischen Unmöglich= feiten werden begangen, damit die Leute eine neue Gelegenheit, sich auszusprechen, haben. Und in dieser Anhäufung von Worten geht auch die eingeflochtene Komit völlig verloren. Es werden einzelne ganz witige Bemerkungen gemacht, aber es geht wie im Birkus. Während man noch über einen Spaß des Clown lachen möchte, ruftet sich der Hauptakteur schon wieder zu einem Heldenstück, zu einer neuen Deklamation mit Zimbeln, Natterstichen, schneibenden Meffern, zuckenden Bligen, Bauken, Reulenschlägen usw.

Über den Kunstwert des "Almansor" besteht heute Einigkeit, strittig ist noch immer die Tendenz des Stückes. Die allgemeine Annahme neigt dahin, daß es durch Heines Haß gegen das Christenstum diktiert sei. Zweisellos ist das dramatische Recht auf seiten des Islam. Die Christen sind Schuste, die ohne Überzeugung gestausten Mauren Schwachköpfe, die glaubensstarken Moslim das gegen gute und edle Menschen. Auch als Religion wird das sinstre, asketische Christentum im Vergleich mit dem sinnenfreudigen, heitern Muhamedanismus ungünstig geschildert. Aber nicht Heines

Judentum trägt bie Schuld an diefer Rollenverteilung, benn in Bonn und Göttingen, wo die Tragodie in der Hauptsache geschrieben murde, mar ihm der große Judenschmerz noch gang gleichgültig. Byron war wieder sein Vorbild. Die ungleiche Abwägung von Licht und Schatten auf die beiden feindlichen Religionen ftammt von ihm, aber er nicht allein, fondern bas gefamte Beitalter fab bas fpanische Maurentum verflärt vom Schimmer ritter= licher und fünftlerischer Romantit. Wenn man die Berichte aus alter Zeit mit dem gegenwärtigen Zustand verglich, die einstige Blute Andalufiens mit bem jegigen Berfall, fo mußte man gum Lobredner ber Bergangenheit werben. In diefer poetischen Ber= flärung ericheinen die Mauren bei Chateaubriand, dem Erneuerer bes Chriftentums in Frankreich, und um zwei Beine näber liegende Beispiele zu nehmen, bei Fouqué und bei Immermann. Sein Drama, das "Tal von Ronceval" ift nicht ohne Ginfluß auf "Almanfor" geblieben. Die Religion bes Roran war allen diefen Dichtern fremd, fie betrachteten sie als ein sinnenfreudiges Beidentum, fie kannten nur die frohe Bracht der arabischen Architektur und begeisterten fich für die Belben und Liebesgefänge bes Drients. Im Bergleich mit diesem Islam der Romantik erschien bas Chriftentum als eine blutige Religion der Sinnenfeindschaft, wie es ichon Goethe in der "Braut von Korinth" bargeftellt hatte. Diefer Auffassung ichließt fich Beine an; die Lehre Muhameds ift die Religion der Schönheit, die Jesus' die der Astese und des Menschenopfers.

Später in Berlin änderte sich seine Anschauung. Aus der künstlerischen Abneigung wurde ein religiös=politischer Haß, und in dieser Stimmung mag manche scharfe Bemerkung unterstrichen, mancher bittre Ausfall hinzugefügt sein. Vielleicht wurde auch da= mals erst der christliche Bräutigam Zuleimas in einen Hochstapler und Zuchthäusler verwandelt, denn das Motiv hängt völlig in der Luft, ebenso wie der Spott über die schlecht getausten Mauren nachträglich zugespist sein mag. Heine selbst hat die religiös=pole= mische Absicht in einem Schreiben an den Verleger Dümmler zu= gegeben, in einem andern an Immermann heftig bestritten und

sogar erklärt, diese Tendenz empöre und erfülle sein ganzes Wesen mit souveränem Ekel. Der Dichter mag in beiden Briefen aufzrichtig gewesen sein, je nachdem er an die Stimmung der ersten Konzeption in Bonn oder an die der letzten Durcharbeit in Berlin dachte. Er selbst war damals Mitglied eines jüdischen Bereins, ein Vorkämpser des Indentums, und bei dieser Versasserschaft mußte das Stück als ein Ausbruch jüdischen Haffes gegen das Christentum ausgenommen werden. Heine selbst war stolz auf diese Wirkung und rühmte sich im Kreise seiner Mitkämpser, daß er für die gemeinsame Sache die größten Opfer gebracht und geistig geblutet habe. Er tadelte die Lauheit des Michael Beerschen "Paria" und wünschte, daß er sich derb, "echt almansorig" gegen das Christenstum ausgesprochen hätte.

Mit Recht durfte Heine sagen, er habe in das Stück sein eigenes Selbst hineingeworsen, mitsamt seinen Paradozen, seiner Weisheit, seiner Liebe, seinem Hasse und seiner ganzen Verrücktheit. Er bezog das auf seine Liebe und sah in den Tragödien wie in dem "Intermezzo" den "Passepartout zu seinem Gemütslazarett". Goethe schrieb den "Werther", als seine Neigung überwunden war und um zwei Jahre zurücklag, Heine den "Umansor" mit der noch blutenden Wunde. Auch daraus erklärt sich das Mißlingen. Die Geliebte wurde zur Drahtsigur, der Nebenbuhler zum Schuft, der Held selber zum wandelnden Schatten. Das Erlednis allein, selbst das des größten Dichters, ist oder erzeugt noch keine Poesie. Heine ist im Rohstoff stecken geblieben, und deshalb ist dieses Drama eine Deklamation und keine Dichtung.

Einmal ist der Versuch gemacht worden, das Stück aufzuführen, und zwar 1823 in Braunschweig von dem wagemutigen Direktor Klingemann. Bis zur letzten Szene verlief die Darstellung ohne Begeisterung, aber auch ohne Störung. Dann betrat ein verspäteter Gast, ein Stallmeister, vermutlich in angetrunkener Stimmung das Theater. Auf seine Frage nach dem Versasser wurde ihm der Name Heine geantwortet, und da der Mann keinen Dichter, sondern nur einen jüdischen Bechsler dieses Namens kannte, rief er empört:

"Den Unsinn des albernen Juden sollen wir anhören? Last uns das Stück auspochen." Er muß wohl der Masse der Zuschauer aus dem Herzen gesprochen haben, denn kein Widerspruch erhob sich. Die Tragödie wurde niedergezischt, und zwar so gründlich, daß Klingemann weder eine Wiederholung noch die geplante Aufstührung von Heines zweitem Drama "William Katcliff" wagte.

Dieje zweite Tragodie ober bramatifierte Ballade, wie fie ber Berfaffer fpater entschulbigend genannt hat, wurde in Berlin im Januar 1822 in drei Tagen in einem Zuge niedergeschrieben. "Allmanfor" war in zwei Jahren mühjam erarbeitet worden; daneben erichien der raich hingeworfene "Ratcliff", wie die Romantifer bas poetifche Schaffen auffaßten, als bas unmittelbare, muhelofe Erzeugnis des Genius. Auch Beine buldigte diejer Unficht. "Bahrend bem Schreiben", berichtete er später, "war es mir, als hörte ich über meinem Haupte ein Rauschen wie ben Flügelichlag eines Bogels. Als ich meinen Freunden, den jungen Berliner Dichtern, bavon erzählte, saben sie fich mit sonderbarer Miene an und verficherten mir einstimmig, daß ihnen nie bergleichen beim Dichten paffiert fei." Aber trop diefer Inspiration und der erstaunlichen Schnelligfeit fehlt bem Stud die Unmittelbarteit. Der "buftre, fteinerne Ratcliff" ähnelt feinem "beitern" Borganger "Almanfor" mehr, als man nach der Verschiedenheit des Stoffes und des Ent= ftebens erwarten follte.

Auch er ist ein rein literarisches Produkt. Scott und Byron haben bei ihm Gevatter gestanden. Der eine lieserte das schottische Milieu, die Nebel und die Strauchdiebe in einem vergröberten Robin Hood-Stil, der andre den satanischen Helden, den ritterlichen Wegelagerer mit dem versteinerten Herzen und den versweinten Klagen. Literarisch ist auch der Gesichtspunkt, unter dem die Notive zusammengestellt sind, der der Schicksläsidee. Die Schickslätragödie war genau so wie der Versuch mit den klassischen Einschieden Ginheiten ein historisches Experiment, denn die Weltsanschauung, aus der sie wirklich oder vermeintlich erwachsen war, gehörte einer abgestorbenen Vergangenheit an und ließ sich nicht

erneuern. Die Schicksalsidee blieb ein Gewächs ohne Wurzel. Daran mar Schiller gescheitert, und was ihm miklungen war, vermochten Racharias Werner, Müllner, Houwald und felbst Grillparzer erft recht nicht zu erreichen, wenn sie auch vorübergehend geräuschvolle Bühnenerfolge bavontrugen. In ihren Stücken berricht ein blindwütiger Zufall, ber fich einen Spaß baraus macht, bie Menichen zugrunde zu richten. Sie sind sensationell, aber nicht dramatisch. benn bas Wesen bes Dramas besteht gerade barin, bas Schicksal in seiner Blanmäßigfeit zu enthüllen und die scheinbaren Aufälligfeiten des Lebens zur Notwendigkeit zu erheben. Der Zufall nimmt in diesen Stücken zumeist eine symbolische Gestalt an, sei es in einer Mordwaffe, die automatisch tötet, sei es in einem Gespenft. das im Grabe keine Ruhe findet. In der "Ahnfrau" des jungen Grillparzer, die seit 1817 mit großem Erfolg die deutschen Bühnen heim= fuchte, verkörpert sich bas "Schicksal" in der Stammutter bes Geschlechts, die mit Genugtuung sieht, daß die Enkelin ihr Leben fortseten und ihre Schuld bugen muß. Beine hat die Idee verdoppelt, aber sie hat bei der Verdoppelung nichts gewonnen, wohl aber an Bühneneffett verloren. Sowohl das Leben der Heldin wie das des Helden ift schon einmal gelebt worden, ohne zum schicksalsmäßigen Abichluß zu gelangen. So sputen die Eltern als Rebenmenschen auf dem Theater herum, während die Kinder handelnd und redend auftreten.

Die Ühnlichkeit des "Ratcliff" mit der "Ahnfrau" ift unabweisdar. Hier wie dort handelt es sich um den Untergang eines alten Geschlechtes. Mac-Gregor hat seine Gattin genau so wie Graf Borotin aus berechtigter Eisersucht umgedracht, und der wilde Räuber Jaromir ist der gleiche Thpus wie Heines Billiam. Beide Stücke sind ein Gebräu aus der damals beliebten Ritter-, Känder- und Gespensterromantif. Unsre Dichter konnte sich ihr so wenig entziehen wie Grillparzer, obgleich er theoretisch sehr abfällig über die Schicksalstragödie urteilte und die Schicksalstdee als ein "unerquickliches, schädliches Surrogat" bezeichnete, "ganz widersprechend dem Geiste des Christentums". Aber er hielt trozdem Nüllner, den Meister der Schicksalstragödie,

für einen großen Dichter, ja er wagte ihn mit Goethe in einem Atem zu nennen. Es find nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten, und Heine war es gewiß nicht.

Er selber freilich besaß keine Klarheit, daß er in seinem Trauerspiel mit gebundener Marschroute vorging, er ahnte nicht, daß er nur der Exponent einer übermächtigen literarischen Strömung war, und daß er mit "Ratcliff" eine im Sinne der Zeit banale Schichsalstragödie verfaßte. Sein Freund Merckel erhielt von ihm ein Exemplar mit der Widmung:

Ich habe die fuße Liebe gesucht, und hab' den bittern haß gefunden, ich habe geseufzt, ich habe gestucht, ich habe geblutet aus tausend Bunden.

Auch hab' ich mich ehrlich Tag und Racht mit Lumpengefindel herumgetrieben; und als ich all diese Studien gemacht, da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

Heine glaubte sein Eigenstes zu geben, er bilbete sich ein, sein persönliches Schicksal darzustellten weil er wieder eine unglückliche Liebesgeschichte dramatisierte. Wenn er sich wirklich in der Gestalt seines Helden sand, so beweist das nur, wie wenig er damals schon er selber war und wie tief er noch in der Literatur, besonders in der Byrontradition steckte. Wenigstens im Drama. Entwicklungsegeschichtlich gehören die beiden Tragödien nicht zu dem "Lyrischen Intermezzo", sondern zu den "Traumbildern", die die neue Gebichtsammlung weit hinter sich ließ.

Der Inhalt bes Stückes sei wieder mit den Worten Strobtsmanns gegeben: "Die kurze Handlung hat, wie die meisten Schickssalsdramen, eine lange Vorgeschichte, die aus der Vergangenheit als tragisches Verhängnis in die Gegenwart hinübergreift. Die aus Herders Übersetung bekannte altschottische Ballade: "Was ist dein Schwert von Blut so rot?" hat ursprünglich alles Unheil verschuldet. Edward Ratcliff liebte Schön-Vetty, die eines Tages allein in ihrem Zimmer saß und das Lied vor sich hin sang:

"Bas ist bein Schwert von Blut so rot?

Ebward? Ebward?" —

Da sprang ins Zimmer plöplich Ebward Ratcliff, und sang im selben Tone tropig weiter:

"Ich habe geschlagen mein Liebchen tot, —

mein Liebchen war so schön, oh!"

Darüber entfette fich Schon-Betty fo fehr, daß fie Edward nimmer wiedersehen wollte; um ihn zu ärgern, heiratete sie den Laird Mac-Gregor, und Edward nahm aus Berzweiflungstrot eine andere Frau, die ihm den helden unseres Studes, William Ratcliff, gebar. Auch Schön-Betty gab einem Kinde, Maria, das Leben, und bald nachber flammte in beiden Bermählten die alte Liebe auf. Edward Ratcliff nahte fich dem Schlosse Mac-Gregors, Schon-Betty streckte ihm verlangend aus dem Fenster die Arme entgegen. aber Mac-Gregor war Zeuge biefer Szene; am andern Morgen lag Edward erschlagen an der Schlofmauer und Schon-Betty ftarb por Schreck. Beider Sinn und Schicksal, Leben und Lieben hat sich nun fatalistisch auf ihre Kinder vererbt, benen sie als zwei Nebelgestalten erscheinen, die sehnsüchtig die Arme nacheinander ausftrecken, ohne sich erreichen zu können. Als Student besucht Wilhelm Ratcliff auf einer Ferienreise zufällig Mac-Gregors Schloß, er sieht Marien und erkennt in ihr das Nebelbild seiner Träume; das dunkle Urgeheimnis seines Lebens ist ihm plötlich erschlossen; er liebt Marien mit aller Leidenschaft seiner jungen Seele und sie scheint seine Liebe zu erwidern, sie spielt und scherzt mit ihm, sie füßt ihn und läßt sich füssen — doch als er endlich vor ihr nieder= kniet und sie fragt: Maria, liebst du mich!', da ift er ihr plöglich ein unbeimliches Gespenft, das dem Nebelmanne gleicht, den auch fie oftmals im Traum erblickte, mit seltsam scheuen Blicken und fast mit Widerwillen fieht fie ihn an,

Und höhnisch knigend spricht sie froftig: Rein!

Der troßig spröde Geist ihrer Mutter ist in sie gesahren, wie Edwards wilder Geist in seinen Sohn William. Dieser verläßt das Schloß und reist nach London. Vergebens sucht er im Ge=

wühle der Hauptstadt die Qual seines Herzens zu übertäuben, vergebens fturzt er sich in das tollste Leben —

Bortwein, Champagner, alles wollt' nicht fruchten, nach jedem Glase ward mein Herz betrübter. Blondinen und Brünetten, keine konnt' fortkändeln und sortlächeln meinen Schmerz. Sogar beim Faro sand ich keine Ruh'. Marias Aug' schwamm auf dem grünen Tische, Marias Hand bog mir die Parolis, und in dem Bild der ectigen Koeur-Dame sah ich Marias himmelschöne Züge! Maria war's, kein dünnes Kartenblatt; Maria war's, ich sühlte ihren Atem, sie winkte: Ja! sie nickte: Ja! — va banque! Zum Teusel war mein Geld, die Liebe blieb.

Er wird Stragenräuber und treibt in England fein Befen; aber die Liebe läßt ihm keine Rube, fie zieht ihn oftmals wie mit un= fichtbaren Gifenarmen nach Schottland hinüber, nur in Marias Rabe fann er ruhig ichlafen; benn er hat ben fürchterlichen Schwur getan, jeden im Duell zu toten, der fich mit Marien vermähle. Schon zweimal hat er den ihr angetrauten Gatten in der Hochzeits= nacht erichlagen und der Reuvermählten mit zierlicher Verbeugung ben Verlobungering überreicht. Das Stück beginnt in dem Augenblicke, wo ber Segen bes Priefters Marien mit ihrem britten Gatten, dem Grafen Douglas, vereinigt hat, Ratcliff forbert auch biefen jum Zweikampf heraus und bas Duell findet, trop aller von Mac-Gregor getroffenen Borfichtsmagregeln, ftatt. Diesmal jedoch verläßt das Blud Ratcliff, Douglas verwundet ihn und schlägt ihm das Schwert aus der Hand; er will ihn aber nicht töten, da jener ihm furz vorher bei einem räuberischen Überfall im Balbe das Leben gerettet hat. Ratcliff mankt, geistig vernichtet, ins Schloß; als Maria ihn blutend und verwundet erblicht, nach= bem die alte Amme Margareta ihr eben die Geschichte ihrer Mutter erzählt hat, erwacht in ihr die alte Liebe, fie beschwört ihn, vor ihrem Gatten und ihrem Bater zu fliehen, die schon verfolgend herannahen — ba eilt Ratcliff mit ihr ins Brautgemach, ersticht

Marien, erschlägt den auf ihren Hilferuf hereinstürzenden Macs-Gregor und erschießt sich neben der blutigen Leiche der Geliebten. Die zwei Nebelgestalten aber erscheinen von beiden Seiten, stürzen einander hastig in die Arme, halten sich sest umschlungen und verschwinden."

So geht auch Grillparzers Ahnfrau "nach Hause", nachdem das Unheil angerichtet ist. Im Banne der Schicksalstragödie war für die eigenartige Begabung eines Dichters wie Heine kein Plat. Ie mehr seine Gestalten dieser Idee dienen, desto unklarer und versworrener fallen sie aus. Der alte Mac-Gregor und sein Schwiegerssohn Douglas, die mit dem Schicksal nichts zu tun haben, sind gut und tressend gezeichnet, gegenständlicher als irgendeine Figur des "Almansor". Auch die Straßenräuber sind anschaulich dargestellt, wenn auch die Tendenz weniger durch ihre Taten als durch ihre Worte, mehr aufdringlich als einseuchtend ausgedrückt wird. Versunglückt dagegen ist das Liebespaar, diese Maria, die bereit ist, jeden Mann zu heiraten außer dem einen, den sie liebt, weil sie von dem Nebelgeist ihrer Mutter besessen ist, und endlich dieser William! Er sollte in Erinnerung an Byron

der ftarte Riesengeift, der Großbritanniens Menschen und Gesetze verhöhnt, der tropig mit dem himmel rechtet,

werden. Aber was ift davon übrig geblieben? Ein Mann, der im Dienst "seltsamer Gewalten" mordet, ein larmohanter Liebhaber wie Almansor, gelegentlich wieder ein Kächer der Besitzlosen an den Reichen, wie sein Borgänger ein Borkämpser der Mauren gegen die Spanier war. Die Ähnlichkeit der beiden ist unverkennbar und so redet er auch in dem Stil seines illüstren Bruders. Er deklamiert genau so wie dieser und läßt wie er blumenreiche Feuilletons über Sterne, Schicksal oder die soziale Frage vom Stapel, während die andern Personen sich in anerkennenswerter Beise einer einsachen, weniger schwungvollen und wortreichen Sprache besleißigen. Bersunglückt ist auch die alte Margarete. Der Versasser hatte offenbar noch nicht genug mit den beiden nebelhaften Gespenstern, er wollte

noch ein drittes aus Fleisch und Blut auf der Bühne haben, das nur die Aufgabe hat, die berühmte schottische Ballade zu singen und dadurch für Stimmung zu sorgen. Denn das muß man Heine lassen, so versehlt und fünstlich zusammengeleimt die Tragödie ist, sie hat Stimmung. Darin waren die Dichter der Schicksalsidee als echte Romantiker überhaupt groß, sie verstanden es, eine drückende, unheilbrütende Stimmung zu beschwören. Nicht nur von dem "Katcliff", sondern ebensosehr von der "Uhnfrau", von Müllners "Schuld" oder Werners "24. Februar" geht ein Stimmungszauber aus, der über den Unsinn der dargestellten Handlung hinwegtäusscht. Heines Schilderung der schottischen Nebellandschaft, des einsamen Grasenschlosses, der verlornen Baldschenke mit der Käuberbande ist äußerst wirkungsvoll. Man merkt, daß er seit dem "göttlichen Ulmansor" reiser geworden ist.

Der Dichter hat den "Ratcliff", besonders in späteren Jahren wegen seiner sozialen Tendenz geschätzt. Bei einer Neuausgabe im Jahre 1851 schrieb er im Vorwort: "Der junge Autor . . . sagt hier unverhohlen sein letztes Wort. Dieses Wort wurde seitdem ein Losungswort, bei bessen Ruf die sahlen Gesichter des Elends wie Purpur aufflammen und die rotbäckigen Söhne des Glücks zu Kalk erbleichen. Am Herde des ehrlichen Tom im "Ratcliff" brodelt schon die große Suppenfrage, worin jetzt tausend versdorbene Köche herumlöffeln, und die täglich schäumender überkocht." Die Worte beziehen sich auf die Erklärung des Helden:

... und einen Mann ergreift der Zorn, wenn er betrachtet, wie die Pfennigseelen, die Buben, oft im Überflusse schwelgen, in Samt und Seide schimmern, Austern schlürsen, sich in Champagner baden, in dem Bette des Doktor Graham's ihre Kurzweil treiben, in goldnen Wagen durch die Straßen rasseln, und flotz herabsehn auf den Hungerleider, der mit dem letzten hemde unterm Arm langsam und seufzend nach dem Leihhaus wandert.

Sie wird erganzt durch Toms Einteilung ber Menschen in "zwei

Nationen, in Satte und in hungerleiber", die in beständiger Fehde liegen. Das find gewiß ftarte Worte, aber doch nur Worte, die burch die Handlung nicht gerechtfertigt werden. Ratcliff, ber belaftete Sohn und Erbe eines Rebelmenschen, ift der lette, der fein Berbrechen auf die Gesellschaft abwälzen barf. Da hatte es Schiller schon ganz anders verstanden. Karl Moor und seine Anhänger als Opfer einer ungerechten Weltordnung hinzustellen. Aber weder in den "Räubern" noch in Beines Tragodie tritt uns eine fozialistische Weltanschauung entgegen. Hier wie bort handelt es sich um bas große Einzelwesen, das durch seine Größe antisozial ift und infolge der Mifgaunft der Philister den ihm zukommenden bevor= zugten Plat am Mahle des Lebens nicht einnehmen kann. Die Grundanschauung ist individualistisch, nicht sozialistisch und die Unflagen gegen die Gesellschaft gehen nicht über das hinaus, was die flassische Nationalökonomie, besonders Malthus, längst ausgesprochen und in ein Sustem gebracht hatte.

Nicht diese Kritik an den wirtschaftlichen Zuständen ist für die damalige Auffassung des Dichters von Bedeutung, sondern eher die kurze Rede des Douglas:

Die Patrioten liegen in dunkeln Schenken und politisieren, und subskribieren, wetten, fluchen, gähnen und saufen auf das Wohl des Baterlandes.

Im "Almansor" hatte Heine einen scharfen Trennungsstrich zwischen sich und dem Christentum gezogen; hier im "Ratcliff" spüren wir das erste Anzeichen, daß der ehemalige Burschenschafter und Arminiusschwärmer sein Verhältnis zu Deutschland einer Nachprüfung unterzog. Es ist nur ein leichter Spott, aber der erste Schritt mußte weiterführen. Er stand im Begriff zu verbrennen, was er einst angebetet hatte.

Schon während der Niederschrift waren dem Dichter Zweifel an dem Wert des "Almansor" gekommen. Er blieb ihm immer "unheimlich", er erkannte, daß er nicht "drastisch", zu breit ansgelegt und zu wortreich sei, er meinte, daß das Stück zwar Aufs

sehen erregen würde, aber ohne zu gefallen und ohne Zustimmung zu finden. Bon der Trefflichkeit des "Ratcliff" dagegen war er überseugt. Er glaubte an ihn, wie nur ein Künstler an sein Werf glauben kann. Er widmete es dem Freunde Christiani mit den stolzen Zeilen:

3ch und mein Rame werden untergehn, boch biefes Lied muß ewiglich beftehn.

Und an Immermann schrieb er: "Ich bin von dem Werte dieses Gedichtes überzeugt, denn es ist wahr, oder ich selbst bin eine Lüge; alles andre, was ich geschrieben, mag untergehen und wird untergehen." Auf jeden Fall meinte er, daß seine beiden Tragödien besser als die begleitende Gedichtsammlung seinen, die "teinen Schuß Pulver wert ist". Es war eine schwere Verblendung eines großen Dichters und eine harte Enttäuschung, daß sein "Ratcliss" weder damals noch später, als sein Freund Laube Direktor des Wiener Burgtheaters geworden war, ausgesührt wurde. Nur in Italien wurde er lange nach dem Tod des Versassenst, hat ihn auch als Oper verarbeitet. Über weder in der einen noch in der andern Form ist dem versehlten Wert ein Ersolg beschieden gewesen.

Das Versagen der beiden Tragödien legt uns die Frage vor, die sich der junge Heine selbst beim "Almansor" vorlegte, ob er kein dramatisches Talent habe? Er hat in den nächsten Jahren nochmals eine Tragödie entworsen, die, nach seinen dürftigen Angaben zu urteilen, in Venedig spielte und noch immer von der Schicksläsidee beherricht war. Aber keine Zeile ist davon niederzeschrieben worden. Er trug sich auch mit dem Plan eines "Faust", einer Ilias post Homerum, aber auch er ist über die allerdürftigsten Ansähe nicht hinausgelangt. Ein Lustspiel soll er zwar in Paris vollendet, aber da es nicht zur Aufführung angenommen wurde, selbst verbrannt haben. Die Angabe klingt wenig glaubhaft; soweit wir wissen, ist überhaupt kein größeres Werk Heines sertig geworden, und selbst der "Rabbi von Bacharach" blieb Fragment. Fehlte es ihm an Gestaltungskraft und poetischen Fähigteiten? Die Frage

aufwerfen heißt fie verneinen. Er felbst flagte zwar über seine Gin= seitiakeit, alle seine Dichtungen seien "nur Bariationen besfelben fleinen Themas", aber er lebte boch ber Hoffnung, baf es ihm gelingen werbe, nach ben "verschiedenen Gruppierungen von Amor und Binche ben trojanischen Rrieg zu malen". Sicher hatte er einen brauchbaren Roman ober ein buhnengerechtes Drama schreiben können, aber nicht den Roman und nicht das Drama, das ihm vorschwebte. Nicht aus Mangel an Begabung, sondern infolge seiner hiftorischen Stellung. Die Romantit hat tein großes Runftwerf hervorgebracht, und was ihr in der Reit ihrer Blüte nicht ge= lungen war, konnte fie jest, wo fie in ben letten Zugen lag, noch weniger leisten. Der Dichter erkannte ihre Unzulänglichkeit, aber was ein Fehler dieser Kunftrichtung war, betrachtete er als einen Mangel der Kunft selber. Kunft und Romantik sind in seinen Augen identisch. Er sah nicht, daß eine neue Weltanschauung im Werben war, und mit ihr eine neue Runft, ja daß diese neue Runft in seinen eignen Werken schon die hoffnungsreichsten Anospen trieb. Er war zu sehr Romantiker, um sich voll auf den Boden zu stellen, aus dem der realistische Roman und das moderne Drama erwuchsen. Er stand unentschlossen zwischen dem Gewesenen und bem Werdenden, zwischen Vergangenheit und Zufunft, und als Mensch war er nicht stark genug, die einheitlich geschlossene Welt= schauung in fich zu finden, die seine Zeit ihm versagte. Er sah das moderne Leben vorüberfluten, aber er hielt es für unmöglich, daß die damalige Runft die Formen finden wurde, um diese Fulle neuer Erscheinungen aufzunehmen. Sie blieb ihm eine "schöne Rebensache". Es ift diese niedrige Ginschätzung der Runft, die es Beine verfagte, eine große Dichtung zu schaffen. Er hat den Mangel einer Belt= anschauung gefühlt, er griff begierig nach allem Neuen, was ihm einen Erfat zu bieten schien, nach dem Judentum, später nach dem Saint-Simonismus und Sozialismus, aber wenn biese 3been an fich produktiv waren, so waren sie es nicht in den händen eines Roman= tifers. Sie vermehrten nur den Widerspruch, in dem er lebte, und aus dieser inneren Zwiespältigkeit konnte kein größeres Kunstwerk hervor=

gehen. Es gibt einen Dichter, der in seinem äußeren Werdegang, in seiner inneren Entwicklung und in seinem Schaffen die größte Uhnlichkeit mit Heine besitzt. Es ist Ariost. Ihm gelang es, den Zwiespalt der Zeit zu überwinden und sich die neue Kunstform zu schaffen. So schrieb er am Ende seines Lebens den "Rasenden Roland", Heine dagegen gelangte nur bis zu "Atta Troll."

## VII. Abschluß des Gtudiums

Om Mai 1823 brach der Dichter seinen Aufenthalt in Berlin ab. Die Gründe find nicht klar. Sein Ropfleiden hatte fich zwar erheblich verschlechtert, aber doch nicht so, daß er die Groß= stadt verlassen mußte. Die Hochzeit seiner Schwester stand vor der Tür, aber wenn er dieser auch beiwohnen wollte, so war das noch fein Anlak, auf die Rückfehr in die Residenz zu verzichten. Aber ber Abschied, den er von den dortigen Freunden nahm, war für die Dauer, nicht mit der Aussicht auf ein balbiges Wiederseben. Beine mochte einsehen, daß er das juristische Studium in Berlin niemals zum Abschluß bringen würde. Er hatte zwar mehrfach daran ge= bacht, es aufzugeben, ja sogar nach Frankreich auszuwandern, aber alle biefe Blane hatten feine feste Gestalt angenommen, und aus Mangel an einem andern Entschluß blieb es bei der Jurisprudenz. Der Onkel hatte ihm zwar noch für ein weiteres Jahr den Unterhalt auf der Universität zugesagt, aber es war zweifelhaft, ob diese Rusage ben Charafter eines unbestimmten Versprechens ober einer bindenden Verpflichtung trug. Außerdem war das Stipendium für Berlin ungenügend. Entweder mußte es erhöht werden oder der Dichter mußte eine billigere Hochschule aufsuchen. Alle diese Gründe machten eine Aussprache mit dem Millionär unvermeidlich, und wenn sie sich auch noch um einige Monate hätte verschieben lassen, so schien doch gerade der gegenwärtige Zeitpunkt und die augen= blickliche Stimmung des Geldmanns besonders geeignet und erfolgversprechend.

Der Krösus hatte sich damals sehr gnädig gegen seinen Bruder Samson und dessen Familie erwiesen. In dem ersten Brief aus Lüneburg schrieb Heine an Varnhagen, seinen Vertrauten in Geldund Familienangelegenheiten: "Günftige Umstände haben in der letzten Zeit meine Eltern und auch meine Geschwister mit so viel Erfreulichem und Behaglichem umgeben, daß ich auch für mich einer heiteren Zukunft entgegensehen würde, wenn ich nicht wüßte, daß

bas Schickfal gegen beutsche Poeten seine bosen Rücken selten ungeübt läßt." Das fann nach ber gangen Sachlage nur bedeuten, baß Salomon Beine die Sorge für die Familie seines mittellosen Bruders und für die Butunft seiner bei ihm weilenden Rinder übernommen hatte. Samfon war aus Duffelborf fortgezogen, weil sich sein Geschäft von der Krisis nach dem Krieg nicht erholen und ihn und die Seinen nicht ernähren fonnte. Er fiedelte nach Didegloe über, sicher nicht, um sich in dem holsteinischen Flecken zur Rube zu feten, sondern um von dort aus vermutlich nach Instruktion seines reichen Bruders in dem benachbarten Samburg einen neuen Sandel anzufangen. Sowohl der Dichter als feine fonft fo ge= schwätigen Brüder schweigen sich über diese Episode aus, d. h. fie gogen vor, nichts barüber zu berichten. Sehr rühmlich fann fie nicht gewesen sein. Samsons Erwartungen erfüllten sich nicht, und schon nach wenigen Monaten hielt er es für besser, Oldesloe zu verlaffen. Da griff fein Bruder Salomon helfend ein. Daß er den mittellofen, vielleicht fogar banterotten Berwandten nicht in Samburg haben wollte, ift begreiflich. Er brachte ihn in Lüneburg unter, nahe genug, um ftets ein wachsames Auge über der unzuverlässigen Gefellichaft zu haben, und doch wieder so weit von Samburg, daß die Familie, mit der keine Ehre einzulegen war, ihn nicht ftörte. Der reiche Mann fuhr felber in seinem eleganten Bierspänner nach Lüneburg, um eine paffende Wohnung für den Bruder zu suchen. Er versprach wohl auch in der gnädigen Laune, in der er sich da= mals befand, für die beiden jungeren Sohne Guftav und Mar ju forgen, benn ohne diese Sicherheit hatte der eine nicht studieren können, und er ermöglichte wohl auch die Beirat der Tochter Charlotte, indem er ihr eine Mitgift bestellte, ohne die sie, wie damals die judische Auffassung war, niemals einen Mann gefunden hatte.

Der Dichter durfte sich also Hoffnung machen, daß der Onkel auch etwas für ihn tun würde. Berlin verließ er nicht ungern, aber kaum daß er Lüneburg betreten hatte, klagte er über diese "Hauptstadt der Langweile" und sehnte sich nach der Residenz zurück. Er gehörte in seiner Jugend zu den unglücklichen Naturen, die das

Sute des Augenblicks nie erkennen, die die Gegenwart immer unerfreulich, die Vergangenheit immer schön finden. Als Lüneburg binter ibm lag, bemerkte er, daß er bort ein gang behaaliches Da= fein geführt habe. Dasselbe widerfuhr ihm fpater in Munchen. Er flagte über den Ort, solange er bort weilte, um nachträglich zu entdecken, daß er dort ein "föstliches Leben" hatte. Diese raschen Gefühle und Stimmungeumschläge find bezeichnend für die innere Unraft des jungen Beine, sie fliegen aber teilweise auch aus dem Wesen der poetischen Begabung selber, die ihrem Träger Welten vorzaubert, neben benen jede Gegenwart als Enttäuschung wirken muß. Immerhin, Heines Verstimmung in Lüneburg war mehr berechtigt als seine nachträgliche Zufriedenheit. In Berlin hatte er mit ausgezeichneten Menschen verkehrt, eine Fülle von Unregungen hatte er empfangen und die Aufregungen des literarischen Betriebes ausgekoftet. Er hatte auch — und das darf nicht unterschätzt werden, zumal da er selber es nicht unterschätte - ben Lebensgenuß kennen gelernt. Richt mehr als geduldeter armer Verwandter wie dereinst im Sause bes Onkels, sondern als gleichberechtigter Gaft, der durch feinen Geift und feine Stellung Anspruch auf die Freuden bes Daseins machen barf. Er liebte eine feine Ruche, er trank, wenn auch wenig, so doch gut, er kleidete sich elegant und hatte sich an die Formen und den Luxus der höheren Gesellschaft gewöhnt. Die besten Kreise standen ihm als anerkannten, wenn auch noch nicht berühmten Autor offen. Er war nicht geneigt, auf dieses materielle Behagen zu verzichten.

Das alles vermißte er in Lüneburg. In dem Haus der Eltern ging es sicher sehr einfach zu. Gleichmäßig flossen die Tage dahin. Ein Theater gab es nicht, Bücher waren schwer zu beschaffen, Neuerscheinungen trasen erst nach Wochen ein, die großen literarischen Zeitschriften wurden von niemand gehalten, und was nicht in dem Kreisblatt oder dem Hamburger "Correspondenten" stand, existierte für diese abgeschlossen Welt nicht. Seine Eltern als frisch zusgezogene, mittellose Föraeliten hatten natürlich keinen größern Umzgang erworben, und ihre wenigen jüdischen Bekanntschaften konnten

dem Sohn keinen Ersatz für die Berliner Gesellschaft bieten. Er schalt die dortigen Juden "Schacherer und Schmutzlappen wie überall". Angenehm war ihm der Umgang mit dem jungen Dr. Christiani, der beim Lüneburger Magistrat beschäftigt war. Er trat dem Dichter näher, heiratete später sogar eine seiner Cousinen und blieb ihm ein treuer Freund dis zum Tode. Er ist der Held des humoristischen Gedichtes I, 124:

Diesen liebenswürd'gen Jüngling kann man nicht genug verehren; oft traktiert er mich mit Austern und mit Rheinwein und Likoren.

Bierlich fist ihm Rod und hößchen, boch noch zierlicher die Binde, und jo kommt er jeden Worgen, fragt, ob ich mich wohl befinde;

fpricht von meinem weiten Ruhme, meiner Anmut, meinen Bigen; eifrig und geschäftig ift er, mir zu bienen, mir zu nugen.

Und bes Abends in Gesellichaft, mit begeistertem Gesichte, beklamiert er vor den Damen meine göttlichen Gedichte.

D, wie ist es hoch erfreulich, solchen Jüngling noch zu sinden, jest in unfrer Zeit, wo täglich mehr und mehr die Bessern schwinden!

Es bezieht sich allerdings auf eine spätere Zeit. Damals mochte es bem jungen Christiani schwer fallen, Hörer und Berehrer für die göttlichen Gedichte seines Freundes zu finden, dessen Bedeutung er trot seiner eigenen grenzenlosen Schwärmerei für Goethe sofort erstannt hatte.

Heine lechzte nach Anerkennung. Er bemerkte zwar mit der ganzen lebensmüden Blasiertheit und Überlegenheit eines fünfundzwanzigs jährigen, daß papiernes Lob auf ihn keinen Eindruck mehr mache, aber beständig ermahnte er die Freunde, ihm jede Besprechung seiner Dichs

tungen zu schicken ober trieb sie an, diese an geeigneter Stelle zu besprechen, ja er trat selbst mit den Redaktionen in Berbindung. um ihren Anzeigen die Aufnahme zu sichern. Er gebrauchte alle journalistischen Runfte, um sich in Szene zu seten. Er war eitel. aber er mußte auch aus praktischen Gründen so verfahren. Er hatte nun bald drei Jahre studiert, aber von dem Abschluß seiner Studien war er weit entfernt. In der Familie hielt man ibn für einen verlornen Sohn, und da mußte ihm baran liegen, ben verständnistofen Leuten, besonders aber bem reichen Oheim, von bessen Gnade er abhing, zu beweisen, daß er seine Reit nicht un= nüt vertrödelt hatte, sondern daß er etwas geworden war, wenn auch fein Jurift, so boch ein Dichter, von dem man in gang Deutsch= land sprach. Das Bedürfnis, Aufsehen zu erregen, hat unheilvoll auf Beines Schaffen eingewirkt. Manches Gebicht hatte er vielleicht unterdrückt, vielleicht auch die driftenfeindliche Tendenz des "Almanfor" weniger zugespist, ohne das Streben, um jeden Breis die Aufmerksamkeit bes Bublikums zu erringen. Darum war ihm ber Durchfall seines Dramas doppelt unangenehm. Braunschweiger Meßjuden verbreiteten, wie er schrieb, die Nachricht durch gang Ferael. Gab ber Mißerfolg den boshaften Stimmen in der Familie nicht recht, daß aus dem "dummen Jungen" niemals etwas werden würde? Gine Entschädigung bilbete eine glanzende Besprechung ber Tragodien und der Gedichte in der "Samburger Zeitung". Bier konnten es die "Sippen und Magen" schwarz auf weiß frühmorgens am Raffeetisch lesen, daß sie die Ehre hatten, einen der größten lebenden Dichter zu den Ihren zu gahlen. Aber wenn fie ihm auch zu dieser Besprechung gratulierten, wie sie ihm nach seiner eigenen Mitteilung zu dem Braunschweiger Durchfall fondolierten, so machte doch dieser Samburger Artifel keinen nachhaltigen Gin= bruck, und alle Oppenheim, Friedländer, Embden und Konforten quetten von der stolzen Sohe ihrer Kontorbocke den dichtenden Berwandten über die Achseln an. Daß ihn diese Geringschätzung er= bitterte, ist begreiflich. Aber er war von dieser Gesellschaft ab= hängig, und nur in Briefen an vertraute Freunde durfte er

diese Leute in seinem beleidigten Selbstgefühl als "Hundepack" be= zeichnen.

Seine bamalige Lage mar unwürdig. Ohne Beruf, ohne Stellung, ohne sichere Aussicht für die Zufunft, ja ohne zu wissen, wovon er morgen leben follte, fag er in Lüneburg und wartete, ob und wann es dem reichen Ontel gefallen wurde, fich feiner anzunehmen. Dazu famen die peinigenden Geldverlegenheiten, die ihn das gange Leben lang nicht losliegen. Der Wechsel, den ihm Salomon Beine gewährte, reichte natürlich bei seiner Lebensweise nicht aus. So mußte er borgen, und er hat so ziemlich alle Leute angepumpt, die in nähere Berührung ju ihm traten. In jener Zeit find es lächerlich fleine Summen; bald ichuldet er Mojer gehn, bald Sethe seche Louis, ja von Raumer borgt er zwei und von Lehmann sogar nur einen Louis, ohne ihn zurudzahlen zu fonnen. Er war, wie er felbst zugesteht, "fein belifater, gart fühlender Jüngling, der rot wird, wenn er Geld borgen muß, und ftottert, wenn er von den beften Freunden Silfe verlangt". Nein, er befaß "in folchen Fällen ein dichautiges Gefühl", aber die Jämmerlichkeit diefer Berpflich= tungen und die Kleinlichkeit dieser Defizitwirtschaft mußten ibn nervos machen und bei aller Didhäutigfeit feinen Stolz verlegen. Sie stumpften aber mit der Dauer auch fein moralisches Gefühl ab und gewöhnten ihn an eine jehr lage Auffassung in Gelbsachen. Es wurde ihm geläufig, Geld zu nehmen, ohne fich darum zu fümmern, ob er es jemals werbe guruckahlen konnen. Es genügte ihm, ein vorhandenes Loch zuzustopfen, ohne sich über die Art und Beife Strupeln zu machen. Mit ben Jahren wurde Beine immer unbedenklicher in seinen finanziellen Manövern. Dazu tam sein Speku= lationsgeist, ber ihn zuerst an ben Pharaotisch, später an die Borse trieb. In Lüneburg verfügte er über diefe Silfsmittel nicht. Seine bamalige Situation war äußerft peinlich. Mit bem Gelbftgefühl eines Dichters, ben Schulden eines Studenten und ben Aussichten eines verlornen Sohnes fag er bei ben Eltern, die felber von ber Gnabe bes reichen Brubers gehrten.

Beine hatte Grund, verstimmt zu fein. Um meiften allerdings

trug feine unglüchfelige Berftrickung in bas Judentum bagu bei. Schon in Berlin litt er unter Berfolgungsibeen, er bilbete fich ein. daß eine feindliche Clique fich gegen ihn verschworen habe und ihm nachstelle. Diese Befürchtungen waren teils Symptome seines fommenden Nervenleidens, teils wurden fie durch die übertriebene Bedeutung, Die er seinen Schriften beilegte, hervorgerufen. Der Dichter hielt fich für viel ftaatsgefährlicher, als er war. Dazu tam feine ängstliche und mißtrauische Natur, die immer Feindschaft, Beimlichfeiten und Unrat witterte. Mit dem "Almanfor" hatte er fich wirklich Gegner geschaffen. Die Gegenwirkung auf diefen Angriff gegen bas Chriftentum konnte nicht ausbleiben, zumal da der Borftof nicht einzig in seiner Art war und von den Feinden unterschiedlos mit Bamphleten wie der bösartigen "Germanomanie" des Saul Afcher in einen Topf geworfen wurde. Seine mochte recht haben, daß die Wogen des Judenhasses zu ihm emporbrandeten. Mancher Leser, ber ihn bis dahin geschätt hatte, fiel von ihm ab, besonders im Rheinland, bas von ber romantisch-burschenschaftlichen Stimmung beherrscht wurde. Der Dichter fühlte fich als ein Opfer des Untisemitismus, und dieses Gefühl steigerte sich in der nächsten Beit zu einer franthaften Empfindlichkeit, fo bag er überall Saf gegen die Juden und gegen sich selbst als Juden witterte, wo unter Umständen ganz andere Gefühle vorlagen. Wenn er in Lüneburg feinen Anschluß findet, so schiebt er es auf sein Judentum, wenn er von den Bewohnern als Dichter nicht anerkannt wird, so ist ihr Antisemitismus die Ursache. Er verspottete zwar diese Auffassung sehr wizig, indem er dem Freund Moser schrieb, daß sogar die driftlichen Sunde auf der Strage von dem fleinen Judenhund seiner Mutter nichts wissen wollten, aber durch den Spott befreite er sich nicht von der Vorstellung, daß er bestimmt sei, für Frael zu dulden und als Opfer zu leben.

Darin lag eine Vergewaltigung seines Wesens, eine Epikuräers natur wie die seine konnte sich nicht in die Rolle des Märtyrers hineinleben. Er hielt sich zwar für einen Wann der Idee und glaubte, sich für eine Idee opfern zu können, aber, heißt es in feiner Selbstichilberung weiter, seine Bernunft ichage bie Benüsse des Lebens und wolle ihr Teil von ihnen haben, und nun "ift in mir ber große Rampf zwischen meiner flaren Vernünftigfeit, bie ben Lebensgenug billigt und alle aufopfernde Begeifterung als etwas Törichtes ablehnt, und zwischen meiner schwärmerischen Reigung." Beine wollte nicht barben und nicht entsagen. Er hat, ohne daß es ihm zum Bewußtsein tam, ftets nur Ideen vertreten, die seine Unsprüche auf Lebensgenuß garantierten. Es war ein seltsamer Frrtum und eine unglüchselige Fügung, baß er sich selbst zum Opfer stempelte, und noch dazu zum Opfer des Judentums, bas ihm im Grunde nichts fagte. Er geriet baburch in einen Zwiespalt mit sich felber, ben er nur allmählich guruckbrangte, aber niemals völlig überwand. Er erwedte eine Spannung in feiner Bruft, einen bumpfen Groll fowohl gegen feine eigne Narrheit, gegen die Berliner Genoffen wie gegen die Juden, die fein Martyrium nicht verdienten, ja nicht einmal haben wollten. Beine ift bei Lebzeiten von jubifcher Seite ebenfofehr angegriffen worden wie von driftlicher, und gerade bamals war die hamburger Tempelgemeinde über ihn emport und suchte ihn nach feinen Un= gaben in jeder Beije zu distreditieren. Es war Zeit, daß der Dichter in eine andre Umgebung fam, sonst ware er rettungslos in biesen elenden Judengeschichten untergegangen. Schwer genug hat er unter ihnen in Lüneburg gelitten.

Es ist begreislich, daß seine Arbeiten unter diesen Umständen keine großen Fortschritte machten, zumal da seine Gesundheit noch immer schlecht war und seine Kopsschmerzen sich in dem ruhigeren Leben der Kleinstadt nur allmählich besserten. Bergebens ließ er sich alle möglichen Materialien aus Berlin senden, der "Rabbi von Bacharach" kam nicht weiter und auch mit den Pandetten beschäftigte er sich ohne Freude und ohne Erfolg. Er hatte mit dem jurisstischen Studium noch nie Ernst gemacht, und so mag ihm damals die Einpaukerei ohne jede Vorkenntnisse und ohne fremde Beihilfe schwer geworden sein; aber alle seine Außerungen, daß Papinian und Ulpian ihm unverständlich seien, sind mehr oder weniger bes

Bolif, Beine

wußt komische Klagen eines Dichters, der von der fremden Wissenschaft nichts wissen will. Für Heines Begabung war es eine Kleinigskeit, sich das wenige anzueignen, das zum Examen nötig war, wenn er nur den guten Willen besaß. Aber der hatte leider gesehlt und sehlte auch in Lüneburg, da der Dichter noch immer nicht sicher war, daß er wirklich in den sauren Apfel der Jurisprudenz beißen mußte.

In dieser verftimmenden Lage fand er noch nicht einmal bei seinen nächsten Angehörigen, bei Eltern und Geschwistern, Troft oder Verständnis. Das Gefühl der Familienzugehörigkeit mar bei ihnen stark ausgeprägt, aber es beruhte mehr auf einer anerkennenswerten altjüdischen Tradition und überliefertem Pflicht= gefühl als auf freier Bahl und perfönlicher Liebe. Gin Mitgefühl für seine besonderen Lebensverhaltniffe und ein Gingeben auf feine Eigenart als Dichter hatte er hier nicht zu erwarten. Go ichrieb er an Moser: "Was die Aufnahme bei meiner Kamilie betrifft, so hat meine Mutter die Tragodien und Lieder zwar gelesen, aber nicht sonderlich goutiert, meine Schwester toleriert fie bloß, meine Brüder verftehen fie nicht und mein Vater hat fie gar nicht ge= lesen." Daß die Eltern nicht die Bildung besagen, das Schaffen ihres Sohnes zu begreifen, ift ichon früher bargelegt worden. Die Geschwister dagegen hätten es vermocht, aber bei ihnen fehlten der gute Wille und bas Intereffe. Ihr Berhältnis zu dem älteften Bruder war nicht fo, daß fie fich besondere Mühe gaben, seine Dichtungen ju verstehen. Guftav wie Max waren äußerliche Menschen, die den Schein über bas Wefen ftellten, beschränkte Röpfe, aber geschickt, wenn ihr Vorteil in Frage tam, ftets barauf bedacht, nach außen gute Figur zu machen, felbst wenn es auf Roften ber inneren Bahrheit geschah. Beide waren liebenswürdig und wußten durch Liebens= würdigkeit ihre Rücksichtslosigkeit, ben Mangel an Gefühl und bas Fehlen aller höheren Eigenschaften zu verbergen. Den älteren hatte ber Dichter schon damals durchschaut. Er erwähnt zwar den Bruder wie keinen seiner Angehörigen jemals, ohne hinguguseten, daß er ihn liebe, aber diese "Liebe" verhinderte ihn nicht, schon 1827 zu schreiben.

daß er seinem Bruder nicht die Geheimnisse seiner Kate, geschweige die seinen anvertrauen würde. Gustav hatte die "Impertinenz" geshabt, Briese, die für den Dichter bestimmt waren, zu erbrechen. Die Wege der beiden Brüder gingen später weit auseinander. Der jüngere wurde Landwirt, dann unter Ausnuhung des adlig klingensden mütterlichen Namens österreichischer Offizier. Heine suche ihm ansangs zu helsen und die Schwierigkeiten zu überwinden, die einem Juden als Landwirt entgegenstanden. Ob mit Erfolg, ist nicht bestannt. Aber Gustav war auch imstande, für sich selber zu sorgen, er wußte immer die Konjunktur auszunutzen, und der Ausschwung des Aktienwesens, der mit dem Bau der Eisenbahnen einsetzte, vershalf dem nachmaligen Baron zu beträchtlichem Vermögen. So ost sich sein Pfad mit dem seines großen Bruders kreuzte, geschah es meist nicht zum Vorteil, selten zum Vergnügen des letzteren.

Freundlicher gestalteten sich die Beziehungen zu Mar. Er verftand es, ohne fich barum mit ben andern Mitgliedern seiner engern und weitern Bermandtschaft zu überwerfen, mit dem Dichter aut zu stellen. Ja biefer erteilte ihm bas Zeugnis, er sei ber einzige aus seiner Familie, ber ihn schweigend verstehe. Da das Lob den Borbehalt "in der Familie" trägt, so besagt es nicht viel, aber sicher ift, daß Max neben dem gurudhaltenden Ontel Benry der einzige unter den männlichen Angehörigen des Dichters war, über den er nie Rlage geführt hat. Gein Aufenthalt in Rugland entrückte ihn bald ben Familienstreitigkeiten, und wenn er vorübergebend nach Deutich= land tam, war er zu vorsichtig, um Partei zu ergreifen. Im Grunde war Mar nicht beffer als Guftav, und nach dem Tod des Dichters hat weder der eine noch der andere sein Andenken in Ehren ge= halten. Beiden fam es nur barauf an, alles zu unterbrücken und ju beseitigen, mas ber Samburger Millionarsfamilie unangenehm war, mochte dabei auch der Nachruhm ihres im Leben und im Tode vielgeschmähten Bruders leiden. Ginftweilen jag aber Max noch in Brima und übte eine ziemlich unreife Kritif an ben Liebern bes Dichters. Es zeugt von der Gutmutigfeit Beines, daß er fich die vorlauten Ratichlage des Jungeren gefallen ließ, ja jogar in ben von dem Gymnasiasten angepriesenen antiken Metren zu dichten versuchte. Es kam nichts dabei heraus und ärgerlich verzichtete der Dichter auf die Formen der Griechen. Max selbst besaß ein gefälliges Reimtalent, das er ziemlich anspruchsvoll ausübte. Der Dichter riet ihm dringend von der Poesie ab, denn fügte er scherzend hinzu, ein Poet in der Familie sei genug Unglück.

Um nächsten von seinen Geschwistern ftand Beine feine Schwester Charlotte. Mit ihr hatte er als Rind gespielt, aber mas er an ihr liebte, war weniger ihre Verson als die Erinnerung an seine eigene Jugend. Sie ließ fich von ihm liebevolle Briefe ichreiben, ließ fich auch in den Zeiten ihrer Schwangerschaft manchen unfeinen Scherz fagen, und fie hat diese Briefe vermutlich ebenso liebevoll beantwortet und den Dichter zum Vertrauten ihrer häuslichen und ehelichen Sorgen gemacht. Ihre Außerungen find nicht erhalten. aber aus Beines Antworten ergibt sich, daß von einer Teilnahme ber Schwester an seinen Interessen nicht die Rede war. Sie halten fich an der Oberfläche. Er denkt nicht baran, der Schwefter feine Sorgen, seine Blane oder Bergensnöte mitzuteilen. Sie erhalt wohl Berficherungen seiner Liebe, aber kaum ein Wort, das nicht jeder Fremde ebensogut erfahren könnte. Diese Liebe ift konventionell, wie fie zwischen gut erzogenen Geschwistern mit gemeinsamen Rindheits= erinnerungen üblich ift. Beines Berhältnis zu Charlotte läßt fich mit dem Goethes zu Cornelie oder dem Heinrich von Rleifts zu Ulrife nicht vergleichen. Für die eine war es ein Opfer, als sie fich verheiraten und dadurch von dem Bruder entfernen mußte, die andere blieb ledig, um ihm ausschließlich zu leben. Seine hat an feiner Schwester weniger gehabt als Schiller an der seinen, obgleich Diese an Bildung und Erziehung der Hamburgerin nachstand. Als fie sich verlobte, glaubte sie sicher nicht, daß der Bruder dadurch etwas verlieren würde. Und er verlor auch nichts. Sein Bludwunsch vom 2. Februar 1823 bekundet feine Enttäuschung und feine Berstimmung, im Gegenteil, er ift mit der Bahl bes Schwagers durchaus zufrieden.

Die Ehe gestaltete sich nicht sehr glücklich, aber nicht beshalb

tam es zwischen Beine und seinem Schwager Morit Embden gum Bruch. Er wußte, daß fein "Lottchen", die er als "Mufit, ganz Ebenmaß und Sarmonie" gepriesen hatte, fehr launisch war und daß ihre Launen die Schuld an den ehelichen Mighelligfeiten, vielleicht jogar zum größeren Teil, trugen. Er mahnte beide Chegatten jum Frieden und zur gegenseitigen Rucksicht, und die Briefe, die er bei diesen Gelegenheiten und ichon früher gur Berlobung ober jur Geburt des erften Rindes ichrieb, beweisen, daß er ben Schwager burchaus nicht für den Störenfried hielt, sondern eine hohe Meinung von seiner Klugbeit und seinem Charafter hegte, wenn er auch politisch nicht mit ihm übereinstimmte. Doch nach wenigen Jahren trat ein Umschwung in seiner Ansicht ein. Er bezeugte dem Schwager, wie er selber ichrieb, eine wohlverdiente Verachtung, die dieser bamit vergalt, daß er den Dichter bei aller Welt verleumdete. Beine ver= zichtete mit schwerem Bergen auf seine Schwester, ba die "Unappetitlichkeit" ihres Mannes eine Fortsetzung des Verkehrs unmöglich machte. Es ist nicht befannt, worin diese bestand, es muß auch bamit gerechnet werden, daß die Darftellung des empfindfamen, leicht gefränften Dichters parteifich gefärbt ift. Es fommt nicht viel darauf an. Die Sympathien des normalen Samburger Rauf= manns mußten in einem Konflitt mit Salomon Beine auf feiten bes Millionars, nicht bes Poeten sein, und vermutlich mar es die Stellung zu bem Ontel, die zur Entfremdung ber beiden Schwäger führte. Nach Bildung und herkommen konnte ber Mann seiner Schwester dem Dichter fein verständnisvoller Freund werden, aber als fundiger Berater in praftischen Dingen und als Bermittler in den endlojen Streitigkeiten der Familie hatte er ihm beifteben fonnen. Ginen folchen brauchte der haltlose, gereizte Beine fehr not= wendig, aber nicht einmal diefer bescheidenen Aufgabe hat Morit Embden genügt. Die Rolle, die er wie die gange Familie im Leben seines berühmten Schwagers spielte, ift rein negativ. Sie haben ihn als Rünftler nicht verstanden, als Menschen geschmäht und in der bentbar fleinlichsten, ja boshaften Beije gehindert.

Einstweilen fand Ende Juni 1823 Embbens Sochzeit mit

Charlotte statt. Da sie nicht in Lüneburg, sondern in einem beliebten Berannaungsort in der Umgebung hamburgs gefeiert wurde, fo ift anzunehmen, daß der reiche Ontel die Roften bestritt. Das Fest icheint mehr eine Suldigung für ben fplendiden Gaftgeber als für Die Neuvermählten gewesen zu sein. Er war in ber beften Laune. Der Dichter hatte wohl darauf gerechnet, ihn in der Hochzeitftimmung für seine Blane ju gewinnen, jum mindeften fich ihm zu nähern und beffere Beziehungen herzustellen. Aber so leicht war bem geriebenen Geschäftsmann nicht beizukommen. Er war äußerst huldvoll gegen ben Reffen, wie immer, wenn es fein Geld koftete. wich aber sowohl damals wie bei einem achttägigen Besuch, den ihm Harry Anfang Juli in Hamburg machte, jeder Verpflichtung aus. Er stand gerade por Antritt einer größeren Reise, seine knappe Beit erlaubte ihm nur, dem Neffen gehn Louisd'or zu einer Badereise zu schenken, die Seine bald darauf ausführte. Aber sie kostete ihn den dreifachen Betrag. Er ichob die Rarabeit des Onkels auf den ungünftigen Einfluß der ihm feindlichen Samburger und dachte baran, durch Bekanntschaften, die ihm Barnhagen vermitteln follte. ein Gegengewicht gegen ihre Partei zu bilden. Er ging babei von ber Voraussetzung aus, daß ber Onkel im Grunde ebel, freigebig und ihm wohlgefinnt sei und nur durch fremde Gehässigkeit an der Ausübung seiner Großmut behindert werde. Diese Annahme war insofern richtig, als die ganze Familie um die Gunst des Millionars buhlte. Jeder einzelne ftrebte danach, so viel als möglich aus ihm herauszuholen, und gönnte dem andern nichts, ohne daß darum eine besondere Gehässigfeit gegen den Dichter bestand. Sie saben in ihm nur einen unerwünschten Miteffer mehr an der gemeinsamen Futterfrippe. In diesem Wettkampf war den Leuten jedes Mittel recht und in der Strupellosigkeit bestand ihre Überlegenheit über ihren berühmten Bermandten, der mit feiner "abstoßenden Söflichkeit, Fronie und Chrlichkeit" nicht viel auszurichten vermochte. Gin Frrtum aber mar eg, wenn er die Gute Salomons als eine gegebene und dauernde Größe in Rechnung stellte. Der Geldmann war von Natur mißtrauisch, kleinlich und ohne Verständnis für die genialen

ober geistreichen Regungen einer Künstlerseele. Die Widmung des "Lyrischen Intermezzo" machte auf ihn gar keinen Eindruck, bei den Wigen des Neffen, wenn sie nicht zu sein waren, amüsierte er sich vortrefslich, aber er dachte nicht daran, sie mit seinem sauer verdienten Gelde zu bezahlen.

Unter diesen wenig erfreulichen Umftanden sah ber Dichter Samburg wieder, die "ichone Wiege feiner Leiden". Bier Jahre waren verfloffen, seit er mit einer unglücklichen Liebe im Bergen, aber doch als hoffnungsvoller Student den Ort verlaffen hatte. feit zwei Jahren mar die Jugendgeliebte die Gattin eines anderen Mannes und faß als Frau Friedlander auf ihrem Gute in Dft= preußen. Beine brauchte feine Furcht zu hegen, ihr zu begegnen, aber es war für ihn ichon ein ichwerer Entschluß, die Stadt gu betreten, die ihm "Elysium und Tartarus" zugleich gewesen war. Beim Unblick ber vertrauten Stätten brachen die alten Bunden auf. Barnhagen hatte ihn vor dem Besuche gewarnt, und Beine mußte dem verständigen Freunde nachträglich Recht geben, daß es töricht war, sein weiches Berg ben Erregungen ber Samburger Reise auszusegen. In dieser wehmutsvollen Gemutsverfassung, in biefer unter bem Nachklang ber alten Liebe gitternden Stimmung fam er wieder nach Ottensen in das Landhaus des Onfels. Dort herrschte jett als junge Königin die einzige noch unvermählte Tochter, Amaliens jüngste Schwester Therese. Sie war 1807 geboren, war also, als der Dichter Abschied nahm, noch ein Kind und gählte auch jett noch teine sechzehn Jahre. Sie glich ber Schwester, und diese Ahnlichkeit mag den Dichter zuerft zu ihr hingezogen haben. Mus dem Intereffe murde Liebe, und bald glühte fein Berg für die junge Coufine wie vor vier Jahren für die ältere.

Heine hat über seine Neigungen einen beinahe undurchdringlichen Schleier gebreitet. Seine Liebe zu Amalie erwähnt er ein einziges Mal in einer flüchtigen Andeutung in einem Schreiben an Barnhagen, von Therese hat er direkt niemals gesprochen und nur, als sie sich mit einem andern verheiratete, schrieb er in dem Glückwunsch an ihren Bater: "Bedingterweise habe ich mich über ihre Vermählung ge-

freut. . . . Nächst mir selber hatte ich sie keinem lieber gegönnt als bem Dr. Salle." Diese spaßhafte Wendung allein besitt natürlich feine Beweisfraft, aber wenn man fie, wie es Ernst Elster getan hat, mit andern Mußerungen zusammenhält, in benen allerbings fein Rame genannt wird, fo tann man an dieser zweiten Liebe Beinrich Seines nicht zweifeln. Wir verdanken es diesem ausgezeichneten Forscher. daß wir von dieser Reigung überhaupt etwas wissen, die noch Strodtmann völlig entgangen war. Wenn ich auch Elfters Beweis nicht im vollen Umfange zustimme und es nicht für zulässig halte. aus den Gebichten Schluffe auf den wirklichen Berlauf der Ereignisse zu ziehen, so bleibt boch genug übrig, um diese Liebe zur Gewißheit zu erheben. So schrieb der Dichter über den tiefen Gin= bruck seines hamburger Besuches an Moses Moser: "Ru gleicher Reit wirkte die Magie des Ortes furchtbar auf meine Seele, und ein ganz neues Prinzip tauchte in berfelben auf; Dieses Gemutsprinzip wird mich wohl eine Reihe Jahre lang leiten und mein Tun und Lassen bestimmen. Bar' ich ein Deutscher . . . so wurde ich Dir über dieses Thema lange Briefe, große Gemütsrelationen schreiben; aber doch sehne ich mich banach, Dir in vertrauter Stunde meinen Bergensvorhang aufzudecken und Dir zu zeigen, wie die neue Torheit auf der alten gepfropft ift." Das fann doch nur beifen, daß Seine eine neue Liebe empfand, daß diefe in Beziehung zu der alten ftand und daß er damit rechnete, daß diese Reigung einen beftimmenden Ginfluß auf feinen Lebensweg ausüben wurde.

Db es schon wie Elster meint, im nächsten September zu einer Erklärung gekommen ist, die aber von der kaum den Kinderjahren entwachsenen Therese nicht verstanden wurde, kann zweiselhaft erscheinen; sicher ist, daß Heine Hamburg mit einer neuen Liebe im Herzen verließ, die ihn teils mit Hoffnung, teils mit Sorge, teils mit einem gewissen Schauder vor sich selbst erfüllte. Diese zweite Liebe war ja ein Bruch mit der Byronstimmung, in die er sich so schön hineingelebt. Es war also nicht richtig, daß das Herz nur einmal lieben könne und nach dem ersten Schlage ewig unglücklich und seer bleiben müsse. Es ist begreislich, daß der Dichter den

Bfad ber neuen Liebe mit Zagen und Migtrauen gegen fich felber beidritt. Gie bedeutete eine Revolution feiner Befühlswelt, eine überwindung von 3deen, auf denen er jein Leben wie fein Dichten aufgebaut hatte, eine Rudfehr von lebensunwirklichen, vorgefagten, phantastischen Vorstellungen auf ben Boben ber festen Wirklichkeit. Bar die erste Liebe der Beginn, so ift die zweite bas Ende der Byronftimmung, feine unendliche Schwärmerei, jondern von Anfang an eine gefunde Empfindung mit einem erkennbaren und erreichbaren Riel. Die Beirat mit Thereje war fein übermütiger, fnabenhafter Traum, sondern Beines Mussichten auf ihre Sand waren beffer und begründeter als die auf Amaliens. Er war nicht mehr der Chef ber Firma "Barry Beine & Co." in Liquidation, sondern ein anerkannter beuticher Dichter, und es lag in jeiner Sand, bei einigem Fleige in wenigen Monaten ben von ber Familie begehrten Titel eines Dr. juris zu erwerben. Dan barf nicht glauben, baß Beine durch praftische Gründe zu der jungen Cousine hingezogen wurde - er war ftets geldbedurftig, boch nicht geldsüchtig -, aber die Reigung trug im Gegenfat ju ber früheren Schwärmerei ein reales Element in sich. Thereje glich ihrer älteren Schwester mehr im Aussehen als im Wefen. Gie hatte Sinn für die Hulbigungen und die Liebe eines Dichters, wenn sie sich auch später nicht ent= ichließen konnte, ihn zu heiraten.

Von Ende Juli ab weilte der Dichter zur Erholung in dem Seebade Kuxhaven. Es war das erstemal, daß er das Meer sah, aber es hat damals noch nicht den überwältigenden Eindruck auf ihn gemacht wie bei späteren Besuchen. Der Binnenländer mußte sich erst an die Großartigseit des Anblicks gewöhnen, und die erregte See schreckte ihn zunächst mehr, als daß sie ihn bezeisterte. Er hat auch einen Sturm mitgemacht, selbstverständlich wie jeder, der zum erstenmal auf dem Wasser fährt, den schwersten Sturm, den der Kapitän je erlebt hat. Die Seebäder taten ihm wohl, die Kopsichmerzen ließen nach, doch wurde seine Erholung durch einen neuen Zwist mit dem Onkel, der unter den damaligen Umständen doppelt peinlich war, gestört. Er hatte dem Neffen für

zwei Jahre feines Studiums ein Stipendium bewilligt, bas in vierteljährlichen Fälligkeiten von je 100 Talern gahlbar mar. Die Salfte biefer Frift mar faum verftrichen, als ber ftets gelbbedurftige Empfänger ichon eine Rate bes zweiten Jahres erhob, die aller= bings erft in einigen Monaten fällig war. Der Onkel fah barin eine Überschreitung bes eingeräumten Rredites, nach seiner Unficht bedurfte es zur Erhebung der weiteren 100 Taler einer erneuten Anweisung. Außerdem war bas Gelb für bas Studium, nicht aber für Badereisen beftimmt. Salomon Beine war der beffere Rechner und in Gelbsachen gewiß zuverläffiger als fein Reffe; feine Darftellung wird wohl die richtige fein, und bem Dichter fonnen wir es zutrauen, daß er eine Unklarheit ber Abmachungen benutte, um fich vor der Zeit in Besit bes Geldes ju fegen, das er jest wie immer notwendig brauchte. Der Geldmann, ben bie Gigenmächtigfeit emporte, schrieb dem Dichter einen wütenden Brief, in dem er ihm die Entziehung jeder ferneren Silfe androhte; Diefer antwortete mit einem "Meifterftuck von Burbe und Berfiflage", von dem er allerdings voraussah, daß es "feine milde Stimmung" hervorbringen würde, Der Standpunkt bes Bantiers war, daß er genug für die bedürftige Familie seines Bruders Samson tat, wenn er diesen felbst und feine noch nicht erwerbsfähigen Rinder unter= ftütte, daß aber der erwachsene Sohn sich selber sein Brot ver= bienen muffe. Beine tonnte biefer nuchternen, flaren Auffaffung nur seinen Dichterberuf entgegenhalten, aber er burfte nicht er= warten, daß er bei einem Samburger Bantier dafür Berftandnis fand.

Es ist der alte Gegensatz, der sich unter den gleichen Bedingungen immer wiederholt und wiederholen muß, zwischen dem
idealen Recht des Künstlers, der ohne fremde Hisse nicht leben
kann, und dem realen Recht des Gönners, der die Kunst nach
seinen materiellen Begriffen einschätzt. Heine ist nicht der einzige
Dichter, der unter diesem Zwiespalt gelitten hat. Ariost z. B. hat
ihn in derselben qualvollen und demütigenden Beise durchlebt. Setzt
man an Stelle von Hippolyt und Alsons von Este den weniger
wohlklingenden Ramen Salomon Heine, so kann man die Klagen

des italienischen Dichters trot der Spanne von drei Jahrhunderten wörtlich dem deutschen in den Mund legen. Er schrieb von seinem Gönner:

Meint er, daß er mich faufte burch die Gaben, so geb' ich fie zurud, leicht fällt die Wahl und will nur meine Freiheit wieder haben.

Doch gleich darauf sieht er ein, daß er von fremdem Gut leben muß und daß es immer noch besser sei, sich beim Herzog "satt zu laben", als "mein täglich Brot zusammen mir zu schaben". Genau so verhielt sich Heine. Auch er erklärte wieder und wieder, daß die Abhängigkeit von dem Onkel mit seiner Würde unverträglich sei, daß er sich aus der schmählichen Lage besreien musse, und daß er sein Brot lieber in der Schale der Themis essen wolle, aber das Ende dieser Entrüstung bildete immer der Entschluß, für dieses eine und letzte Mal noch etwas von dem Onkel anzunehmen, und er seilscht mit ihm um Heller und Pfennig. Diese Komödie wiederholt sich in Heines Leben unzählige Male wie in dem Ariosts. Aber dem Dichter der Kenaissance gelang es, die Komödie als Komödie zu genießen, dem der Neuzeit wurde sie zur Tragödie.

Ariost verachtete seine Gönner und darum wußte er sie immer wieder an ihrer schwachen Seite zu fassen. Heine hat sich zu einem Gefühl der Überlegenheit nicht aufgeschwungen. Er bewunderte den Reichtum und die kapitalistischen Fähigkeiten des Onkels, er haßte und liebte ihn. Dadurch war seine Haltung immer schwankend und zweideutig, sie zeigte mehr Selbstgefälligkeit als Selbstbewußtsein. Wenn er dem Verwandten bei einer dieser Auseinandersetzungen ins Gesicht sagte: "Das Beste an Dir ist, daß Du meinen Namen trägst", ein andermal ihm die allerdings nicht beglaubigten Verse schrieb:

Schiden Sie mir eine Million, und vergeffen fie bann ihren Bruberiohn!

oder ihm erklärte, jedes seiner eigenen Worte sei für ihn bares Geld wert, so lag darin eine kümmerliche Genugtuung und Rache. Er mußte doch wieder mit Salomon verhandeln und froh sein, wenn er etwas bekam. So ging es auch diesmal. Der Onkel ließ sich herbei, ihm 100 Louisd'or zur Beendigung seines Studiums für das Jahr 1824 zu bewilligen. Der Neffe freilich stellte die Sache so dar, als ob er sich herabließe, diesen Betrag, aber keinesfalls mehr, anzunehmen, weil er ihn in seinen Zukunstsplänen schon in Nechnung gestellt habe. Er erklärte, daß der Onkel vor allen weiteren Ansprüchen sicher sein könne, eine Drohung, die Salomon Heine sicher nicht sehr erschütterte. Sie wurde natürlich nicht ausgesührt, den stolzen Worten solgten keine Taten, und da die Frist für das Studium nicht ausreichte, so mußte es sich der Dichter schon nach einem Jahr gefallen lassen, daß auch das Stipendium verlängert wurde.

Die letten Monate in Lüneburg verbrachte er, wie er nach= träglich bemerkte, in recht angenehmer Beise. Er "ochste" Pandetten und dichtete die Lieder der "Heimkehr". Um 30. Januar wurde er jum zweitenmal in Göttingen immatrifuliert, etwa zwei Jahre, nachdem er die Stadt als relegierter Student verlassen hatte. Selbstverständlich fand er den kleinen Ort wieder entsetlich langweilig und ebenso langweilig und geifttötend erschien ihm das juriftische Studium, dem er fich nun mit Gifer widmen mußte. Gine Biffenschaft, die man erlernt und nicht ergreift, tann nicht anziehen. Beine war nur bemüht, fich bas für bas Examen notwendige Material anzueignen, aber es spricht doch für sein Interesse an ber Jurisprudenz, daß er in Berlin ein hiftorisches Staatsrecht, in Göttingen eine Abhandlung über die Todesftrafe schrieb oder zu schreiben gedachte. Der Beift des Rechts interessierte ihn, sein ludenhaftes Studium verhinderte ihn aber, diesen Geift, der sich gerade im Zivilrecht am flarften ausspricht, zu erfassen. Seine Professoren freilich ahnten von dem Geist auch nur wenig. Meister und Bauer waren trocene Bedanten, ihr Rollege Sugo überragte fie an Bedeutung, aber aus nicht ersichtlichen Gründen hielt Beine ihn für seinen persönlichen Feind und gitterte bavor, daß er Defan und Bräfident der Brufungsfommission werden könne. Im Berkehr hat er mit feinem ber Juriften geftanden, wohl aber nahm er ben Umgang mit dem hoch= geschätzten Sartorius wieder auf, und Eichhorn lud ihn fogar zur

Mitarbeiterschaft an dem angesehenen "Göttinger Gelehrten Anzeiger" ein. Die Prosessoren trugen seinen Jahren und seiner literarischen Bedeutung Rechnung, und nichts lag ihnen ferner, als dem Dichter die Jugendstreiche zu vergelten, wie er befürchtete.

Bon seinen ehemaligen Genoffen weilte keiner mehr in Göttingen, fie hatten zumeift ihr Studium ichon abgeschloffen. Reue Freund= ichaften traten an die Stelle ber alten, die Bruder Wedefind, mit benen fich Beine gern über Runft und über feine eigenen poetischen Blane unterhielt, Donndorf, ben er später in Baris wieder traf. Aldolf Beters, beffen überfinnliche, blutleeren Reimereien ben Spott unjeres Dichters erregten, und Rarl Otto von Raumer, ber fpater als preußischer Kultusminister den "Romangero" seines Universitäts= freundes verbot und die beschlagnahmten Eremplare einstampfen ließ. Damals freilich war er ein schwärmender Jüngling, der bei ber Lefture bes Buches "Le Grand" Tranen vergoß. Der Dichter hat fich bei biesem zweiten Göttinger Aufenthalt mehr in bas studentische Leben eingelassen als beim ersten. Der ehemalige Burichenichafter verkehrte jest viel bei der Landsmannichaft "Weft= falia". Für den Fechtboden hatte er immer Intereffe gehabt, und fo war er jest bei ben meiften Menjuren ale Sekundant, Zeuge ober Unparteiischer beteiligt. Er hat sogar selbst nochmals einen andern Studenten herausgefordert, doch ift nicht bekannt, ob der Zweitampf ausgefochten murbe. Bei einem früheren Duell hatte fich Beine zwar mutig, aber auch fehr ungeschickt benommen.

Er genoß mit seinen zwanzig Semestern seit Abgang von der Schule die Borrechte des "bemoosten Hauptes". Die Bekannten der damaligen Zeit berichten von Heines unverwüstlicher Heiterkeit, die nur gelegentlich durch sein schlechtes körperliches Besinden gestört wurde, sie erzählen auch von zahlreichen Studentenstreichen, an denen er beteiligt war, von seinen treffenden Anworten und von lustigen Anekdoten, die er vortrug. Der Dichter muß sich im großen und ganzen in dem langweiligen Göttingen und troß der verhaßten Juristerei recht wohl gefühlt haben. Vermutlich trugen dazu weniger die Freuden des akademischen Lebens bei, für die der Siebenundzwanzigs

jährige reichlich alt war, sondern am meisten tat ihm wohl, daß er dem Banne des Judentums entrückt war. Er erkundigte sich zwar in seinen Briesen an die Berliner Freunde stets nach dem Schicksal des Vereines, aber der Nachstrage sehlte das lebendige Interesse. Der Umgang mit der studierenden Jugend, die sich um den großen Judenschmerz nicht kümmerte, und in ihm selbst nur einen der Ihren sah, tat ihm wohl. Das dittere Gefühl, ein Fremder zu sein, trat zurück, und es blieb davon nur eine leise Wehmut, daß ihm nicht vergönnt war, in gleich sicheren und ebenen Bahnen wie die Freunde sein Leben zu vollenden. Doch der Druck hörte auf, Heine verlernte, sich als Jude zu sühlen, und in seinen Göttinger Briesen spielt im Gegensah zu denen aus Lünedurg das Judentum kaum eine Kolle mehr.

Trot ber vielen Luden, die er in feinem Studium auszufüllen hatte, blieb ihm Zeit zu größeren und fleineren Ausflügen, zu Reisen und zu dichterischem Schaffen. Auch das ift ein Beweis, daß ihm bei einigem guten Willen die Rechtswiffenschaft keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bot. Er arbeitete in Göttingen an dem unglückseligen "Rabbi", der nicht weiter kommen wollte, obgleich ber Verfasser alle möglichen Chroniken durchstudierte, er schrieb die "Hargreise", sette seine in Lüneburg begonnenen "Memoiren" fleißig fort und dichtete gablreiche Lieder, die in seinen späteren Sammlungen veröffentlicht wurden. Ludwig Robert und fein alter Mitschüler Rouffeau bedrängten ihn beständig um Beiträge für ihre literarischen Zeitschriften. Das Almanachwesen war unserm Dichter, wie er an Moser schrieb, im höchsten Grade zuwider, und mit Recht befürchtete er, dadurch sein Talent und die Wirkung seiner Gedichte zu zersplittern, aber er war zu gutmütig, um sich ben Bittenden zu versagen, zumal wenn diese ihre Antrage durch eine hübsche Frau unterstützten wie Friederike Robert, der er damals burch Moser einen Sonettenfranz überreichen ließ. So gab er verschiedene Gedichte an die "Rheinblüten" bes einen und an die "Agrippina" bes andern Freundes, meiftens allerdings unter ber Bedingung, daß seine Beitrage nicht mit feinem vollen Ramen gezeichnet würden. Es war manches leichtere Gut darunter, das er später nicht anerkannte und nicht in seine Werke aufnahm. Rousseau hatte auch sonst keine reine Freude an der Mitarbeiterschaft seines einstigen Universitätsfreundes. Eine seiner Einsendungen, ein humoristisches Soldatenlied, das Heine nicht einmal verfaßt, sondern nur aufgezeichnet hatte, gab den Behörden Beranlassung, die "Ugrippina" zu unterdrücken. Der Herausgeber konnte freilich den Schlag verwinden, da er noch mehrere Journale gleichen Kalibers sein eigen nannte oder bald begründete.

Ru Dftern 1824 unterbrach Beine bas Göttinger Studium, um fich bei ben Berliner Freunden in Erinnerung zu bringen. Auf ber Sinreise verweilte er vier Tage in Magdeburg, um Immermann perfonlich tennen zu lernen, mit dem er feit dem Erscheinen feiner ersten Gedichte in lebhaftem Briefwechsel ftand. Immermann ift ber einzige Dichter von Bedeutung, mit dem Beine, obgleich fie fich nur das eine Dal jahen, in dauerndem freundschaftlichen Berhältnis stand. Von all den bedeutenden Menschen, die er in Berlin oder später in Paris fennen lernte, ift ihm feiner nähergetreten, fondern ber Umgang blieb ftets konventionell. Immermann batte eine jehr gunftige Beiprechung ber "Jungen Leiden" veröffentlicht, und Beine bantte ihm in einem Schreiben voll überftromender Dantbarkeit. Er lobte die gahlreichen Tragodien Immermanns auf das hochste, und er ist seiner gunftigen Unsicht bauernd treu geblieben, obgleich diese längit vergeffenen Stude feine Anerkennung nicht verbienten. Die älteren bewegen fich in den ausgefahrenen Gleifen billigfter Romantit, bie ipateren ahmen in nüchterner, verftandesmäßiger Beije Shafeipeareiche Auferlichkeiten nach. Beine stellte ben Berfasser neben ben großen Briten felber, er hielt ihn, beffen bedeutende Berfe erft ipater geschrieben wurden, icon damals für einen großen, ja für einen der größten Dichter. Er war dabei sicher aufrichtig, er täuichte sich jelbit, weil es ihm wohltat, einen ber größten unter feinen Zeitgenoffen feinen Freund zu nennen, weil er badurch in feinen eigenen Augen gewann, daß wenigstens biefer eine große Dichter nicht wie die andern, wie Goethe, Tied und Uhland, feine

dargebotene Sand verschmähte. In Immermann lobte Seine fich felber und er hat ihm seine Freundschaft geradezu aufgedrängt benn weder in ihrem Schaffen noch in ihrem Charafter hatten die beiden Männer auch nur die geringste Uhnlichkeit. Immermann war keine "fräftige, leuchtende Dichtergestalt", wie Beine begeiftert schrieb, sondern ein ftrenger, ferniger Altpreuße von herbem Berftand und nüchterner Klarbeit, die an den alten Frit und die Aufflärung gemahnten. Schon auf der Universität war er in Opposition gegen die herrschende Burschenschaft getreten, weniger gegen ihre Tendenzen als gegen den Terrorismus, mit dem fie die außenftehenden Studenten verfolgte. Auch als Dichter hielt er sich von dem tonangebenden Klüngel fern und nahm es lieber bin, daß seine Dichtungen nicht beachtet als von Leuten gelobt wurden, die ihm nicht gefielen. Immermanns Charafter, "fein ftarkes Wollen bes Guten und Rechten" imponierte dem schwankenden und haltlosen Beine. Aber bas, was fie zumeift zusammenführte, war die gemeinsame Opposition. Beide nahmen eine Sonderstellung in der Literatur ein, beide waren ber ariftofratischen Romantit abgeneigt und fühlten, daß die neue Reit eine neue Runft verlangte; beide besagen eine ftarke Dosis von Rationalismus, die fie zu Feinden der hiftorifierenden Romantit mit ihren Rittern und Pfaffen, ihrer Muftit und ihrem Altdeutschtum machte. Beine hat dies schon in seinem ersten Brief mit erstaunlicher Rlarheit erfannt. Schon bort gab er die Barole aus: "Rampf bem verjährten Unrecht, der herrschenden Torheit und bem Schlechten! Wollen Sie mich jum Waffenbruder in diesem heiligen Rampfe, so reiche ich Ihnen freudig die Sand. Die Boefie ift am Ende boch nur eine schöne Rebensache."

Immermann ergriff die dargebotene Hand und es entspann sich zwischen den beiden Dichtern ein reger Briefwechsel, der erst mit Heines Übersiedlung nach Paris verebbte. Wohl nicht nur durch Jufall oder Säumnis, sondern ihre Wege gingen damals auseinander. Schon in dem Kampf gegen Platen fand Heine nicht die Unterstützung bei Immermann, die er erwartete, und vollends gegen die "Bewegungsliteratur" verhielt der altpreußische Beamte sich ab-

lehnend, während sein Freund von dem jungen Deutschland auf ben Schild gehoben wurde. Immermann betrachtete die Poefie als seine Lebensaufgabe, und je mehr Beine Bolititer wurde, um so weniger hatten die einstigen Freunde sich zu sagen. Von ihrer Korrespondeng sind nur Beines Briefe erhalten, die Antworten Immermanns find leider bei einem Brande in Betty Beines Bobnung vernichtet worden. Wir fonnen das Freundschaftsverhältnis also nur einseitig beurteilen, aber aus dem Borhandenen ergibt fich, daß unfer Dichter der Führende, der Geiftvollere und Biel= seitigere in diesem Bunde war. Er erteilt dem Freunde bei aller Bewunderung gute Ratichlage, schickt ihm eingehende Verbefferungen zu der Dichtung "Tulifantchen" und weift sein Talent auf die richtigen Bege. Es ift taum anzunehmen, daß Immermann Gleiches mit Gleichem vergelten konnte, er beschränkte sich darauf, dem Freund anerkennende Rritiken zu schreiben, die dieser hochbeglückt aufnahm. In Magdeburg wurde der Freundschaftsbund damals besiegelt.

Von dort ging es nach Berlin. Seine Ankunft hatte Beine aut vorbereitet durch 33 der besten Lieder der "Heimkehr", die Gubit furz vorber im "Gesellichafter" gedruckt hatte. Die Freunde follten sehen, daß seine Sarfe noch wie einft flang. Die turze Zeit in der Hauptstadt verlief auf das angenehmste, um so mehr als ber Dichter in der Lage war, dant der ritterlichen Saltung Fouqués ein Zerwürfnis, bas Barnhagens Miftrauen verschulbet hatte, ju beseitigen. Er felbst ichrieb über ben Aufenthalt: "Ich habe in Berlin viel antichambriert, viele höchstgnädige Blicke auf mich herabstrahlen laffen, alte Freundschaften fester gefnüpft, gut gegeffen, noch beffer getrunfen à la Hafis, hinlänglichen Beihrauch eingeatmet, etwelche Ruffe empfangen, 30 Louisd'or ausgegeben, rasend viel dummes Gewäsch angehört und foftliche Stunden genoffen." Das Wichtigfte ift, daß er viel antichambriert hat. Die Reise diente also nicht ausschließlich dem Bergnügen, sondern der Förderung feiner Butunftsplane. Er trug fich mit bem Gedanten, fich nach bem Examen in ber Berliner philosophischen Fakultät zu habilitieren, und er hoffte, daß man ihm dies trot seines Judentumes und trot der Promotion in einer andern Fakultät gestatten würde. In Berlin hat er wohl Fühlung mit den zuständigen Stellen gesucht, und von Moser ließ er sich in der nächsten Zeit genau über die Verhältnisse im preußischen Kultusministerium unterrichten. Je mehr juristische Kenntnisse er sich als Examensballast einpaukte, desto weniger lockte ihn die Advosatur, vor allem aber suchte er den Übertritt zum Christentum zu vermeiden, den er, so verhaßt ihm die Tause sein mochte, vollsziehen mußte, um die Tätigkeit als Anwalt aufzunehmen.

Eine zweite Reise unternahm er im Spätsommer besselben Jahres. Sie führte ihn auf einer großen Fußwanderung von Göttingen durch den Harz über Eisleben, Halle, Jena, Weimar, Ersurt, Gotha, Eisenach nach Kassel und zurück. Heine war in jungen Tagen ein guter Fußgänger, am liebsten marschierte er allein, um die Natur ungestört zu genießen, und überließ es als echter Sohn der Romantik dem Zusall, ihn in gute oder schlechte Gesellschaft zu bringen. Er hat die kurze Unterbrechung der Examens büffelei, diese sorgenlose Fahrt durch Berg und Tal in vollen Zügen ausgekostet, sie gab ihm die Stimmung zur "Harzreise", seinem frischesten und glücklichsten Prosawerk, nur wurde sie durch ein Ereignis getrübt, durch den Ausenthalt in Weimar, den enttäusschenden Besuch bei Goethe.

Heine hatte dem Altmeister bisher alle seine Werke zugesandt, aber keine Antwort oder höchstens einen konventionellen Dank erhalten. Um so mehr drängte es ihn, Deutschlands größten Dichter Aug' in Auge zu sehen und die Anerkennung zu ertroßen, die jener ihm bisher versagt hatte. Er mochte hoffen, daß sein wachsender Ruhm Goethe zu Ohren gekommen war und daß er ihn, wenn nicht als Sbenbürtigen, so doch als jüngeren Kollegen in Apoll begrüßen würde. Eine schwere Enttäuschung stand ihm bevor. In der "Romantischen Schule" freilich gibt Heine eine begeisterte Schilberung seines Besuches. Er vergleicht dort Goethe mit Jupiter und erzählt: "Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegens über stand, bliekte ich unwillkürlich zur Seite, ob ich nicht auch

neben ihm den Abler sähe mit den Bligen im Schnabel. Ich war nahe dran, ihn griechisch anzureden; da ich aber merkte, daß er Deutsch verstand, so erzählte ich ihm auf deutsch, daß die Pflaumen auf dem Wege zwischen Jena und Weimar sehr gut schmeckten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten darüber nachgedacht, wie viel Erhabenes und Tiefsinniges ich dem Goethe sagen würde, wenn ich ihn mal sähe. Und als ich ihn endlich sah, sagte ich ihm, daß die sächssichen Pflaumen sehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte. Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die schöne Leda, die Europa, die Danae, die Semele und so manche andere Prinzessinnen oder auch gewöhnliche Nymphen geküßt hatte."

Un diesem lange nach dem Ereignis, ja nach Goethes Tod verfaßten Bericht ift nur das eine zutreffend, daß das Gespräch der beiden Dichter fich in gleichgültigen Bahnen bewegte. Das wird durch Maximilian Beines Erinnerungen beftätigt, jedoch tam nach feiner Angabe die Unterhaltung zu einem unerfreulichen, schnellen Abschluß. Goethe fragte den Besucher, womit er sich jest beschäftige, und als er die Antwort erhielt "mit einem Fauft", brach er die Unterhaltung ichroff und unvermittelt ab. Beine felbst schwieg gunächst über die Begegnung, erft auf das Drängen der Freunde verstand er fich ju zwei Außerungen, benen man, obgleich fie erft aus bem Sommer bes folgenden Sahres ftammen, die Erregung und Gereiztheit anhört. In einem Brief an Christiani, beffen rudhaltlose Goethe= verehrung er oft verspottet hatte, beklagt er die menschliche Sinfälligkeit bes Dichters, rühmt aber beffen Teilnahme an seiner Ge= fundheit und stellt fest, daß gerade diese personliche Unterhaltung ihm den tiefen Gegensatz zwischen Goethe und ihm selber sowie ben Brund, warum die Shriften bes Meifters ihn ftets gurudgestoßen, offenbart habe. Roch icharfer ipricht er sich in einem Brief an Mofer aus, beffen Gefühle er weniger zu schonen brauchte als die des Lüneburger Goetheschwarmers. "Dag ich bir von Goethe nichts geschrieben, und wie ich ihn in Weimar gesprochen, und wie er mir recht viel Freundliches und Berablaffendes gefagt, baran haft bu nichts verloren. Er ift nur noch bas Gebande, worin

einst Herrliches geblüht, und nur das war's, was mich am meiften an ihm intereffierte. Er hat ein wehmütiges Gefühl in mir erregt, und er ift mir lieber geworden, seit ich ihn bemitleibe. Im Grunde aber find ich und Goethe zwei Naturen, die fich in ihrer Beterogenität abstoßen muffen. Er ift von Saus aus ein leichter Lebe= menich, dem der Lebensgenuß das Höchste, und der das Leben für und in der Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt und in Gedichten ausspricht, aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt hat. Ich hingegen bin von Haus aus ein Schwärmer, . . . es ift noch bie große Frage, ob der Schwarmer, der felbft fein Leben für die Idee bingibt, nicht in einem Moment mehr und glücklicher lebt, als Berr v. Goethe mahrend feines gangen fiebzigjahrigen egviftischen, behaglichen Lebens." Gine abfällige Bemerfung Goethes, die Seine hinterbracht murbe, fteigerte in den nächften Jahren feine Gereigtheit. Er findet es nur natürlich, daß er dem Ariftofratenknecht miffalle. ber in dem Bewußtsein der eigenen Schwäche die heranwachsenden Titanen fürchte, aber - fo schreibt er in einem andern Brief an Barnhagen, "mag Bolfgang Goethe immerhin bas Bölferrecht ber Beifter verleten, er tann doch nicht verhindern, daß fein großer Name einft oft zusammen genannt wird mit dem Ramen S. Beine".

Der jüngere Dichter, der damals über die Götter Griechen- lands urteilte:

Ich hab' ench niemals geliebt, ihr Götter! Denn widerwärtig find mir die Griechen, und gar die Römer find mir verhaßt,

konnte keinen Sinn für Goethes klassische Größe besißen. Er betonte auch immer, daß er sich mit dessen Schriften nicht befreunden könne, und ruft Zeugen auf, daß diese Abneigung nicht erst durch die unglückselige Begegnung hervorgerusen sei, sondern von jeher bestanden habe, daß sie also keinen persönlichen, sondern einen sachlichen Charakter trage. Die neu erscheinenden Szenen des "Faust II" fertigte Heine mit billigen Wißen ab, die Helena sei wohl "ein großherzoglich Weimarsches Staatsgeheimnis", also ohne große politische Bedeutung. Er war der Ansicht, daß die europäische

Kunstepoche mit Goethe ihr Ende erreicht habe und daß dieser wie eine Ruine der Vergangenheit, als der letzte Naturdichter, in die neue politische Zeit hineinrage. Heine vermißte an Goethe die männliche Energie, er verargte ihm sein ablehnendes Verhalten gegen die Revolution und verlangte, daß der Dichter nicht einseitig in einer weltentrückten olympischen Höhenkunst lebe, sondern unter das Volk trete und für den Fortschritt der Menschheit kämpse, also für die Idee, für die die jüngere Generation sich einsetze. Es ist der immer wiederkehrende Gegensaß zwischen Jugend und Alter, wie ihn Goethe selbst verständnisinnig in "Paläophron und Neoeterpe" dargestellt hat.

Die Runft als folche erschien Seine aristofratisch und egoistisch, fremd ober feindlich ben Interessen ber Allgemeinheit und ber Gegenwart. Sein Standpunkt mar berechtigt, insofern die Runft beständig aus dem Leben neu geboren werden muß; falich, wenn er sie zur Dienerin der Politif oder von Gintagstendenzen machen wollte. Er fühlte, daß Goethes überragende Große einen Druck auf die neue Generation ausübte, daß mancher hoffnungevolle Trieb im Schatten bes Riefen verfümmerte. Er felbst mar sich bewußt, daß er "in wahrhaftem Rrieg mit Goethe und feinen Schriften" liege, daß er fich von ihm befreien muffe, um fich felber zu behaupten. Wenn man das bedenkt, wird man feine bamaligen absprechenden Urteile milber betrachten, fie entsprangen nicht nur bem Reid und ber Gifersucht, wie er fich später felbft vorwarf, nicht nur einer perfonlichen Krantung, jondern einem zwar subjektiven, aber doch berechtigten Gegensat, sowie bem Bedürfnis ber schwächeren Natur, sich nicht an die ftarfere zu verlieren. Es war eine Art geistiger Rotwehr, wie sie Goethe seinerseits gegen Shatespeare übte. Un ber Dichtergroße bes Meifters hat Beine niemals gezweifelt. Richt Borficht, sondern fein Geschmack hielt ihn ab, in Bornes ober Mengels torichte Ausfalle einzuftimmen. Da fonnte er den besorgten Freund Barnhagen beruhigen: "Ich gegen Goethe ichreiben! Wenn die Sterne am himmel mir feindlich werben, darf ich fie deshalb ichon für blofe Errlichter erklären?"

Je energischer Heine in die Politik trat, desto mehr näherte er sich merkwürdigerweise dem "alten Kunstgreis". Er erkannte, daß er bei dem "großen Heiden" aushalten müsse im Kampse gegen die deutsche "Nationalbeschränktheit und den Pietismus". Die Uhnung dämmerte ihm auf, daß Goethe nicht nur Dichter war, sondern die höchste Zusammensassung des damaligen europäischen Geistes. Goethe selber, dem Mann des objektiven Denkens und der klassischen Weltanschauung, war Heines Art sicher unsympathisch, ebenso wie die Kleists. Beide kamen zu ihm: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn." Er hat sie nicht gesegnet. Es war nicht seine Schuld, aber bedauerlich bleibt es doch, sein Lob hätte Deutschland zwei große Dichter erhalten können.

Im April 1825 tat der Dichter die ersten Schritte zum Examen. Er richtete das damals übliche lateinische Gesuch, die litera petitoria, an den Dekan der Fakultät, daß er mit den höchsten juristischeu Ehren geschmückt zu werden wünsche. Sehr kleinlaut entschuldigt er sich am Schlusse dieses Schriftstückes wegen seiner mangelhasten Kenntnisse, er habe aber in den sechs Studienzahren mehr für seine Allgemeinbildung als für das spezielle Fach gearbeitet und daher die Rechtskollegien zugunsten der literarischen und philosophischen vernachlässigt. Auch auf die Kopfschmerzen verweist er als Milsberungsgrund. Das Examen war damals nicht schwer. Sine schriftsliche Arbeit war nicht ersorderlich, eine Exegese über zwei Stellen des Corpus juris genügte. Die beiden, die Heine vorgelegt wurden, boten keine nennenswerten Schwierigkeiten und er scheint sich mit ihnen gut abgesunden zu haben.

Ehe es zum Abschluß bes Examens durch die Promotion kam, tat er einen wichtigen Schritt, er trat zum Christentum über. Um jedes Aufsehen zu vermeiden, wurde der Tausakt am 28. Juni 1825 nicht in Göttingen, sondern in Heiligenstadt, dem Hauptort des preußischen Sichsseldes, vollzogen. Als Geistlicher fungierte der dortige Superintendent Gottlob Christian Grimm, als einziger Pate sein zufälliger Gast, der Pfarrer Bonit aus Langensalza. Heine hatte offenbar keinen seiner Freunde in das Geheimnis eingeweiht, sonst

hätte ihn wohl einer von ihnen nach dem nahe gelegenen Städtchen begleitet. Bei der Taufe nahm er den Namen Chriftian Johann Heinrich an, und seit dieser Zeit heißt er Heinrich Heine, obgleich er als Schriftsteller meist nur die Form H. Heine verwendete.

Schon in der hamburger Zeit trug er sich mit dem Gedanken, ben Glauben seiner Väter abzuschwören, vermutlich ware er damals entsprechend seiner mustischen Stimmung und unter den rheinischen Jugendeindrücken fatholisch geworden. Als er fich bem Studium zuwandte mit der Absicht, sich in Hamburg als Anwalt nieder= zulassen, wurde die Taufe von seinen Angehörigen und von ihm felber als etwas Selbstverftändliches ins Auge gefaßt, benn ber Beruf ftand Juden nicht offen. Beine hatte damals gar fein Berbaltnis zu der Religion des alten Testamentes, ein gläubiger Christ war er freilich auch nicht, aber da er in einer christlichen Kultur= gemeinschaft lebte und eine Beistesbildung bejaß, die auf dem Christentum begründet war, jo erichien ihm das Berharren im Rudentum als eine zwecklose Sonderstellung, als ein Selbstausichluß von der Allgemeinheit, die jeden Sinn und jeden Grund verloren hatte. Durch den Beitritt zu dem judischen Berband in Berlin änderte fich feine Auffassung. Er lernte fich als Jude fühlen, ja er stellte fich als Vorkämpfer bes Judentums in die vorderste Reihe. Als jolcher konnte er sich kaum taufen lassen, ohne sich bei Freund und Keind, besonders aber por fich selber verächtlich zu machen. Seine Familie befürwortete den Schritt, wie der Dichter in einem Brief aus dem Jahre 1823 berichtet, aber er felbst fträubte fich nicht aus religiojen, sondern personlichen Grunden gegen die Taufe, und nur der Gedante, daß er als Chrift die Rechte feiner "unglud= lichen Stammesgenoffen" beffer vertreten fonne, machte fie ihm annehmbar.

Er schob den Schritt hinaus, solange er konnte. Jest vor dem Examen mußte er geschehen, wenn sich der Dichter nicht um die Früchte des mühsamen Studiums bringen wollte, gleichsgültig ob er an die akademische Karriere in Berlin oder die Advokatur in Hamburg dachte. Es war ein furchtbares Opfer, in

Berlin ober in Luneburg hatte er fich vermutlich niemals bagu verstanden. In Göttingen war das Zugehörigfeitsgefühl zum Judentum zurückgebrängt worden, aber tropdem empfand Beine den Glaubenswechsel als einen Bruch mit seinen Sbealen, als einen Berrat an fich felber. "Es ware mir leid," fchrieb er fpater an Mofer, "wenn mein Getauftsein Dir in einem gunftigen Licht erscheinen fonnte. Ich versichere Dich, wenn die Gesetze das Stehlen filberner Löffel erlaubten, so würde ich mich nicht getauft haben." Seine war in diesem Fall von rücksichtslosester Chrlichkeit gegen fich felbst wie gegen seine Freunde, er täuschte weber sie noch sich darüber, daß er nur um des äußeren Borteils willen feine Re= ligion wechselte. Er machte sich nicht beffer, als er war, er kannte seine eigene Schwäche und schrieb von fich selber, daß "Gelbmangel nicht den mindeften Ginfluß auf feine Grundfate, aber befto mehr auf seine Sandlungen" habe. Aber was find Grundfate, benen bie eigene Tat ins Geficht schlägt? Es hat keinen Zwed zu untersuchen, ob Beine feine andere Möglichkeit befaß, es genügt, daß er feine fah und sich deshalb in das Chriftentum aufnehmen ließ, in dasfelbe Chriftentum, gegen das er damals die schwersten Schmähungen erhob. Sein ehemaliger Freund Gans war ihm vorausgegangen. Ihm gilt ein Gedicht, das der Berfaffer ebenfogut fich felber widmen tonnte und wohl auch gewidmet hat:

> D bes heil'gen Jugendmutes! D wie schnell bift du gebändigt! Und du hast dich, fühlern Blutes, mit dem lieben Herrn verständigt!

Und du bift zu Kreuz gefrochen, zu dem Kreuz, das du verachteft, das du noch vor wenig' Bochen in den Staub zu treten bachteft!

D, das tut das viele Lefen jener Schlegel, Haller, Burke gestern noch ein Helb gewesen, ist man heute schon ein Schurke.

(II, 166)

Später bezeichnete ber Dichter ben Religionswechsel als die

gröfite Dummheit seines Lebens. Sie war es auch. Die erhoffte Unstellung erreichte er nicht, viele alte Freunde verlette er und neue erwarb er fich badurch nicht. Den Juden galt er als Chrift, ben Chriften weiter als Jude, beiden als Abtrunniger. Rach feiner aangen bisherigen Birtfamfeit waren fich die einen wie die andern über die Grunde feines Abfalles im flaren; ben Rampf, den er in feiner Bruft ausgefochten, fannte feiner. Die Freunde konnten, die Reinde wollten nur das Berächtliche Diefes Schrittes feben. Beine felbst hatte sich eine Bloke gegeben, die von Juden und Christen gründlich gegen ihn ausgenutt wurde, und für die Borwürfe, die mit seinem Glaubenswechsel zusammenhingen, mar er besonders empfindlich, weil fein eigenes Gemiffen ihnen recht gab, ja fie fogar in verichärfter Form wiederholte. Aber ichlimmer als ber Spott ber Geaner wog der Berluft ber eignen Achtung, das demutigende. nagende, beichämende Gefühl über diefen ungeheuren Gelbitverrat. Benn Beine an die Taufe bachte, padte ihn ein bitterer Groll gegen sich selber; und das Chriftentum war ihm, seitdem er sich bazu bekannte, verhafter als früher. Es hat lange gedauert, ehe biefe ichmerzende Bunde vernarbte. Solange der Dichter in Deutsch= land weilte, blieb fie offen.

Einstweilen wurden solche Erwägungen durch die bevorstehende Promotion zurückgedrängt. Am 20. Juli sand sie in der Aula der Georgia Augusta statt. Heines Thesen, die er gegen den Privatdozenten Eulenmann und den Studenten Geppert vertrat, waren
folgende: 1. Maritus est dominus dotis (Der Chemann ist Herr
der Mitgist); 2. Creditor apocham dare debet (Der Gläubiger
muß eine Duittung ausstellen); 3. Omnia judicia publice peragenda sunt (Alle Rechtsverhandlungen sind öffentlich zu sühren);
4. Ex jurejurando non nascitur obligatio (Aus dem Sid erwächst
teine Verpslichtung); 5. Confarreatio antiquissimus apud Romanos suit in manum conveniendi modus (Die confarreatio war
bei den Römern die älteste Art einer rechtlichen Cheverbindung).

Die Sache verlief glücklich bis auf einen sehr bedenklichen Berstoß bes Doktoranden gegen die lateinische Grammatik. Er erregte

allgemeine Beiterkeit, ftorte aber die milbe Stimmung der Eraminatoren nicht. Der gefürchtete Hugo erwies sich als sehr menschlich. er machte Beine die größten "Glogen" und sprach nicht nur seine Bewunderung aus. daß ein großer Dichter auch ein großer Jurift fein könne, sondern veralich ihn sogar mit Goethe und sette Beines Berse denen seines juriftischen und literarischen Rollegen an die Seite. Der junge Doftor konnte zufrieden sein. Rach bestandenem Eramen schrieb er an die Schwester und den Freund Moser so alucklich wie jeder, der diese größte Sorge im Leben der meiften jungen Männer überftanden hat. Er hatte Gile, allen möglichen Bekannten in Berlin und Samburg seine Thesen zuzuschicken, die gewiß nicht mehr enthielten als ein paar mühsam aus den Lehr= büchern zusammengestoppelte Behauptungen. Um 31. Juli fand der bamals übliche feierliche Dottorschmaus statt. Seine soll in liebens= murdiafter Weise den Wirt gesvielt haben. Brofessoren und Stubenten sprachen dem Wein reichlich zu, so daß das Kest in angenehmster Weise verlief. Die meisten jungen Leute sehen in dem Examen das Ende aller Sorgen, sie ahnen nicht, daß es gewöhnlich erft ihr Anfang ift. Seine blickte sicher nicht so hoffnungsvoll in die Bufunft. Der Siebenundzwanzigjährige hatte schon zu viel erlebt, immerhin mochte er von Bergen froh sein, daß die juriftische Dualerei zu Ende war. Er legte auch Wert auf den neuen Titel eines Dr. juris, den vor ihm noch keiner in seiner Familie getragen hatte. Er vergaß in der nächsten Zeit nie, ihn bei Angabe feiner Adresse vor seinen Ramen zu setzen.

## VIII. Die ersten Reisebilder

Der Zusall brachte es, daß unmittelbar nach diesen Erseignissen Salomon Heine durch Göttingen reiste. Doch zu einer Aussprache über die Zukunft des Dichters kam es nicht, vermutlich weil der schlaue Alte neue Ansprüche fürchtete und ein längeres Alleinsein mit dem Neffen vermied. Immerhin schenkte er ihm in der Freude über die endlich bestandene Prüfung die beträchtliche Summe von fünfzig Louisd'or, die der Dichter zu einem wohlsverdenten Erholungsurlaub an sein geliebtes Meer verwendete. Sechs Wochen des Spätsommers verlebte er in Nordernen. Es war eine glückliche und vergnügte Zeit. Die Seelust heilte seine Kopsichmerzen. Tagelang streiste er auf dem Wasser im kleinen Kahne umher, schoß Seehunde und blickte in den Dünen liegend zum blauen Himmel empor. "Nächte am Meer, wundervoll groß!" heißt es später in einem seiner Briese.

Die Begeisterung für das Meer ift ein romantisches Gefühl. Der flaffische Mensch liebt die ruhige sonnenbeglänzte See als länderverbindendes Element, der fturmische Dzean erregt ihm Grauen. Rüglich und ichon fallen für ihn zusammen. Umgekehrt ist für den Romantiker alles Nüpliche langweilig und reizlos, so ift auch heine mit dem Meer. "wenn es tobt, gang berginnig vertraut". Die brausende Boge tut ihm wohl, fie ift, wie er an andrer Stelle schreibt, fein "mahlvermandtes Element" und ihr Anblick ift ihm heilfam. In dem erregten Meer findet der Romantiker seine eigene Zerrissenheit wieder, in seiner Unbegrenztheit die Unendlichfeit ber eignen Sehnsucht, das Ungezügelte entspricht feiner Denkweise, beren Grundgefühl bie Ubneigung gegen die Gesehmäßigkeit bildet. Die Schönheit des Rlaffiters besteht in der Harmonie der festen Form, in der Ordnung. Als Goethe bas Meer von bem Benegianer Libo gum erstenmal fab. registrierte er ein gewaltiges Phanomen. Es erzeugte feine poetische Stimmung. Boetisch ift ihm die Überwindung der ungebandigten Naturkraft, also "Weeresstille und glückliche Fahrt", Heine dagegen findet die Poesie in dem Sturm, in der Wechselwirkung zwischen der inneren und der äußeren Erregung. Die Romantik hat die Grenzen des Naturgefühls erweitert, sie hat das Verständnis für das Grandiose erschlossen und die Schönheit des Hochgebirges, der Wüste und des Weeres entdeckt. Die Grundlage von Heines Besgeisterung ist echt romantisch.

Aber er hat in Nordernen nicht nur die Natur bewundert, sondern auch recht behaglich gelebt. Die Insel war noch nicht das Mode= bad von heute, es gab noch feine großen Sotels, fondern die Gafte wohnten zumeift in den kleinen Sauschen ber Schiffer und tamen mit ihnen in viel engere Berührung als jest. Die Insulaner felbft lebten noch nicht von der Fremdeninduftrie, sondern von Schiffahrt und Fischfang; fie verforperten im Ginne der Romantif Bolf und Natur. Beine hatte fein Schüler Schlegels, fein Zeitgenoffe ber Gebrüder Grimm fein muffen, wenn ihn biefe unverfälichte Ginfachheit und ber Schat von alten Liedern und Sagen, die fie barg, nicht entzückt hätten. Er hat manches alte Gut ber Vergangenheit gesammelt, ohne jedoch den Sinn für die Reize der Gegenwart zu verlieren. Nordernen besaß damals eine Spielbant und sie wurde ben fünfzig Louisd'or des Ontels zum Verhängnis. Glücklicherweise hatte der Dichter seinen alten Freund Sethe auf der Insel getroffen und die wieder fester geknüpfte Freundschaft erlaubte es ihm, den ehemaligen Schulfreund, faum daß er abgereift war. brieflich um einige Goldstücke zu erleichtern. Bon feinen fonftigen Reisebekanntschaften sind bemerkenswert eine "schöne Frau aus Celle". beren Namen nicht bekannt ift, die geistreiche Fürstin Solms, eine Freundin des Chepaares Varnhagen, und die hannöverschen Offiziere. die er zwar nicht so intelligent, dafür aber "honoriger" als die preußischen fand. Die aus der ehemaligen Legion konnten gewiß viel aus fremden Ländern erzählen, wenn aber ihre Rämpfe in Spanien, Frland, Sizilien usw. dem Dichter mehr imponierten als Die Siege bei Leipzig oder Bellealliance, so ift das die Auffassung bes weltbürgertümlich verkleideten deutschen Kleinstädters, der alles

Fremde bewundert, Heimisches aber unterschätzt. Heine, der Aristostratenseind, fühlte sich wohl in dem "Foyer der Noblesse". Er selbst pflegte dem Namen seiner Mutter "van Geldern" eine Form zu geben, daß man ihn für adlig halten mußte. Er schrieb nie anders als v. oder de Geldern, und selbst dem Namen des verachteten Schwagers setzte er ein "von" vor, so daß seine Schwester stets als Frau v. Embden erscheint. Der Abel selbst stand damals, zum mindesten an gesellschaftlicher Kultur, höher als das im Beruse ausgehende Bürgertum, er verwirklichte das Persönlichteitsideal der Zeit besser als arbeitsame Kausseute, Journalisten oder Prosessoren. Die Erscheinungen, die den jungen Goethe zum Unschluß an die aristofratische Gesellschaft getrieben hatten, bestanden zum Teil noch immer, und nur das beschränkteste Borurteil wird es Heine verzargen, daß er gerne mit Abeligen versehrte, obgleich er den Abel bekämpste.

Bon Nordernen fehrte er für einige Bochen nach Lüneburg in bas Elternhaus zurud. Zwei Wege ftanden ihm jest offen, die afabemische Laufbahn in Berlin ober die Anwaltschaft in Samburg. Beides war erreichbar. Seute freilich wurde Beine einen ichlechten Universitätsprofesior abgeben und im Seminar mare er faum imftande, die seligmachende "Methode" vorzutragen. Damals mar das anders. Auf den Hochschulen dozierten gablreiche Manner ohne spezielle Borbilbung für ihr eignes Fach, und es war nichts Seltenes, daß die Professoren von einer Fakultät in die andre übergingen; bie Sauptsache mar, daß fie Perfonlichkeit, Allgemeinbildung und Ideen bejagen. Go hatte auch der Dichter feinen Blat auf bem Ratheder ausfüllen können. Aber jo oft diefer Blan auch in feinen Briefen in den nächsten Jahren auftaucht, er ift niemals energisch an die Ausführung gegangen, oder doch erft zu einer Beit, als es ju fpat mar, als feine Schriften ihm ben Weg zu einer Anftellung in Breugen versperrten. Go entschied er fich fur die Advotatur, obgleich dieser Beruf ihm bei weitem unsympathischer mar als ber afabemische.

Im November siedelte er wieder nach Samburg über. Ber-

mutlich gaben nicht sachliche Gründe, sondern seine Liebe zu Therese ben Ausschlag. Daß er sich damals und in den nächsten Sahren die größten Soffnungen auf die Sand seiner jungen Coufine machte. hat Elfter nachgewiesen, aber es geht zu weit, wenn er aus einzelnen Undeutungen den gangen Roman mit allen seinen Gingelheiten und Schwankungen zu refonstruieren versucht. Wenn beispielsweise Beine in dieser Zeit an den Freund Sethe Schreibt, daß er Abpotat werden, heiraten und viel schreiben wolle, so bezeichnen diese Worte gang allgemein seinen Eintritt in das Philisterium, laffen aber nicht die Deutung zu, daß seine Verbindung mit Therese unmittelbar bevorstand. Auch wenn er Moser mitteilt. daß er allen Ernstes an Selbstmord gedacht habe, so beweift es, daß er sich in Samburg fehr unglücklich fühlte, ohne daß fich fagen läßt, ob und inwieweit seine Liebe die Ursache war. Es ist auch möglich. nach der ganzen Sachlage fogar mahrscheinlich, aber doch unbeweisbar. daß er zuerst daran dachte, die Braut mit Austimmung des Vaters. später sogar gegen beffen Willen zu gewinnen; aber manche seiner Sandlungen stehen in direktem Widerspruch zu diefer Unnahme, 3. B. der Verzicht auf die Advokatur, die er Moser schon im Dezember, also wenige Wochen nach seiner Ankunft in Samburg melden konnte. Er mußte sich doch sagen, daß er durch diesen Schritt, für ben er felbst sachliche Grunde nicht anzugeben vermag, ein gutes Teil seiner Beiratsaussichten begrub, denn daß Salomon Beine seine Tochter nur einem Mann in Umt und Stellung geben würde, war ihm bei aller Liebe nach den früheren Erfahrungen klar.

Inwieweit die Liebe zu Therese Heines Stimmung während seines zweiten Hamburger Aufenthaltes beeinflußt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Stimmung selbst war denkbar mißmutig und niedergeschlagen, so daß er sich, wie er dem Freunde berichtete, sogar mit Selbstmordgedanken quälte. Sie sind nach Nietssche der Trost des Melancholikers und helsen ihm über manche schlassos Nacht hinweg. So mag es auch bei Heine gewesen sein. Er sühlte sich sehr unglücklich, aber aus der größten Niedergeschlagenheit blitt oft plötzlich die greuste Lustigkeit und Lebensfreude hervor. Er

jammert über das "verdammte Hamburg", um unvermittelt an die Rlagen die Bemerkung zu schließen, daß es ihm auf dem "klassischen Boden seiner Liebe" ausnehmend aut gefalle, oder bag es mit ihm viel beffer ftehe, als er felber miffe. Es ist möglich, baß ihm in folden Fällen Therese Soffnungen machte, benn im Gegensat ju ihrer älteren Schwester Amalie scheint sie ber Werbung bes Betters ein offenes Ohr geliehen zu haben. Sie war nicht un= empfänglich für die Reigung bes gereiften Mannes und hatte, wenn auch tein Berftandnis, jo doch Sinn für die Huldigung eines Dichters, ber in gang Deutschland anerkannt mar. Es fann fein. daß Beine gerade aus diesem Grunde barauf bedacht mar, "für feinen Ruhm zu forgen", beffen er bamals nach einem Brief an Barnhagen mehr als sonst bedurfte. Bielleicht um auf die Phantasie ber jugendlichen Cousine zu wirken, vielleicht auch um auf den Ontel Eindruck zu machen. über Bermutungen werben wir nicht hinauskommen. Beine hat über seine zweite Liebe noch ftrenger geichwiegen als über die erfte, und alle feine Angehörigen haben wenigstens in diesem einen Bunkt gang in seinem Sinne gehandelt und haben den Mund gehalten. Es fehlt uns jede Unterlage, Dieje Liebe psychologisch zu zergliedern und ihren Ginfluß auf das Leben des Dichters abmichaten.

Selbst wenn wir sie ganz aus dem Spiel lassen, war seine Lage in Hamburg unerfreulich genug. Auf den Beruf hatte er verzichtet, eigene Einnahmen besaß er nicht, er war also wieder auf die Milbtätigkeit des reichen Onkels angewiesen. Für einen Mann von beinahe dreißig Jahren gewiß eine peinliche Situation, die noch dadurch erschwert wurde, daß man den Millionär von allen Seiten gegen ihn aushehte. Bald lag ihm der Schwiegersohn Oppenheim, bald der Nesse Embden, bald der befreundete Zuckermakler Cohen in den Ohren, daß Heinrich ein versorner Mensch sei, ein wüstes Leben sühre, das Geld verspiele und nichts arbeite. Heine hatte nicht unrecht, wenn er später über die Villa in Ottensen schrieb: "In diesem Hause herrschte von jeher eine aria cattiva, die meinen guten Leumund verpestete. Alles Gewürm, was an meinem guten

Leumund gehren wollte, fand in diesem Saufe immer die reich= lichste Atung." Bon allen Seiten wurde der Dichter angefeindet und verläftert. Die Tempeljuden unter Führung ihres Gabriel Riefer konnten ihm ben Religionswechsel nicht verzeihen und gurnten wegen bes Spottes, mit bem er ihre wichtigtuerischen Reformen getroffen. Bon chriftlicher Seite wurde er bagegen gerade bamals mehrfach als Jude angegriffen und verhöhnt. Beine war empfindlich und diese Borwurfe trafen seine wundeste Stelle. Ihn selbst wurmte die Blofe, die er fich durch die Taufe gegeben, die Zweideutigkeit, ber er sich burch bas grundsatlose Bekenntnis jum Christentum ausgesett hatte. Mit Wehmut gedachte er ber vergangenen Zeiten. ba er mit Gans, Moser und Zung in Berlin ein Jude unter Juden gewesen war, und mit selbstquälerischer Wollust betrat er die alte Synagoge, um eine Predigt bes Rabbiners gegen die Abtrunnigen au hören, die um schnöden Borteils willen von der angestammten Religion abgefallen. Den Abfall hatte er begangen, der Borteil war ausgeblieben.

Ift es da zu verwundern, daß er den Bunsch hatte, daß etwas zu seinem Ruhme geschah? Um nicht nur allen seinen Feinden und Berleumdern, sondern namentlich fich felbst jum Bewußtsein zu bringen, daß er ein Dichter sei? Beine mar fein ftarter Charafter, er besaß nicht die feste Selbstzuversicht Bebbels, sondern er wurde leicht an seinem Genius irre. Er brauchte Menschen, Die an ihn glaubten, und es ift beklagenswert, daß er nach feinem Berliner Aufenthalt weder die Freunde noch die Frau fand, die seiner innern Saltlofigfeit zu Silfe tamen und ihn in feiner Runft bestärkten. In hamburg war er fehr vereinsamt und lebte notgebrungen gurudgezogen und ifoliert. Beber Wohlwill, ber Lehrer an der judischen Freischule, noch der Buckermakler Coben, der Improvisator Bolff, der seichte Luftspielverfaffer Töpfer oder der harmlose Komponist Methfessel boten den geeigneten Umgang für ihn. Wertvoller war ber Bertehr mit Brofeffor Zimmer= mann, mit dem Maler Lyfer, dem Dr. Affing, der Barnhagens Schwester geheiratet hatte, und mit bem jungen Raufmann Friedrich

Merckel. Zimmermann war ein Mann von Geist, aber damals schon durch seinen ungeliebten Lehrerberuf gebrochen, Lyser war taub und dadurch von jeder anregenden Geselligkeit ausgeschlossen, der Assingsche Salon bot mit untauglichen Mitteln eine schlechte Kopie des Barnhagenschen; so blied als einziger der seingebildete Merckel. Er konnte dem Dichter wohl ein treuer Freund sein und ist es gewesen, solange er in Deutschland weilte, aber kein Geisteszenosse. Heine war ein Fremdling in der Hamburger Welt des Erwerbes und der regen geschäftlichen Tätigkeit. Er hatte recht, wenn er über seine Existenz an einen Berliner Freund schried: "Nennen Sie es, wie Sie wollen, nur nicht leben." Wenn dazu noch Kränkungen kamen, von denen er berichtet, daß sie nur zu ertragen waren, weil sie außer ihm niemand kannte, so wird man begreisen, daß sein Herz in Bitterkeit schwoll, und daß er Stunden hatte, wo er am Leben verzweiselte.

Unter diesen unerfreulichen Eindrücken mar feine Broduktionsfraft aufs äußerste gelähmt. Er hatte jest feinen Beruf mehr, er war ein freier Mann, wie er es sich so oft gewünscht hatte, aber feine Dufe blieb ftumm. In Diefem erften halben Jahr in Samburg hat Beine so aut wie nichts gedichtet, nur das Gedicht "Almanfor", in dem fich der schlimmfte Sag gegen bas Chriftentum und die größte Beschämung über die eigene nutlose Taufe austoben, ift dieser Periode mit Sicherheit zuzuweisen. Sonft hat der Dichter nur ältere Sachen überarbeitet, gesichtet und gesammelt. Je mehr er unter bem Berfagen seiner Runft litt, um so mehr lag ibm baran, die Schätze aus besseren Tagen, die noch ungedruckt ober boch nur für einen beschränkten Leserkreis in Zeitschriften veröffentlicht maren, in neuer und reinerer Form herauszugeben. Es war der alte Auffat über Polen, die noch in Göttingen verfaßte "Harzreise", zahlreiche Inrische Gedichte, die er zu einem neuen Buflus "Beimtehr" jufammenftellte und eine fleinere neue Gedicht= fammlung "Nordsee". Er beabsichtigte, fie in einem Bande herauszugeben. Die Schrift "über Polen" war icon 1822 erschienen, die "Harzreise", wenn auch in fehr entstellter Fassung schon Bolff, Beine 13

im "Geselschafter" gedruck, wie auch die meisten "Heimkehrlieder" schon in dieser oder der Hamburger Zeitschrift "Biene" erschienen waren. Den Band, der den Titel "Wanderbuch, erster Teil" tragen sollte, bot der Verfasser zunächst seinem alten Verleger Dümmler in Berlin an, aber diesem erschien das gesorderte Bogenhonorar von zwei Louisd'or für ein Buch zu hoch, das beinahe nur Bestanntes enthielt. Der Dichter wandte sich an den Hamburger Versleger Julius Campe, den alleinigen Inhaber der von seinem Onkel, dem bekannten Pädagogen gleichen Namens, begründeten Firma Hossimann & Campe.

Julius Campe ift nach Salomon Beine ber Mann, ber bie größte Bedeutung im Leben Beinrich Beines besitzt. Er mar sicher ein ungewöhnlicher Mensch von scharfem Verstand, regem Erwerbsfinn, und wenn auch ohne tiefere Bilbung, so boch mit intuitivem Berftändnis für das literarisch Gute oder Marktfähige begabt. Er war ein unternehmender Mann und stets bereit, sich junger, aufstrebender Talente anzunehmen. Die verhältnismäßig große Freiheit, die das Buchgewerbe in Samburg genoß, tam ihm auftatten und wurde von ihm in geschicktefter Beise ausgenutt, um Berfe zu verlegen, die in den anderen beutschen Staaten auf größere Schwierigkeiten gestoßen wären. Ziemlich alle Autoren, die um die Reit der Julirevolution von der Zenfur mit einem miftrauischen Auge betrachtet wurden, sind in Campes Berlagsfatalog vertreten. Beine, Borne, Gugtow, Dingelftedt, Soffmann von Fallereleben. Wienbarg, Maltit, Gottschall u. a. m. Darin lag ein gewisses Rifito, benn ihre Schriften wurden vielfach von dem Berbot der größeren Bundesstaaten betroffen und waren bann nur unter erheblichen Schwierigkeiten und vermehrten Unkoften auf heimlichen Schleich= wegen abzuseten. In solchen Liften zeigte Campe eine erstaunliche Erfindungsgabe. Seine Verschlagenheit wußte alle Zensurmagnahmen zu vereiteln, er war ein Meister des Kleinkrieges, aber in diesen aufreibenden Ränken und Plankeleien vergeudete er feine Energie und verlor allmählich den Blick für größere geschäftliche Zusammenhänge. Er dachte zu sehr an den augenblicklichen Vorteil und er=

wog nur, was ihm das einzelne Werk wert war, nicht was der Autor in Zukunft für ihn werden konnte. Er war um den Abjatz seiner Ware rege bemüht, half einem Buch zum Ersolg mit . allen Mitteln, die einem klugen Verleger zu Gebote stehen, aber er suchte dabei nur den eignen Vorteil, selbst auf Kosten seiner Autoren.

Es war befannt, daß Campe ichlecht gablte und daß er fich felbit übernommenen Berpflichtungen mit Silfe fleinlicher Mittel gern entzog. Er wußte in folden Fällen ben weniger gewandten Schrift= steller geschickt ins Unrecht zu jeken, svielte selber ben Beleidigten und schwieg sich in seiner gefrantten Unschuld aus. Darunter hat Beine am meisten gelitten, und es fam zwijchen Schriftsteller und Berleger oft zu den heftigften Zusammenstößen, bis der "typographische Julius" fich in jahrelanges ichmollendes Schweigen hüllte. Beine iprach von Campe nicht nur hinter beffen Ruden als einem Schuft, sondern warf ihm auch Unaufrichtigfeit, Unehrlichkeit und Berlogenheit offen vor. Die Borwürfe mogen oft übertrieben, oft auch unbegründet sein, aber daß es zu einer so unwürdigen Ror= reipondenz zwischen den beiden Mannern fam, ift hauptsächlich Schuld bes Berlegers. Bon der Ungulänglichkeit der Campeichen Honorare. besonders in den ersten Jahrzehnten, hatte der Dichter keinen richtigen Begriff, er verglich die seinen mit benen anderer Autoren und überfah, daß er als ber bedeutenbste und gelejenfte Schriftsteller feiner Zeit andere Unsprüche machen durfte als die fleineren Beifter. Bon dem Ertrag der Beineichen Werte fonnte fich Campe ein ftatt= liches Geschäftshaus bauen, mahrend ber Berfaffer in Baris einen verzweifelten Rampf gegen Gläubiger und Schulden führte. Es flingt wie Sohn, wenn der Dichter im "Bintermärchen" erzählt:

> Ich ag und trant mit gutem App'titt, und dachte in meinem Gemute: "Der Campe ist wirklich ein großer Mann, ift aller Berleger Blute.

"Ein andrer Berleger hatte mich vielleicht verhungern laffen, der aber gibt mir zu trinfen jogar; werbe ihn niemals verlaffen.

"Ich banke bem Schöpfer in ber Höh', ber biefen Saft ber Reben erschuf, und zum Berleger mir ben Julius Campe gegeben!"

Campe konnte sicher nicht für die recht erheblichen Bedürfnisse Beines voll auftommen, aber er hatte ihm bei Ginschränfung bes eigenen Bewinnes manche Sorge und viel Arger ersparen können. Sein Verlag erlangte durch den Dichter Weltruf, aber diefer nahm wohl an dem Ruhm, nicht aber an dem begleitenden Gewinft teil und mußte sein Schaffen leider zu oft nach finanziellen und nicht nach fünftlerischen Gesichtspunkten einrichten. Auf der andern Seite foll nicht verschwiegen werden, daß Beine gur Berbreitung seiner Werke einen tüchtigeren Berleger nicht finden konnte. Das wußte er und deshalb harrte er trot aller Beschwerden bei ihm aus. Campe hat ihm auch manchen brauchbaren praktischen Rat erteilt, er hat das Erscheinen mancher Schrift durch seine Rähigfeit und Berichlagenheit durchgesett und den Berfaffer vor mancher übereilten und zu heftigen Außerung bewahrt, aber felbst wenn man dem Risito, das dem damaligen Berlagsgeschäft burch Berbote und Beschlagnahme drohte, voll Rechnung trägt, fann bas Endurteil über den Campeschen Berlag nur ungünftig ausfallen. Nicht einmal an dem Toten hat er seine Bflicht erfüllt und die dreißigiährige Schutfrist hat er verstreichen lassen, ohne eine ge= Diegene und fritische Ausgabe ber Werke seines größten Autors berauszubringen.

Einstweilen war Heine froh, daß Campe sein Wanderbuch für die einmalige Zahlung von fünfzig Louisd'or übernahm. Bielleicht geschah es auch auf seinen guten Rat, daß der für die Allgemeinheit weniger interessante Aussauf über Polen wegblieb und nur die "Heimfehr", die "Harzreise" und die "Nordsee" in den Band aufgenommen wurden, der im Mai 1826 unter dem veränderten Gesamttitel "Reisebilder" herauskam. Der Verfasser stand dem neuen Werke kritisch gegenüber. An Varnhagen schrieb er, es werde tvenig zu seinem Ruhme beitragen. "Aber was soll ich tun? Ich

mußte etwas herausgeben, und da dachte ich: wenn das Buch auch tein allgemeines Interesse anspricht und kein großes Werk ist, so ist doch alles, was darin ist, auf keinen Fall schlecht zu nennen." Auch sonst betonte er, daß ihn praktische Gründe, weil er mehr benn je des Ruhmes bedürse, zur Herausgabe bestimmten, auf der andern Seite war er sich aber klar, daß sein Werk nicht auf die Neugier berechnet sei und nicht bloß das Interesse des Tages erregen wolle. Es kostete ihn Mühe, wie er dem besreundeten Simrock schrieb, alle Polemik zu unterdrücken, aber er bezwang sich, um ein Kunstwerk zu geben, und eine große künstlerische Tat ist dieser erste Band der "Reisebilder".

Die' "Beimkehr" (I, 93 ff.) mit ihren 88 Liebern, die wieder wie in den früheren Sammlungen feine Überschriften tragen und sich burch die fortlaufende Rumerierung schon äußerlich als Teile eines Bangen barftellen, bilbet einen geschloffenen Buflus wie bas "Lyrifche Intermezzo", zum Unterichied von diesem find aber die neuen Ge= dichte nicht wie die alten zeitlich rasch hintereinander und aus einer einheitlichen Stimmung geschrieben, sondern fie verteilen fich auf mehrere Jahre und entstammen gang verschiedenen seelischen Buftanden. Die Einheit mar ichwer zu erreichen, und es bedurfte der großen Regiefunft bes Dichters, um die einzelnen Lieder jo gu= fammenguftellen, daß fie wenigstens außerlich ein Banges bilbeten. Aber die Rahte liegen sich nicht völlig verdeden, eine innere Einheit, bie Einheit ber Stimmung, ift nicht erreicht. Schon baburch unterscheidet sich die "Beimtehr" zu ihrem Ungunften von dem "Inter= meggo". Der Gesichtspunft, unter bem ber Dichter bas heterogene zusammenstellte, ist ber Gedante, daß er aus feiner verzweifelten Stimmung zu einer neuen Liebe erwacht, die aber wieder troftlos ausläuft und ihn in banger Sehnjucht nach bem Tode gurudläßt. So beginnt ber Anflus mit ben Berfen:

> In mein gar zu buntles Leben ftrahlte einst ein sußes Bild; nun das suße Bild erblichen, bin ich ganzlich nachtumhult.

Er erreicht seinen Höhepunft in bem 46. Gebicht mit einer beinahe Goetheschen Klangfarbe:

Herz, mein Herz, sei nicht beklommen. und ertrage bein Geschick. Neuer Frühling gibt zurück, was der Winter bir genommen.

Und wie viel ift bir geblieben, und wie schön ift noch bie Welt! Und mein Herz, was bir gefällt, alles, alles barfft bu lieben!

und fällt dann wieder zu dem verzweifelten Schluffe ab:

"Sag, wo ift bein schönes Liebchen, bas du einst jo schön besungen, als die zaubermächt'gen Flammen wunderbar bein Herz durchdrungen?"

Jene Flammen sind erloschen, und mein Herz ist kalt und trübe, und dies Büchlein ist die Urne mit der Asche meiner Liebe.

Aber dieser Gedanke durchdringt nicht den gesamten Buklus. sondern bildet nur den Rahmen, der es dem Dichter ermöglicht, Gedichte der verschiedensten Berioden und Stimmungen zusammen= aufassen. In der "Beimkehr" zeigt sich bald der Beine der "Jungen Leiden", bald der des "Intermezzo" und bald ein neuer Beine, ber seinen eignen Gefühlen spöttisch und ablehnend gegenübersteht, ber Heine, dem die Liebe, nachdem er aus ihrem Paradies ver= trieben war, nach seinen eignen Worten jum Sandwerk wurde und der später erklärte: "Ich fann meine eignen Schmerzen nicht erzählen, ohne daß die Sache komisch wird." Erstaunlich wirkt der Rückfall in die Jugendpoesie der "Traumbilder". Dem Dichter träumt wieder (Nr. 22), daß die Geliebte von einem fiedelnden, tänzelnden, flappernden Gerippe aus der Rammer gelockt werbe, daß er den eignen Doppelgänger im Stile des verstorbenen E. Th. A. Hoffmann vor ihrem Fenster erblicke (20) ober daß er in "eigner blaffer Geftalt, beleuchtet vom Mondenschein" im Traum

die Geliebte sehe (26). Eine entzückende Parodie dieser verspäteten Traumpoesie ist Nr. 66, wo dem Dichter träumt, er sei der liebe Gott selber und traktiere in seiner Allmacht die Stadt Berlin mit Austern und Rheinwein. Wer diese Perle des Humors schuf, konnte die eignen Liebesträume nicht mehr ernst nehmen, und es bleibt erstaunlich, daß ein Dichter, der diese Höhe erreicht hat, sentimentale Fadheiten durchließ, die allenfalls den "Jungen Leiden" Ehre gesmacht hätten. Man denke an die "einsame Träne" mit "ihren viel leuchtenden Schwestern" in Nr. 27 oder an daß 14. Gedicht, dessen stimmungsvolle Anfangsverse durch die sinnlosen beiden letzten ins Groteske verzerrt werden:

Ich fah fie fallen auf beine hand, und bin aufs Knie gefunken; ich hab' von beiner weißen hand bie Tränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, die Seele stirbt vor Sehnen; — mich hat das unglückiel'ge Beib vergiftet mit ihren Tränen.

Daneben stehen Gedichte, die den besten des "Lyrischen Intersmezzo" gleichen, ja diese noch übertreffen. Dazu gehört, um einige Beispiele anzusühren, Nr. 2 die "Lorelei", Nr. 7 "Wir saßen am Fischerhause", Nr. 49 "Du bist wie eine Blume", Nr. 51 "Wag da draußen Schnee sich türmen" oder das wehmütig verklingende 87. Gedicht:

Der Tob, das ist die kühle Nacht, das Leben ist der schwüle Tag. Es dunkelt schon, mich schläsert, der Tag hat mich müd' gemacht. Über mein Bett erhebt sich ein Baum, drin singt die junge Nachtigall; sie singt von lauter Liebe, ich hör' es sogar im Traum.

Diese Gedichte sind heute Sigentum des gesamten Bolfes. Jedes Wort des Lobes ift überflüssig, sie iprechen die Empfindung in der einsfachsten und daher vollkommensten Weise aus. Auch einzelne der

schalkhaften Lieber ber tändelnden und spielenden Erotik werden wir dazu rechnen, die meistens als Gedichte der "niederen Minne" kurzershand beiseite geschoben werden. Es wurde schon beim "Lyrischen Intermezzo" ausgeführt, daß es in der Kunst keine Höhenunterschiede gibt, denn alles, was die Kunst ergreift, ist hoch. Die Wirkung durch den Stoff ist unkünstlerisch, die Wirkung durch den Stoff ist unkünstlerisch, die Wirkung durch die Form künstlerisch. Ein Gedicht wie das folgende:

D, mein genädiges Fräulein, erlaubt mir franken Sohn der Musen, daß schlummernd ruhe mein Sängerhaupt auf eurem Schwanenbusen!

"Mein herr! wie können Sie es wagen, mir so was in Gesellschaft zu sagen?"

bleibt immer ein mehr ober weniger pikantes Erlebnis des Dr. Heinrich Heine und hat als solches mit der Poesie nichts zu tun. Der Dichter Heine tat recht daran, daß er dieses und einige andere Gedichte in das "Buch der Lieder" nicht aufnahm. Die beiden Husarengedichte Nr. 73 und 74 dagegen sind reine Poesie, und ob diese Geliebte mit ihren wechselnden Neigungen und ihrer Borliebe für blaue Uniformen uns im Leben Achtung abnötigen würde, ist eine Frage, die wir überhaupt nicht auswersen und noch weniger zu beantworten haben. Diese echt poetischen Lieder der "Heimkehr" verlieren leider durch die Nachbarschaft anderer, nicht gleich gestimmter Gedichte, mit denen der Verfasser sie zusammenstellte, nur um einen neuen, fortlaufenden Jyklus zu schaffen.

Ein Dichter, der nun zum dritten Male mit der Geschichte einer unglücklichen Liebe in Versen vor dem Publikum erscheint, muß das Gesühl haben, daß er sich wiederholt. Er muß befürchten, daß ihn die Leser nicht mehr ernst nehmen und muß sich mit dem Publikum außeinandersetzen. Er läßt sich (Nr. 42) die Frage vorslegen:

"Teurer Freund! Was foll es nuten, ftets bas alte Lied zu leiern? Willst bu ewig brutend sigen auf ben alten Liebes-Giern? "Ach! Das ift ein ewig Gattern, aus ben Schalen friechen Rüchlein, und fie piepfen und fie flattern, und du iperrft fie in ein Buchlein."

Und er antwortet, indem er um Geduld bittet und fünftig größere Abwechselung verheißt (43) oder darauf hinweist, daß seine "aöttlichen" Gedichte fo icon seien, daß begeifterte Junglinge fie in feinfter Damengesellschaft beklamieren (65). Er wendet ein, daß Welt und Leben selber fragmentarisch seien (Dr. 58) und daß der verehrte Lefer ihn nicht richtig verstanden habe, höchstens wenn er fich mit dem Autor im Kot zusammenfand (Dr. 78). Er halt ben Leuten por daß ihre Gemutsverfassung weder im Juli noch im Januar zur Aufnahme feiner Lnrit geeignet fei. Es war ein durchaus begründetes fünftlerisches Gefühl, das Beine zu diefen biretten Unsprachen an bas Bublitum veranlagte. Selbstverftändlich reigen fie aus der Stimmung heraus. Gin Dichter barf dasfelbe Thema eben nicht zum dritten Male behandeln und feinen dritten Butlus von unglücklicher Liebe ichreiben, wenn er ihn nicht ernft nehmen tann. Beine ichrieb ihn, aber nahm ihn nicht ernft. Er spottete seiner selbst, bis er selbst nicht mehr wußte, ob er eine Tragodie oder Komodie dem Publitum poripielte.

> Ber zum ersten Malc liebt, sei's auch glücklos, ist ein Gott; aber wer zum zweiten Male glücklos liebt, der ist ein Narr.

Er selbst ist dieser Narr, der unter dem Gelächter von "Sonne, Mond und Sternen" liebt und stirbt, der mit dem Tod in der Brust den sterbenden Fechter aufführt und der sich selber verhöhnt, weil er wie der König Wiswamitra in der indischen Dichtung aus Liebe zu einer Kuh die schwersten Prüfungen auf sich nimmt.

Diese Zweiteilung der Persöhnlichkeit, dieses Spiel mit dem Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt ist eine Errungenschaft der Romantik, ein Motiv von Tieck, Brentano und Hoffmann, aber der Gebrauch, den Heine davon macht, indem er die Vernunft gegen das Gefühl ausspielt, führt zur Vernichtung der Romantik,

ja der Poesie selber. Und nicht nur verschiedene Gedichte dieses gegensählichen Stimmungsgehaltes stellt er nebeneinander, sondern selbst innerhalb eines Gedichtes läßt er diese unvereinbaren Stimmungen, den Hohn und das Gefühl, gegeneinander wirken. Es mag noch hingehen, wenn er in Nr. 17 die doppelte Bedeutung des Bortes "Tor" benutzt, um die Flucht der Geliebten als einen Narrenstreich hinzustellen, aber wie ein Schlag ins Gesicht wirkt es, wenn auf den stimmungsvollen Eingang in Nr. 25 der berüchtigte Schluß folgt:

Mur einmal noch möcht' ich bich sehen, und sinken vor dir aufs Knie, und sterbend zu dir sprechen; Madame, ich liebe Sie!

In allen diesen Fällen ist es der Dr. Heine, der dem Dichter Heine mit einer schnoddrigen Bemerkung dazwischenfährt, der Mensch schiedt den Poeten beiseite und drängt sich in ausdringlicher Weise wor. Und dieser Mensch wird nicht interessanter, wenn er versichert, daß er blaß und krank außsehe, daß er schöne Perlen im Herzen oder kostbare Tränen im Auge trage oder gar sich mit starken Worten anpreist:

Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land; nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt.

Schon Immermann bemerkte in seiner Besprechung der "Heimtehr", daß der Verfasser nicht immer über seinem Stoff stehe, daß
das Stofsliche nicht an allen Stellen zur Poesie geworden sei. Das ist milbe ausgedrückt. In Wirklichkeit liegt die Sache so, daß
Heine die Dichtung benutzt, um sich selbst vor dem Publikum zu
produzieren, daß ihm das Gefühl nur Mittel ist, um sich selbst
in seiner Zerrissenheit, seiner Blasiertheit, seinem Geist und seinem
With zu zeigen. Damit ist er an der Grenze der Poesie angelangt,
und was bleibt, ist das Erlednis in seiner nackten Armseligkeit und
in gewandten Reimen. So der Schluß von Nr. 55:

Du hast noch mehr gesteigert mir meinen Liebesverdruß, und hast mir sogar verweigert am Ende den Abschiedskuß.

Glaub nicht, daß ich mich erschieße, wie schlimm auch die Sachen stehn! Das alles, meine Suge, ift mir schon einmal geschehn.

Das ist ein Muster der berühmten oder berüchtigten "Heineschen Manier", die im "Intermezzo" gelegentlich anklang, aber erst in der "Heimkehr" zum vollen Ausdruck kommt. Sie hat die zahlstosen Nachahmungen, aber von Ansang an auch schon bewußte Parodien hervorgerusen. Es gehört für einen reimgewandten Menschen nicht viel dazu, irgendein Erlebnis, wie es ja zum Schluß Hinz und Kunz auch haben, in Verse zu bringen, mit etwas Gestühlszauber zu umgeben, um dann am Schluß zu erklären, daß das Gesühl nur fauler Zauber war. Solche Attrappen können sehr witzig sein und sehr überraschend wirken, aber Poesie sind sie nicht.

Die Lyrik ging ihrer unvermeidlichen Auflösung entgegen. Heine fühlte das, und unmittelbar nach der "Heimkehr" schrieb er an Wilhelm Müller: "Mit mir steht es schlecht und hat es als Liedersdichter wohl ein Ende. . . Die Prosa nimmt mich auf in ihre weiten Arme." Das war nicht nur sein Schicksal, sondern das der romantischen Kunst, die nur noch einmal dank seinem großartigen Genius, aber auch dank seiner geschickten Mache eine kaum zu ershossende Neubeseelung ersuhr. Der Realismus dringt in die Poesie ein, und auf dem Boden des Realismus eine Lyrik zu schaffen, das ist die bedeutsamste literarische Tat Heines.

Die "Heimkehr" zeigt diesen neuen Stil. Der Dichter geht völlig objektiv zu Werke, er sieht eine bestimmte Situation und schildert sie, ohne ein Werturteil zu fällen oder seine eigene Beziehung zu der Situation zu erwähnen. Wie ein niederländischer Kleinmaler sügt er Zug an Zug, Linie an Linie, bis das Gesamtbild aus den Ginzelheiten entsteht, ein Gesamtbild voll der reinsten poetischen Stimmung. Das dritte Heimkehrgedicht zeigt den Anfang dieser

neuen Poefie. Es beginnt noch im alten Stil mit dem Gegensatz zwischen der Traurigkeit des Dichters und der Luftigkeit des Mais, dann aber geht es in eine minutiöse Beschreibung der Umwelt über:

Da brunten fließt der blaue Stadtgraben in stiller Ruh'; ein Knabe fährt im Kahne, und angelt und pfeift bazu.

Jenseits erheben fich freundlich, in winziger, bunter Gestalt, Lufthäuser und Gärten und Menschen, und Ochsen und Wiesen und Walb.

Die Mägbe bleichen Basche, und springen im Gras herum: das Mühlrad stäubt Diamanten, ich höre sein fernes Gesumm'.

Im alten grauen Turme ein Schilberhäuschen steht; ein rotgeröckter Bursche bort auf und nieber geht.

Erft im letten Vers mit bem Bunsche, von dem roten Soldaten totgeschoffen zu werden, fällt der Dichter in den alten Stil gurud. Genau so ift das sechste Gedicht gehalten. Die Begegnung mit ber Familie der Geliebten wird wie in Brofa erzählt. Man trifft sich. man erkundigt sich nach dem gegenseitigen Befinden, keine Ginzelheit wird übergangen und erft in der letten Reile drängt fich das subjektive Gefühl hervor. Es wirkt ftorend in bem neuen Stil, und Beine hat das empfunden und läßt in den anderen Gedichten diefer Art nur die objektive Darftellung als folche wirken. Das fünfte Gedicht enthält eine Schilderung des einsamen Jägerhauses und seiner Insaffen, Rr. 28 des ftillen Pfarrhauses und der Familie bes toten Predigers, ohne daß der Dichter bazu Stellung nimmt ober auch nur in Berson hervortritt. Im siebenten Gedicht sigen die Leute des Abends vor dem Fischerhause. Sie blicken aufs Meer hinaus, fie schwaßen, sie erzählen sich, bis die Dunkelheit herein= bricht und alles ftill wird. Weiter fagt ber Dichter nichts, aber Heimkehr 205

er hat alles gesagt, was wir brauchen, um ihn zu verstehen, um seine Stimmung zu durchleben. Genau so bietet Nr. 29 ein obsjettives, realistisches Bild, das gerade durch diesen Realismus das stärkste Gesühl hervorruft:

Das ift ein ichlechtes Wetter, es regnet und fturmt und schneit; ich site am Fenfter und ichaue hinaus in die Dunkelheit.

Da ichimmert ein einiames Lichtchen, bas wandelt langjam fort; ein Mütterchen mit dem Laternchen wankt über die Strafe dort.

Ich glaube, Mehl und Gier und Butter taufte fie ein; fie will einen Ruchen baden fürs große Tochterlein.

Die liegt zu haus im Lehustuhl. und blinzelt ichläfrig ins Licht; die goldnen Loden wallen über das fuße Gesicht.

Der Realismus hat den Stil der gesamten Heimkehrlieder beeinflußt. Keine Gedichtsammlung Heines ist so arm an Englein, Nachtigallen, Mondichein, Rosen und Lilien, und wo dieser lhrische Allerweltsapparat Verwendung sindet, geschieht es zumeist in Liedern aus einer früheren Periode. Die blumenreiche Sprache verschwindet, der Dichter sieht jest die Gegenstände plastisch vor sich und er braucht keine oder wenig Vergleiche, um sie deutlich zu machen. Er schaut wie Goethe, nur mit dem Unterschied, daß er realistischinduktiv verfährt, daß er zunächst nicht das Gesamtbild ergreist, sondern erst die Einzelheiten, um aus ihnen das Gesamtbild aufzubauen. Seine Sprache nähert sich scheinbar der Prosa. Er bevorzugt wie auch schon früher den unreinen oder banalen Reim, der weniger start in das Ohr fällt und ein ruhiges Ineinandergleiten der Verse, ein Verschwimmen des einen in den nächsten ermöglicht. Fallender und steigender Rhythmus wechselt, die Regelmäßigkeit wird gerade in den besten Liedern vermieden zugunsten eines höheren, inneren Khythmus, der mehr durch den Sinn als durch die Form bedingt ist. Heine hat unermüdlich geseilt, er war ein sehr gewissenhafter Arbeiter, aber es gehörte nicht nur sein emsiger Fleiß, sondern auch sein für Klangwirfung äußerst geschärftes Ohr dazu, um bei aller Freiheit vom Versschema den erstrebten Wohlstlang und seichten Fluß der Strophen zu erreichen. Nehmen wir den Schlußvers von Nr. 24:

Du stolzes Herz, du haft es ja gewollt! Du wolltest glüdlich sein, unendlich glüdlich, ober unendlich elend, stolzes Herz, und jeho bist du elend.

Die Periodisierung ist wie in Prosa, der Reim sehlt völlig, der Rhythmus ist unregelmäßig und fällt kaum ins Ohr, kein Bild, kein Bergleich, kein gehobener Ausdruck, und doch ist es Poesie, ja gerade durch die Einfachheit und Selbstverständlichkeit die höchste Poesie, während der erste Bers, in dem der Verfasser sich mit dem Riesen Atlas vergleicht, sich daneben wie gespreizte Unnatur ausnimmt.

Die "Heimkehr" zeigt Heine sicher auf der höchsten Stufe seines Ihrischen Könnens, aber die Kunft ist schon so gesteigert, selbst die Einsachheit schon so raffiniert, daß ein Fortschritt darüber hinaus nicht mehr möglich ist. Diese Kunst trägt schon die Spur des Verfalles in sich. Sie wird zur Mache, und es sinden sich bereits in diesem Zyklus Lieder, die nicht mehr gedichtet, sondern gemacht sind.

Der ersten Ausgabe ber Sammlung waren fünf Gedichte beisgegeben, die einen balladenartigen Charakter tragen. Die ersten beiden, "Götterdämmerung" und "Ratcliff", die im ersten Druck als Traumbilder bezeichnet waren, stammen aus Heines bester Byronperiode. Nirgends ist seine Abhängigkeit von dem engslischen Vorbild so stark, und es ist verwunderlich, daß der gereiste Dichter noch das Bedürfnis sühlte, die beiden Stücke neu herauszugeben. "Almansor" und "Donna Clara" gehören der Zeit der ärgsten Feindschaft gegen das Christentum an. Die Tendenz wird in dem einen in pathetischer, in dem andern in satirischer

Form behandelt, aber mit "Almanfor" (I, 143) find wir im Gebiet ber reinen Runft, und fo fommt es gar nicht barauf an, ob man ben Standpunft des Verfassers teilt oder nicht. Unders bei dem zweiten Gedicht (I, 140). Die Geschichte der antisemitischen Alfalden= tochter, die den judischen Ritter liebt, ift gewiß sehr wizig, vielleicht bas Witigste, mas Beine geschrieben, aber der lette Eindruck ist doch, daß wir die Frage aufwerfen, ift das mahr? Sat es fich wirklich ereignet? Der Dichter hat uns nicht über bas Stoffliche binausgehoben. Er felbst hat bejaht, daß es sich um ein wirkliches Geschehnis handelte und daß er der Seld der Geschichte war, mit bem Unterschied, daß fie nicht in Spanien, sondern in Berlin spielte. Und weil er der Held war, erschien ihm das Gedicht bitter ernst= haft und er wollte nicht, daß die Freunde darüber lachten. Es ift ein Abenteuer des Dr. Beine, das für ihn persönlich biographischen Wert haben mochte, aber feine Poefie enthält. Einen voll befriedigenden Gindruck hinterläßt von diefen fünf Gedichten nur die "Wallfahrt nach Revlaar" (I, 146). Sie erschien zuerft 1822. wenige Wochen, bevor der Verfasser als ordentliches Mitglied dem befannten judischen Berein beitrat, aber feinem fatholischen Dichter, weder Eichendorff noch Brentano, ist es gelungen, ben poetischen Gehalt des volkstümlichen Bunderglaubens fo tief zu erfassen. In ber Runft gibt es feine Religion, es gibt nur fünftlerische Eindrücke. und der Eindruck dieses Gedichtes ift fo ftark, bag jeder Lefer. welcher Konfession er auch angehöre, ob er glaube oder nicht glaube. bie Sande faltet und andächtig leife mit der Mutter wiederholt: "Gelobt feift bu, Marie." Der Ginmand, der erhoben ift, Beine habe das fatholische Wunderdogma nicht verstanden, geht uns gar nichts an, den Wunderglauben hat er verstanden, und dieser Glaube tut Wunder in seinem Gedicht.

Die "Reisebilder" enthielten an Poesie noch ben ersten Zyklus der "Nordsee", bestehend aus zwölf Gedichten. Schon in der "Heim= fehr" befanden sich mehrere Seestücke, aber diese kleinen Stimmungs= bilder genügten dem gewaltigen Eindruck nicht, den der Dichter vom Weere empfangen hatte. Die regelmäßige Form, die er dort

trot aller Freiheit noch gebraucht, konnte die Stimmung nicht aufnehmen, fie verlangte wie das Element felber nach einem unmitttel= bareren, entfesselteren Ausdruck. Beine wurde gang von felbit zu einer freieren Form gedrängt. Die poetische Form, oder wie man es beute zwar häßlich, aber anschaulich bezeichnet, ber Wortleib ist nichts Rufälliges, sondern die notwendige Erganzung der Wortseele. Beine ist nicht der Schöpfer dieser Hymnenform, er selbst hat sogar auf feine Borläufer hingewiesen. Schon ber junge Goethe rang auf einsamen Spaziergangen nach einem Ausbruck seiner fturmischen Empfindungen, ohne fich an ein metrisches Schema zu binden. Mur wenige biefer Oben wurden aufgezeichnet. Sein Beispiel fand Nachahmung, aber was bei ihm ein unmittelbares Bekenntnis war, wurde bei den Nachahmern, bei Tieck, Robert, Chriftian Schloffer, zum Spiel und zur unfreien Nachbildung. Beine dagegen murde nicht durch das große Mufter, sondern durch eignen inneren Zwang zu diefer, wie er schreibt, "befremdlichen und nonchalanteren" Form geführt, und mit Recht betonte er gegenüber dem "verdammenden Ropficutteln" ber Rritit, daß biefe Symnen das Gigentumlichfte feien, das er bisher gegeben und beshalb etwas wert fein muffen.

Er war stolz darauf, daß er seine "bloß lhrisch=malitiöse zweisstrophige Manier" abgestreift und sich als ein "neuer Schmettersling" entpuppt habe. Neu war die Form und neu der Inhalt. Daß ihn die romantische Naturauffassung befähigte, den Zauber des Meeres zu verstehen, ist schon bemerkt worden. Es kann auch zugegeben werden, daß er einzelne Vorläuser besaß, daß besonders schon Byron den Ozean vor ihm als sein "wahlverwandtes Element" besungen hatte, aber dadurch wird Heines Ruhm nicht geschmälert, der Ruhm, den er stolz für sich in Unspruch nahm, daß er der erste deutsche Dichter des Meeres war. Er hat auf die Schwierigskeiten hingewiesen, das Publikum sür seine eigne Begeisterung empfänglich zu machen. Wer kannte damals die See in Deutschland? Ein paar Hamburger, die in ihr eine billige Straße sahen, um ihre Waren in die Welt hinauszusenden. Der Binnenländer kam so gut wie niemals an die Wasserfante, und der Gedanke, die Nords

oder Oftsee zum Vergnügen aufzusuchen, kam ben Sachsen, ben Bayern oder Rheinländern überhaupt nicht. Heine führte das deutsche Publikum in eine völlig fremde Welt, er eilte seiner Zeit voraus und war einer der ersten, wenn nicht der erste, der die Phantasie der Deutschen auf das Meer hinauswies.

Ein neuer Beift in neuer Form. Knüpft jener an die Wifinger und Hanseaten an, so dieser, wie Elfter hervorhebt, an die Freiheiten des altgermanischen Berses. Der treffliche Forscher gibt eine klare Darstellung dieser Rhythmif: "Die Rahl ber Sebungen ist frei, abwechselnd zwischen zwei, brei und vier, niemals aber Diefe Angahl überschreitend; die Senkungen fehlen oder find durch eine, zwei oder auch drei Gilben ausgefüllt, je nach dem rhnthmischen Bedürfnis des Berssinnes. Bald ift der Rhythmus steigend, bald fallend, bald abwechselnd fallend oder steigend. Außerdem bebient sich Beine bier bes Stabreims, durch den er die wichtigften Wörter des Verfes fraftvoll hervorhebt und miteinander verbindet. Durch alle diese Mittel weiß er eine äußerft ansprechende Abwechselung zu erzielen, den Sinn immer bedeutungsvoll zu heben und ein Schaukeln und Schweben des Rhythmus hervorzubringen, in dem eine kunftvolle dichterische Abspiegelung der Meeresbewegungen wiederzuerkennen ift." Beines Symnen tragen keinen einseitig dekla= matorischen Charafter. Sein ganges Beien stellt er in den Dienst ber jungen Königin, die in dem ersten Gedichte angerufen wird. Freud und Leid, Phantafie und Berftand, Wit und humor follen sich zu ihrer Huldigung vereinen:

Heil dir! du junge Königin!
Bon der Sonne droben
reiß' ich das strahsend rote Gold,
und webe drauß ein Diadem
für dein geweihtes Haupt.
Bon der flatternd blauseidnen himmelsdede,
worin die Rachtdiamanten bligen,
schneid' ich ein kostbar Stüd,
und häng' es dir als Krönungsmantel
um deine königliche Schulter.

Ich gebe dir einen Hofstaat von steisgepusten Sonetten, stolzen Terzinen und höslichen Stanzen; als Läuser diene dir mein Witz, als Hosnarr meine Phantasie, als Herold, die lachende Träne im Wappen, diene dir mein Humor.
Aber ich selber, Königin, ich kniee vor dir nieder, und huld'gend, auf rotem Sametkissen, überreiche ich dir das bischen Verstand, das mir aus Mitleid noch gelassen hat beine Vorgängerin im Reich.

Das Meer wird dargestellt sowohl als gewaltigste Naturerscheinung wie in feinem alltäglichen Betrieb, von bem Sturm bis zu bem Schiffsjungen, ber die Segel flicht und bem Rapitan einen Bering aus der Tonne stiehlt. Das ift für unsern Dichter die "Meeresftille", denn er hockt nicht am Strande und schaut nicht nur sehn= suchtsergriffen auf die Fluten hinaus, sondern er fährt mit den Rischern, er lebt mit den Schiffsleuten und er weiß, daß man die Stille, die furze Zeit der Rube, nicht beffer benuten fann als zum Ausschlafen, Segelflicken und Effen. Der Realismus, ber fich schon in der "Seimtehr" zeigte, bewahrt Seine davor, bei der Beschreibung ber See in eine eintönige, pathetische Bewunderung zu verfallen. Wohl träumt er in der Abenddämmerung, schaut mit Entzücken in die untergehende Sonne, wacht am brausenden Strand in einfamer Nacht, laufcht bem uralten Schlummerlied ber Wogen, trott unbedeckten Hauptes dem Sturm entgegen und zaubert sich aus bem Schofie bes Meeres eine untergegangene Stadt hervor. Das ift sein autes Recht, dafür ist er ein Dichter, aber er verliert niemals den festen Boden unter den Füßen. Alles steht plastisch vor ihm; was fein Auge fieht, nimmt Gestalt an und belebt fich. Sonne und Mond find ein Chepaar, das fich infolge der Verleumdungen "Bischelnder Bungen" verfeindet hat; in der Butte des Fischers muß ordentlich geheizt werden; es ift nicht nur Poefie am Meere zu

Nordiee 1 211

holen. Die Nächte am Strand sind sehr schön, aber man kann sich bort einen bösen Schnupfen zulegen. In der schaukelnden Kajüte träumt sich gut, aber der verständige Mann schläft sich besser aus, und die Sehnsucht nach versunknen Städten mit Elockengeläut und abgestordnen Spukgestalten bringt einen träumenden Dichter in eine recht bedenkliche Lage:

Und ich komme hinab zu dir, und mit ausgebreiteten Armen ftürz ich hinab an dein Herz — Aber zur rechten Zeit noch ergriff mich beim Fuß der Kapitän und zog mich vom Schiffsrand, und rief, ärgerlich lachend:
Doktor, sind Sie des Teufels?

Aber berartige Bendungen in ber "Nordsee" sind nicht mit ähnlich klingenden der früheren Lyrit zu verwechseln, fie find keine Bernichtung ber Stimmung, sondern fliegen aus diefer felbit, aus Beines realistischer Auffasiung des Meeres. Es ift gewaltig, groß= artig, bewundernswert, in seinem beständig wechselnden Reiz anziehend, aber doch wieder abstoßend, schroff, edig, rauh und fein Gegenstand für verträumte Dichter. Es zeigt feine flaffijch ftilifierte Schönheit, fondern nordische Derbheit. Richt ber Boet, sondern der fluchende Schiffer mit der hollandischen Stummelpfeife amischen ben Rähnen ist der Mann dieses Meeres, der Bertreter Dieses Elementes, und der Dichter muß es sich ichon gefallen laffen, daß ibn die Wogen tüchtig umberwerfen und die Menschen aus seinen Träumen unjanft aufschrecken. Auch der Gott dieses Meeres ist fein formenichoner Bellene, sondern ein knotiger, Wige reigender Nordländer, seine Frau ist ein plumpes Fischweib, und die Nereiden find "dumme" Dtadchen, die über die Seemannswipe bes Ontels in ein bröhnendes Gelächter ausbrechen. Das ift eine andre Welt als die homers. Seine hat die "Donffee" an der Nordfee eifrig gelesen,

> Das alte, bas ewig junge Lieb, aus beffen meerburchrauschten Blättern

mir freudig entgegenstieg ber Atem der Götter, und der leuchtende Menschenfrühling, und der blühende himmel von Hellas.

Aber seine Phantasie wurde vom Norden beflügelt und seine Götter sind den hellenischen so wenig ähnlich wie die Chaucers oder Shakespeares. Das Wesen der nordischen Kunst ist, daß sie das Erhabenste und das Alltäglichste, das Höchste und das Niedrigste, also Tragik und Komik, Ernst und Scherz zusammenstellen kann.

Das ist der Unterbau der nordischen Poesie. Aber aus den Tiesen, aus ihrem Realismus schwebt die "befreite Seele" empor zu den lichten Höhen, getragen von der Liebe und dem Glauben. Die eine erreicht ihren Höhepunkt in der hinreißenden Hymne "Erklärung":

Und mit starker Hand, aus Norwegs Wälbern reiß' ich die höchste Tanne, und tauche sie ein in des Ütnas glühenden Schlund, und mit solcher seuergetränkten Riesenseder schreib' ich an die dunkle Himmelsdecke: "Ugnes, ich liebe dich!"

Fedwede Nacht lodert alsdann dort oben die ewige Flammenschrift, und alle nachwachsende Enkelgeschlechter lesen jauchzend die Himmelsworte: "Ugnes, ich liebe dich!"

Der Glaube offenbart sich in der Christusvision des Schluß=
gedichtes. Eine Steigerung über den Mythos des friedespenden=
den Gottmenschen, der liebend Land und Meer in seine geöffneten Arme aufnimmt, gibt es nicht, nichts Höheres als die zum Glauben
gewordene Liebe. Es gibt blöde Menschen, die sich diese Poesie
durch den Gedanken stören lassen, daß sie das Werk eines glaubens=
losen Juden sei. Auch das "Hohe Lied" ist von einem Juden
geschrieben. Heine selbst hat den Nörglern vorgearbeitet. Auch er
— der Mensch — mußte bekritteln, was der Dichter geschaffen
hatte, und so fügte er der herrlichen Vision einen schmählichen Nordjee I 213

Spottvers hinzu, der erst später bei der Aufnahme in das "Buch der Lieder" und ebenso in der französischen übersetzung weggelassen wurde. Auch Mephisto sährt mit kaltem Hohn dazwischen, nachdem Faust sein hohes Glaubenbekenntnis abgelegt hat. Die zwei Seelen wohnen in jedes Menschen Brust, und nicht Heine, dem Menschen, wollen wir einen Vorwurf machen, weil er kein gläubiger Christ oder Jude war, sondern dem Künstler, der keinen Sinn für das Kunstwidrige, für die Niedrigkeit, ja die Roheit dieser Fortsetzung besaß. Sie ist ein häßlicher Flecken in der "Nordsee", glücklichersweise so ziemlich der einzige. Sonst ist gerade diese Gedichtsammlung in ihrer inneren Harmonie bewundernswert, vielleicht das vollendetste Werk des Dichters, wenn es auch infolge seiner Eigenart nicht die Volkstümlichkeit der gereimten Gedichte errungen hat.

Das britte Stud der "Reisebilder" ift die Prosaerzählung "Die Bargreise". Sie enthält eine Beschreibung von Beines eigner Reise, wie er selbst äußerte, "eine Mischung von Naturschilderung, Wit, Boefie und Bashington Irwingscher Beobachtung". Berfaft murde fie ichon im Berbst 1824 in Göttingen und sollte querft in einer Bubipschen Zeitschrift erscheinen, doch der gutmutige Verfasser ließ sich durch die Bitten der schönen Friederike Robert bestimmen, sie trot seiner Abneigung gegen das Almanachwesen in die "Rheinblüten" ihres Bruders zu geben. Aber der Druck fam nicht zuftande. Seine erhielt das Manuftript mit ärgerlicher Verspätung zurud, das nun boch wieder an den "Gesellschafter" wanderte, bort aber in einer unfagbar verhunzten Form veröffentlicht murde. Der Dichter war emport, doch das Gute der Berunftaltung war, daß er das fleine Werk einer nochmaligen Durcharbeit unterzog, wenn er auch in dem richtigen Gefühle, daß er die alte Stimmung nicht wiederfinden könne, von einer Fortsetzung des Fragmentes absah. Er ftand der "Bargreise" wie fast allen seinen Berfen, solange sie nicht gedrudt vorlagen, zweifelnd gegenüber. Wie er Simrock befaunte, hatte ihn die gute Aufnahme feiner erften Schriften nicht in ben füßen Glauben hineingewiegt, er fei ein für allemal ein Benie und brauche nur die flare Poefie aus fich herausfliegen ju

laffen. Er feilte unermüdlich, aber gerade diese Rleinarbeit brachte es mit sich, daß er selber zuweilen an seinem Werke irre murde. So bezeichnete er die "Harzreise" bald als das Hübschefte, das er bisher gemacht habe, bald als ein "zusammengewürfeltes Lappenwert", das er nur aus "vetuniären und ähnlichen Gründen" verfaßt habe. Der Zeitschriftenabbruck tonnte ihm auch feine beffere Meinung von seinem Werkchen beibringen, er ging ziemlich unbeachtet vorüber. und erft in Buchform errang die fleine Schrift ben ungeheuren Erfolg und machte ihren Verfaffer mit einem Schlage jum beliebteften Prosaiften seiner Zeit. Nicht die Unrit der "Beimkehr" und der "Nordsee", sondern die Brosa der "Harzreise" bildete die große Anziehungefraft ber "Reisebilder" und sicherte diesem erften Band eine für die damalige Zeit unerhörte Berbreitung, die auch bem bald folgenden zweiten treu blieb. Wenn der geschäftstüchtige Campe in den erften fünf Wochen in Samburg allein fünfhundert Eremplare verkaufen konnte, so fand er die Hoffnungen, die er auf seinen neuen Autor gesetzt hatte, sicher mehr als bestätigt.

Wer heute die fleine Schrift lieft, der wird noch über manchen geistreichen Wit und manchen keden Ginfall lachen, er wird sich an den Landschaftsschilderungen und an dem frischen Humor erfreuen; doch das, was ihm das Büchlein besonders wert macht, ift die romantische Stimmung. Wir betrachten die "Harzreise" neben Eichendorffs "Taugenichts" als die gefälligfte Blüte am Baum ber beutschen Romantik. Beide Werke find im gleichen Jahre erschienen, es ift also ausgeschlossen, daß eines durch das andere beeinflußt wurde. Ihre enge Verwandtschaft erklärt sich aus der Auffassung der Zeit, aus der beide erwachsen sind. Die Menschen der "Harzreise" wie bes "Taugenichts" zerfallen in Philister und Naturkinder. Die Philister sind kluge Leute, sie verstehen zu rechnen und das Ihrige zusammenzuhalten, fie betrachten die Welt vom Standpunkt der Nütlichkeit und die gange Schöpfung mit Sonne, Mond und Sternen schäten fie nach ihrer praktischen Brauchbarkeit ab; fie bringen es weit in der Welt, zu den beften Plagen, aber was hilft ihnen das alles? Die Freude am Dasein, die Lust an

allem Schönen und Großen ist ihnen versagt. Wald, Flur und Wiese bleiben ihnen stumm. Anders die Naturmenschen. Sie besitzen zwar nichts, dafür haben sie aber auch keine Sorgen, sie vertrauen auf Gott, der ihnen das Notwendige schon geben wird. In der Natur sind sie zu Hause, vor ihrem begeisterten Blick ist das große Buch der Schöpfung aufgeschlagen, sie genießen Freuden, von denen der Philister keine Ahnung hat. Sie sind glücklich mit nichts, während jener unglücklich bleibt, selbst wenn er alles hat. Beide Klassen verachten sich gegenseitig, denn was die eine schätzt, erscheint der andern als Tand. Der Philister sieht in dem Naturkind einen Träumer, der ein zweckloses Dasein führt, das Naturkind im Philister einen trocknen Gesellen, der sein Leben einem lächerlichen Zweck opfert.

Die Helben der beiden Dichtungen, der Studiosus Heine aus Göttingen und der Taugenichts, sind selbstverständlich Naturkinder mit dem ganzen Glücksgefühl eines solchen. Dem einen ist zumute, als wäre beständig Sonntag in seiner Brust, und den andern begleitet, sobald er den Fuß aus der Enge der Stadt sett, "schönes liebes Sonntagswetter". Der Student hat wohl etwas mehr gelernt als der Zolleinnehmer, er kann sich mit uns etwas gebildeter untershalten, aber das macht nicht viel aus, denn das Wichtigste für beide ist ja, alles Erlernte, alles Anerzogene, kurz den ganzen Krimsstrams, der das Leben der Philister aussüllt, hinter sich zu lassen. So sagen beide der Philisterherrlichkeit ein spöttisches Lebewohl und ziehen in die Welt hinaus:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, ben schickt er in die weite Welt, dem will er seine Bunder weisen in Berg und Tal, in Walb und Feld.

Und Heines Motto lautet: "Wenn frohe Jugend und schöne Natur zusammenkommen, so freuen sie sich wechselseitig." Das sind Worte, die der Taugenichts ebensogut wie der Student sagen könnte. Beide wandern auf das Geratewohl in die blaue Ferne. Sie bummeln und ihr einziger Zweck ist, die Natur, das ihnen wahlverwandte Element, aufzusuchen und sich an ihren Schönheiten

zu erfreuen. Unterwegs machen fie Bekanntschaften. Bald find's Philister, über die sie spotten, aber sich doch ärgern, denn schon durch die Anwesenheit dieser übeln Leute wird die Natur entzaubert. bald find es Geiftesgenoffen, und dann ift es berrlich, dann ift die Welt gleich nochmal so schön. Sie singen und jubeln und ihre Bruft weitet fich in einem unendlichen Glückgaefühl. Natürlich fönnen solche Leute nicht durch die Welt streifen, ohne sich zu verlieben. Der Student wie der Taugenichts liebt das schönste Mädchen. und fo herrlich ift ihr Gefühl, fo groß die Seligkeit, daß keine Profa fie aufnehmen kann. Beide dichten die hubscheften Berfe. Das eine wie bas andre Werk ift reich an inrischen Ginlagen. Des Nachts fteht felbstverständlich immer der Mond am himmel. und bei seinem Scheine erleben die Belben ber beiden Dichtungen beinahe noch schönere Dinge als am Tage. Eine traumlose Racht kennen sie nicht, der Traum ist ja das eigentliche Leben des Roman= titers. Freilich gibt es auch Unterschiede zwischen beiden. Der Studiosus Seine verfäumt über dem warmen Raffee den Sonnenaufgang. Das brächte der Taugenichts nicht übers Berg. Aber fein Rollege tut es auch nicht aus materiellen Gründen, sondern aus Rugendübermut. Alle Welt bewundert den Sonnenaufgang gur festgesetten Stunde. Gin echter Romantifer haßt die Regelmäßigkeit, die Einhaltung einer bestimmten Zeit ist ihm ein Greuel, und außer= bem tut er nie, mas andre Menschen tun. Der Unterschied ift also nicht groß, fein Bruch mit der romantischen Stimmung, die das Grundgefühl beider Werke ausmacht, diefer Mischung von liebens= würdiger Willfür, absoluter Zwecklosigfeit und göttlicher Faulheit.

So genießen wir heute die "Harzreise". Die Zeitgenossen hatten für diesen romantischen Zauber viel weniger Gefühl. Sie waren ja selbst Romantiker, und das, was für die Realisten von heute das Außergewöhnliche ist, war für sie das Alltägliche. Für sie hatte die Dichtung ein viel aktuelleres Interesse, sie erschien ihnen wie ein kecker Jugendstreich, ich möchte beinahe sagen, wie eine schallende Backpfeise, die ein Wagemutiger unter tausend Feigen und Unentschlossenen einer alten Perücke versetz, die sie durch ihr

Harzreise 217

gespreiztes Ohrseigengesicht herausfordert, eine Ohrseige, die jeder gern gegeben hätte, wenn er nur den Mut und die Dreistigkeit dieses Jünglings besessen hätte, der scheinbar gar nicht ahnte, welche Befriedigung sein übermütiger Streich bei den Zeitgenossen erregte. Es war, wie Freiligrath später sagte:

In die Stidluft diefer Tage, biefes Buchleins teden Schug.

Ein schwerer Druck laftete damals auf den Gemütern, ein Un= behagen, eine Unzufriedenheit mit Welt und Menschen, die fich in empfindsamen Beistern bis jum Beltschmerz steigerte. Die Mensch= beit fühlte sich frank, man hatte die Empfindung, zwischen Bergangenheit und Bufunft in einer unbefriedigenden Gegenwart gu leben. Das Geschlecht, das 1793 und 1814 durchlebt hatte, litt nach Mussets Wort darunter, "daß alles, mas gewesen, nicht mehr, daß alles, was werden wollte, noch nicht eriftierte". Aus der Bergangenheit ragte manche Ruine in die Gegenwart hinein, die nur, weil sie alt und grau war, mit Chrfurcht angestaunt wurde. Einrichtungen, die innerlich überlebt waren, forderten und erhielten einen Respekt, ben die neue Generation wohl als einen schweren Druck empfand, aber doch nicht abzuschütteln magte, weil fie nicht ftark und mutig genug war, um fich gegen dieses System erworbener Rechte aufzulehnen. Da tam ein feder Student, ein Jüngling ohne jede Chrfurcht vor der Burbe des Alters, pacte bie bezopften Bagoden mit rudfichtslofem Griff und zeigte, daß biefe längst abgestorbenen Sputgestalten vor dem hellen Lichte des Tages gerbrachen. Statt fie zu bewundern, lachte er über fie, und ein ichallendes Gelächter antwortete ihm von allen Seiten. Dan ichlug sich vor den Kopf, man rieb sich die Augen aus: War es möglich? Bon diesem Plunder hatte man fich imponieren laffen!

Das war der Eindruck, den die "Harzreise" auf die Mitlebenden machte. Da war die prunkende Gelehrsamkeit der Georgia Augusta, die sich als eitel Dünkel auf den Genitiv von mensa und als nichtige Zitatenwut der Prosessoren entpuppte, da wurde eine Jurissprudenz verspottet, die unter prahlerischem Wortschwall noch immer

bie zweitausend Jahre alten Begriffe der Kömer wiederkaute, da eine Religion, die die Nachbarschaft des kleinen Einmaleins nicht vertragen konnte, da die Heggelsche Philosophie, die sich selbst als das höchste vernünstige Prinzip begriff und doch nur ein armsseliges spukendes, nachtwandelndes Gespenst war, da die Schlafmützigkeit der Deutschen, die nur Tabak rauchten, philosophierten und Geduld hatten, da Deutschland selber, das sich mit seinen zahlreichen großen und kleinen Kabinetten, mit dem hohen Bundestag und anderen gleich nichtigen Institutionen in den Sprüngen und Windungen eines Ballettänzers symbolisierte, da die radauigen Burschenschafter, die das Vaterland durch große Reden, altdeutsche Köcke, bunte Bänder und endlosen Verlächter preisgegeben.

Reines dieser Themen war neu. Tieck, Eichendorff, Brentano hatten schon früher dieselben Gegenstände belacht, aber sie nahmen die Gegner, die sie bekämpsten, noch ernst. Ihr Spott war schwerfällig. Heine das gegen kämpst nicht mehr, sondern er nimmt den Sieg als etwas Selbstverständliches vorweg, und gerade dadurch trifft sein Lachen so sicher und wirkungsvoll. Es ist das Lachen eines Riesen, der selbst erstaunt ist, daß ihm die so drohlich ausschauenden Gegner so wenig Widerstand leisten und ihm den Sieg so spottleicht machen. Er verscheucht nur wehrlose Gespenster, er reißt die Fenster auf und läßt Licht in die Dunkelkammer, zu der man das deutsche Vatersland mit seinen 36 oder 48 Gauen gemacht hat. Die Fledermäuse flattern davon, die Dummköpse wachen auf und sehen, was für Dummköpse sie waren und wie sie sich bisher hatten narren lassen.

Mit diesem Gefühl lasen die Zeitgenossen die "Harzreise". Sie erschien ihnen als eine Appellation von dem überlebten Formelskram, von allem toten historischen Plunder an die ewig junge und lebendige Natur, als eine Berusung von dem falschen Zeitzgeist an den Geist aller Zeiten. Im Wald und im Gebirge, da ist er zu finden, da rauscht er in den Bäumen, da braust er daher mit dem Sturm. Darum fort aus der Stadt der Pedanten, der

Bielwisserei, des Dünkels, der Etikette, der "schwarzen Röcke, seis denen Strümpfe und weißen höflichen Manschetten".

Auf die Berge will ich steigen, wo die dunkeln Tannen ragen, Bache rauschen, Bögel fingen, und die stolzen Wolken jagen.

Lebet wohl, ihr glatten Säle, glatte Herren, glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen.

Auf ben Bergen ift Freiheit und die Freiheit ift die Erzeugerin aller Tugenden. Sier waltet die Treue, die Einfachheit und die Liebe, hier hausen die guten, von jeder Unkultur unberührten Menschen; ber Sirtenknabe, ber wie ein König über seine Berde waltet und mit dem Fremdling gerne fein farges Brot teilt, der treue Bergmann, der bas Gilber verachtet, bas er für andere aus bem Schof ber Erde grabt, und endlich bas reine, einfache Dladchen, bas allein die Liebe des Dichters, des "Ritters von dem beiligen Geift", verdient. Und hier scheidet fich Beines Weg von dem bes Taugenichts. Bahrend diefer gang im Stil der Romantit die Augen au einer über ihm ftebenden Aristofratin erhebt, fnüpft unfer Dichter an die Tradition von "Sturm und Drang" an und liebt wie Berther, Fauft, Egmont, ja wie der junge Goethe felber ein Madden aus dem Bolte. Der Bund zwischen dem Genie und dem Bolle wird vollzogen, als Symbol der Revolution gegen das Berfommen, gegen eine überlebte Rlaffenherrichaft. Denn felbft die Revolution stellte sich das Geschlecht vor hundert Jahren romantisch vor, nicht als den Ausbruch der wirtschaftlichen Bedürfnisse der Dlaffe, sondern als Wirkung der Idee, deren Trager bas große Individuum, ber Ritter pon dem beiligen Geifte ift. Die Berbin= bung mit der Bergmannstochter, die Beine in der einsamen Balbeshütte, umräuscht von den wogenden Tannen und den brausenden Winden, begeht, bedeutete ein Programm. Seute erscheint uns die Szene als eine poesievertlärte Idulle, Die nur burch die Erinnerung

an die sehr ähnlichen Vorgänge im "Faust" geschädigt wird, aber zu seiner Zeit durfte Heine diesen gefährlichen Vergleich heraufsbeschwören, denn gerade durch ihn gewann die Dichtung die stärkste Wirkung. Der Versasser erhob sich durch die Liebe, durch die Liebe zum Volke, zu der Höhe des größten deutschen Geistes. Sein religiöses Glaubensbekenntnis zu Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist ist ebensogut politisch und im letzten Ende eine Bekenntnis zur Liebe, die dem Dichter die Macht verleiht, "am rechten Ort das rechte Wort" auszusprechen. In der Gesellschaft dagegen herrscht die Lieblosigkeit. Sie kennt nur "sanste Reden, Embrassssieren", sie kann nur von "erlogenen Liebesschmerzen" singen, während das Volk in seiner Natürlichkeit den Schatz der echten Liebe bewahrt.

Beine stellt fich völlig auf den Boden des Bolfes. Man fann zweifeln, ob er damals, wenn er wirklich ein politisches Bekenntnis hätte ablegen follen, die Untertanentreue als ein Berbienft, als ein "schönes Gefühl" und — was in den Augen des Romantifers das höchste Lob ist - als einen "Naturlaut" bezeichnet hätte, aber es kommt hier nicht auf die politische Ansicht des Menschen Seine an. sondern auf seine poetische Stimmung. Diese ift echt volkstümlich, fie quillt aus der Liebe zum deutschen Boden, zum deutschen Wald, beutschen Märchen und Sagen und zum deutschen Volke. Darum hat auch der Spott der "Harzreise" nichts Verletendes, nichts Aufdringliches und Zersetendes, weil als positiver Gegenwert die volle Liebe zur heimat dahintersteht. Dieser Spott bleibt Boesie, er artet nirgends zu unpoetischer Bolemik aus; er ift getragen von bem humor und ber humor entspringt bem Bewußtsein der überlegenheit, nicht der Feindschaft. Auf diesem Gefühl der Einbeit mit seinem Bolke beruht der große Erfolg der kleinen Dichtung. Sie sprach bas aus, mas Taufende und Abertaufende auf dem Herzen trugen.

Die "Harzreise" ist reich an eingelegten Liedern. Es ist die gleiche Technik, die Gichendorff im "Taugenichts" verwendet. Wenn die Stimmung den Höhepunkt erreicht, geht die rhythmisch stan-

dierte Profa von felber in den Bers über. Beine war besonders ftolz auf diese Gedichte, wenn er fie auch gelegentlich als "Gemutstehricht" bezeichnete und über ihre "fconen und edeln" Gefühle spottete. Einige find auch ziemlich billig zusammengereimt, fo das Lied des Hirtenknaben und das der Bringelfin Alfe. Andere bagegen besiten alle Vorzüge ber besten Beineschen Lyrif, bas Abschiedslied an die Göttinger Bedanten, das Gedicht auf den Brocken und teilweise auch das Idull mit der Beramannstochter. wenn auch die Absichtlichkeit, mit der dem "Ritter vom Geifte" Gelegenheit geboten wird, fein Programm zu entwickeln, ftorend und im Bergleich zu ber entsprechenden Szene zwischen Fauft und Gretchen aufdringlich wirft. Die Brofa bes Dichters ift glanzend. Er behandelt die Sprache meisterhaft und weiß immer bas richtige Wort für die Empfindung zu finden, sei es, daß er in den bochften Gefühlen schwelgt, eine Naturschilderung entwirft ober einen Wis macht. Es gibt taum einen humoriften, der feine Wirkungen fo sicher wie Beine erreicht.

Seine Vergleiche sind manchmal von Falstafsscher Anschaulichseit, z. B. wenn er die Gestalt einer magern Dame mit einem Freitisch für arme Theologen vergleicht oder von einem dicken Spießbürger mit seistem Antlitz sagt, er sehe aus, als habe er die Viehseuche erfunden. Das sind Ausdrücke, deren sich der dicke Ritter nicht zu schämen hätte. Heines Prosa ist knapp, anschaulich und in der Polemik schlagend. Er vermeidet die langen, schönen Perioden Goethes, der treffendste Ausdruck ist ihm der liebste und er gebraucht zur Empörung seiner Kritiker unedle, ja ordinäre Worte, wenn der Inhalt sie erfordert. Nicht aus Flüchtigkeit, sondern aus Absicht. Ein "Sichsgehenslassen" gibt es bei Heine nicht, obgleich er als echter Sohn der Romantik mit allen Kräften den Eindruck zu erwecken sucht, als schaffe er ohne Arbeit, nur unter der Eingebung des Genius. Seine Briefe und Manuskripte bezeugen das Gegenteil.

Die Kritik machte es sich mit dem ersten Bande der "Reisebilder" sehr leicht. Sie hielt sich zumeist an die "Heimkehr" und

wiederholte zu diesen neuen Ihrischen Gedichten ungefähr basselbe. was sie schon zu den "Jungen Leiden" und zum "Intermezzo" gesagt hatte. Selbst die Anzeige Immermanns in den "Berliner Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritif" macht davon feine Ausnahme. Über die "Nordsee" und die "Hargreise" geht er mit einigen turgen, inhaltlosen Sagen hinmeg, offenbar weil er gu diesen in ihrer Art neuen Werken nichts zu sagen weiß. Und dieselbe Verlegenheit herrscht in den anderen Rezensionen, Für die Gedichte der "Nordsee" pragte eine von ihnen den Ausdruck "folosfale Epigramme". Beine selbst hat ihn angenommen, aber man wird nicht behaupten, daß er dem Wesen dieser Lyrik sehr nahe tommt. Die Bedeutung der "Bargreise" wurde von teinem auch nur annähernd erkannt. Man rühmte wohl ihren Wit und ihre Laune, gab auch zu, daß fie "wackere Empfindungen" enthalte, aber niemand ahnte, daß es sich hier um ein großes Wert ber beutschen Literatur handelte. Rleine Geifter tadelten sogar die "unerträglichen Gemeinheiten" bes Berfaffers, feinen ungehörigen Big und seine allzu studentenhafte Laune. Theodor Mundt war der erfte, der in seinen Vorlesungen über die Literaturgeschichte der Gegenwart dem Werke gerecht wurde. "In Beine" - fagt er -"erstand ein Dichter, dem die Troftlosigfeit der burgerlichen und gesellschaftlichen Zustände schon wie unbewußt in seinen Rerven lag, und den die allgemeine Zerriffenheit in eine humoristische Ertase versette, worin er lachende und grinsende Verse mit heimlich auckenden Schmerzen machte. Ram es in einer tatenlofen und tri= vialen Zeit darauf an, einen Standpunkt bes Geistes über biefer Beit zu gewinnen, so hatte in Beine ber Sumorift auf feine Beife dasselbe getan, mas der Philosoph in der Abschließung seines absoluten Systemes."

Der Band hatte für den Dichter noch ein unangenehmes Nachspiel, da ein jüdischer Makler Joseph Friedländer sich durch eine Stelle der "Harzreise" persönlich verletzt fühlte. Er fiel den Versasser auf offener Straße an, aber durch das rasche Eingreisen Dritter wurden Tätlichkeiten verhindert. Auf der Polizei kehrte der Täter den Spieß

Harzreise 223

um und behauptete, er sei der Angegriffene. Heine wollte widerssprechen, aber auf Campes klugen Rat ließ er es dabei bewenden. Nach Ansicht des Verlegers war es für seinen Ruf besser, daß der Lump über eine erhaltene Züchtigung quittierte, als daß er sich vor ganz Hamburg das Air gäbe, den Versasser der "Reisebilder" geohrfeigt zu haben.

enige Wochen nach dem Erscheinen des ersten Bandes der "Reisebilder" suchte Heine wieder das geliebte Nordernen auf. Ein schwerer Sturm hielt ihn mehrere Tage auf der Aussahrt in Rurhaven zurück. Schon dort schlug die Spielbank eine Bresche in seine Reisekasse mit dem sauer erschriebenen Campeschen Sonorar, in Nordernen dagegen lächelte ihm zunächst das Blück, doch war die Gunft der Fortung nicht von Dauer und besonders der lette Teil des mehrwöchigen Aufenthaltes litt unter dem Spielverluft, unter Geldnot und unter den Versuchen, sich die nötigen Louis b'or zu verschaffen. Auch sonst war der Eindruck des Seebades. obaleich die Gesundheit des Dichters sich beständig besserte, nicht so erfreulich wie im Vorjahre. In der Badegesellschaft überwog ber hannöversche Abel. Es ist begreiflich, daß seine Mitglieder und ebenso die zahlreichen anwesenden fürstlichen Versönlichkeiten den Verfasser der "Harzreise" mit Migtrauen betrachteten. Die alte Fürstin Solms-Lich, seine gute Freundin vom vorigen Jahr, drohte ihm, so oft sie ihn traf, mit aufgehobenem Reigefinger, ohne daß fie ihm den Grund sagen wollte. Auch die schöne Frau aus Celle war wieder da, doch gestalteten sich die Beziehungen zu ihr weniger freundlich, und es kam sogar zum offenen Bruch, den sie gesucht zu haben scheint. Eine andere Frau ift aber damals, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, beglückend in das Leben des Dichters getreten. Er hatte, wie er an Merkel schrieb, das "füßeste, mustisch lieblichste Ereignis, das jemals einen Boeten begeistern fonnte. Der Mond schien mir zeigen zu wollen, daß in diefer Belt noch Herrlichkeiten für mich vorhanden. Wir sprachen kein Wort - es war nur ein langer tiefer Blick, der Mond machte die Musik dazu — im Vorbeigehn faßte ich ihre Hand und ich fühlte ben geheimen Druck berselben — meine Seele zitterte und glühte ich hab' nachher geweint. Was hilft's, wenn ich auch kühn genug bin, das Glück rasch zu erfassen, so kann ich es doch nicht lange

festhalten. Ich fürchte, es könnte plötlich Tag werden — nur das Dunkel gibt mir Mut. — Ein schönes Auge, es wird noch lange in meiner Brust leben und dann verbleichen und in nichts zerrinnen — wie ich selbst." Wehr wissen wir von dieser Liebe nicht, es war eine jener überseligen furzen Begegnungen zweier Menschen, die für einander bestimmt sind und durch das Leben wieder auße einandergerissen werden, aber in dem einen Augenblick ein höheres Glück genießen, als eine jahrelange Gemeinschaft geben kann.

Heine scheint mehr die Wehnut des Berlierens als das Glück des Findens empfunden zu haben, denn in demselben Briese bemerkt er, daß selbst das Weer ihm nicht mehr so romantisch wie einst erscheine, obgleich es gerade bei diesem seinen zweiten Ausenthalte an Stürmen nicht sehlte und er selber bei der Übersahrt vom Festslande ein scharses Unwetter zu bestehen hatte. Doch da war ihm wohl zumute. "Ich hatte nichts zu verlieren", schreibt er dem Freunde. Das ist feine Prahlerei. In der Gesahr selbst, auch bei seinen verschiedenen Duellen, hat sich Heine stets mutig gezeigt, ängstlich und besorgt war er, wie alle nervösen Menschen, vorher. Seine leicht erregte Phantasie spiegelte ihm Schrecken vor oder versgrößerte die vorhandenen weit über das Maß der Wirklichkeit.

In Norderney hat er auch viel mit dem Fürsten Koslowsky verkehrt. Die russischen Diplomaten haben eine bedeutsame, noch nicht genügend beachtete Rolle in dem deutschen Geistesleben des ersten Drittels des neunzehnten Jahrhunderts gespielt. Es waren zumeist hochgebildete Leute mit großen künstlerischen Interessen. Sie kannten sämtliche Kulturländer Europas und beherrichten ihre Sprachen mit der dem Slawen eigenen Gewandtheit. Durch ihren Reichtum waren sie unabhängiger, als Ausländer in der Wahl ihrer Gesellschaft weniger exklusiv und durch ihre Gewöhnung an große Verhältnisse vorurteilsfreier als die deutschen Diplomaten und Aristokraten. Sie waren die geeignetsten Vermittler zwischen den verschiedenen Ländern. Dazu kam, daß die höhere russischen Gesellschaft einem von Alexander I. eingeführten Liberalismus huls digte, mit dem ihre Vertreter im Ausland gute Geschäfte machten.

Heine hat mehreren russischen Diplomaten nahegestanden, und unter ihrem Einfluß ist er wohl auf die barocke Idee versallen, den Zaren Nikolaus als den Gonfaloniere der europäischen Freiheit zu prosklamieren. Koslowsky hat ihn zuerst auf England hingewiesen, das Mutterland des bürgertichen Liberalismus, und in ihm den Wunsch erweckt, diesen Sitz der Freiheit kennen zu lernen.

Der Erfolg der erften "Reisebilder" hat Beines Schaffensluft. die in dem letten Hamburger Halbjahr bedenklich nachgelassen hatte, neu angeregt. Er schrieb mehrere Szenen seines "Fauft" und es lockte ihn, die Boesie des Meeres bei diesem zweiten Aufenthalt in Nordernen wieder aufzunehmen. Er dichtete einen zweiten Buflus der "Nordsee" (I, 179 ff.) teils noch auf der Insel selber, teils unmittel= bar nach der Rückfehr. Die Form ift die gleiche wie die des ersten, es sind wieder die hymnenartigen Rhythmen, und wieder sind sie mit der gleichen Meisterschaft, demselben feinen Ohr für Rlang= wirfung und berfelben Beherrschung ber Sprache verwendet. Bas die Runft tun konnte, hat sie getan, und doch sticht dieser zweite Teil von dem ersten ab wie eben eine absichtliche Wiederholung von einem ersten genialen Wurf. Dort war das Meer das alleinige Thema und der Dichter war das Sprachrohr des wahlverwandten Elementes. Das Braufen der Wogen wurde ihm zum alleinigen Weltgefühl, als beffen bochfte Außerung feine eigene Liebe fich zum Himmel emporschwang. In den neuen Gedichten dagegen steht der Dichter, ber fleine Mensch, im Borbergrund, und die See bilbet nur die Umrahmung. Der Geift der erften Sälfte lebt nur in dem "Gewitter" (Rr. 2) und bem "Phonix" (Rr. 8), in den übrigen Ge= dichten hat das Meer nur die Aufgabe, dem Verfasser das geeignete Stichwort für seine persönlichen Nöte zu geben. Das Subjekt drängt sich vor und es erscheint in der übermächtigen Umgebung un= bedeutend und uninteressant. Es ift nicht mehr organisch mit dem Element verbunden, sondern eine schneidende Diffonang. Ber fo von dem tosmischen Weltgefühl durchdrungen war, für den gibt es fein Rätsel des Lebens, und wenn er diese Frage überhaupt aufwirft, fann er fie nicht mit einem erfältenden Sarfasmus beantworten:

"D löst mir das Rätiel des Lebens, das qualvoll uralte Rätiel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmüßen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Berüdenhäupter und tausend andre arme, schwigende Menichenhäupter — sagt mir, was bedeutet der Menich? Woher ist er sommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben aus goldenen Sternen?"

Es murmeln die Bogen ihr ew'ges Gemurmel, es wehet der Bind, es flieben die Bolken, es blinken die Sterne gleichgültig und kalt, und ein Narr wartet auf Antwort.

Ist damit wirklich das letzte Wort gesprochen, so fällt diese Poesie über sich selber ein vernichtendes Urteil, denn die Aufgabe der Kunst besteht darin, daß sie uns keine Rätsel aufgibt, sondern löst. Sie soll uns zu der Höhe des Schöpsers emporheben, uns den Einblick in das Weltgeschehen erschließen und seine letzten Ursachen ahnen lassen. Das ist die Pflicht des "Ritters vom Geist", aber Heine zeigt sich hier nicht als solcher, sondern als müder, versweiselter Sucher nach einer Weltanschauung. Die Götter Griechenslands lehnt er ab, sie waren ihm immer "widerwärtig", es sind

verlaffene Götter, tote, nachtwandelnde Schatten, nebelichwache, die der Bind vericheucht.

Sie können ihm nichts jagen. Aber was bleibt ihm bann? Und wenn ich bebenke, wie feig und niedrig die Götter sind, die euch besiegten, die neuen, herrschenden, triften Götter, die schafenfrohen im Schafspelz der Demut —

Das Christentum ist ebensowenig sähig, das Welträtiel zu lösen, und nur aus Abneigung gegen die neue Religion will der Dichter bei den alten Göttern trop ihrer Schattenhaftigkeit ausharren. Er wird Klaiszist aus Verlegenheit, nicht aus Überzeugung, nicht aus Begeisterung für Hellas, sondern im beiten Fall aus einer

prédilection artistique. Dieser gemachte Klassismus zeigt sich in dem zweiten Teil der "Nordsee". Der Meeresgott selber ist zwar noch nordisch und trägt

eine Jade von gelbem Flanell, und eine lilienweiße Schlafmut, und ein abgewelktes Gesicht.

Aber seine Begleitung ist schon klassizistisch angekränkelt, um ihn spuken Boreas, Charon, Erechtheus, Kastor und Polydeukes, kurz der ganze hellenistische Apparat, den schon das Barock benutzte, innere Leere durch äußere Gestalt zu ersetzen. Heine ist kein Grieche, er kann sich nur als Grieche verkleiden, dessen "tapferes Kückzugsscherz des Nordens Barbarinnen" bedrängen. Kein Grieche darf sich über seine Geliebte den Witzerlauben:

Sogar bes Morgens, beim Frühftück, auf dem glänzenden Butterbrote, sieht sie mein lächelndes Antlit, und sie frist es auf vor Liebe — wahrhaftig!

Das sind nordische Geschmacklosigkeiten, die in einen "Gesang der Okeaniden" nicht gehören. Auf der Höhe des ersten Teiles steht wieder das vorletzte Gedicht "Im Hasen", eine Trinkphantasie, die es mit Hausss "Bremer Ratskeller" aufnehmen kann. Es war eine geniale Idee des Antialkoholikers Heine, die Meeresstimmung in dem dionysischen Rausch des Weltalls ausklingen zu lassen. Hier das Gesühl der Alleinheit wiedergefunden, das ihm in dem zweiten Zyklus geschwunden war. Die ganze Welt löst sich in einem seligen Rausch aus, die Sonne selber

ift nur eine rote, betrunkene Nase, die Nase des Weltgeists; und um die rote Weltgeistnase breht sich die ganze betrunkene Welt.

In diesem Gedicht reißt der Dichter uns noch einmal mächtig empor, im ganzen aber steht diese zweite Abteilung unter der ersten, und Heine täuschte sich wenn er sie für kühner und origis neller hielt.

Aus einem Abstecher nach Holland, den er von Norderney

geplant hatte, murbe nichts. Der Dichter fehrte im September nach Lüneburg zu feinen Eltern gurud. Man barf baraus ichliegen, daß er sich keine Hoffnung mehr auf Theresens Sand machte, jum mindeften daß er fich von seiner perfonlichen Unwesenheit in hamburg feine Förderung feiner Werbung mehr versprach. Zugleich tauchten die Plane wieder auf, Deutschland zu verlaffen und nach Baris überzusiedeln. Es mar, wie er ichon aus Nordernen ichrieb. nicht Banderluft, fondern feine perfonlichen Berhaltniffe, bejonders "ber nie abzuwaschende Jude", die ihn brangten, dem Baterland Balet ju jagen. In Lüneburg nahmen biefe Blane greifbare Geftalt an. Er wollte in Baris die Bibliothet benuten, Menichen und Welt sehen und Materialien zu einem Buch sammeln, bas "europaifch" werden follte, also offenbar zu einem politischen Buch, durch bas er den Blat zu erobern hoffte, der feit Byrons Tode leer war, eines Führers bes europäischen Liberalismus. Barnhagen bestärfte ihn in der Absicht. Er und Moser waren die einzigen, die Beine in seine Blane einweihte, mahrend er vor feinen sonstigen Freunden und feiner Familie an dem Gedanken festhielt, nach Berlin überzusiedeln und bort Borlefungen zu halten.

Unterdessen arbeitete er fleißig an dem zweiten Band der "Reisebilder". Im Gegensatz zu seiner sonstigen Unsicherheit knüpste er an dieses Buch die höchsten Erwartungen. Es sollte etwas Gewaltiges und Pompöses werden, ein außerordentliches Werk, das die ungeheuerste Sensation erregte, aber nicht durch die Aufrührung eines kleinen Privatskandals, sondern durch die großen Weltinteressen, die es aussprach. Dem Verleger Campe wagte er den Inhalt kaum mitzuteilen, er wußte, daß er ihm zwar viel Freude, aber ebensoviel Angst machen würde. In jedem Brief aus Lüneburg steigerte er die Spannung der Freunde. Sie dürsen die fühnsten Erwartungen hegen von diesem "interessantessen und wunderbarsten Buch, das in dieser Zeit erscheinen mag". Heine bereitete sie darauf vor, daß er sich über die herrschende "Misere" aussprechen und rücksichtslos die Geißel schwingen würde, auf die Gesahr hin, es mit den öffentlichen Ansührern für immer zu verderben. Der Dichter wollte politisch

werden. Er war der Ansicht, daß ein berartiges Buch nottat und daß er der berufene Mann sei, es zu schreiben. Er wollte die "hartherzigen Freunde beschämen, die einst so viel tun wollten und jetzt schwiegen. Wenn sie zusammen sind", so heißt es in einem seiner Briefe, "und in Reih und Glied stehen, sind die feigsten Rekruten recht mutvoll, aber den wahren Mut zeigt verjenige, der allein steht." "Es mußte etwas geschehen in dieser seichten, servilen Zeit."

In ähnlicher Stimmung hatte ber junge Schiller die "Räuber" in tyrannos geschrieben. Aber Heine war über die schäumende Rugend längst hinaus, er hatte beinahe die Dreifig erreicht, er liebte das materielle Behagen und neigte in seiner ganzen Lebens= auffassung mehr zu bequemem Epikuräertum als zu entsagungs= vollem Kampf. Rein ungezügelter Freiheitsbrang bejeelte ihn, fondern nur eine heftige versönliche Gereiztheit, die durch das Unbefriedigende seiner eigenen Lage hervorgerufen war und nach einem Ausdruck verlangte. Als Dichter hatte er sich wohl einen gewissen Ruhm erworben, aber selbst dieser war teuer erkauft und stark angefochten. Gerade die Besten erkannten ihn nicht an. Goethe, Tieck, Uhland stießen ihn von sich, die Familie betrachtete ihn als einen verlorenen Sohn, die Geliebte wollte von ihm nichts wiffen, weder in Berlin noch in hamburg gab es für ihn eine Anstellung. Er mußte fein Brot an fremden Tischen effen. Mit all seiner Begabung hatte er es jo weit gebracht, daß er im Begriff ftand, Deutschland wie ein Flüchtling zu verlaffen. Go war es Byron ergangen, und in seiner Empörung hatte er ben Bannfluch gegen bas eigene Baterland geschleudert. Europa hatte ihm Ersat für die Beimat gegeben. Etwas Ahnliches schwebte Heine vor, obgleich er sich damals von bem Borbilde Byrons längst losgesagt hatte. Die Angriffe ber "Reisebilder" beruhen auch nicht auf literarischer Nachahmung, sondern auf einer Schichalsgleichheit, die, wenn nicht wirklich, fo doch in Beines Borftellung beftand. Er fühlte fich als Ausgestoßener wie einst Byron. Es sind personliche Grunde, die ihn bestimmten, sich zum Anwalt Europas aufzuwerfen und den herr=

ichenden Machthabern die Fehde anzusagen. Er wollte seinen Anteil an den Gütern des Lebens, der ihm von der Gesellschaft versiagt wurde. Freisich er selbst war sich über den persönlichen Charakter seiner Motive nicht im klaren und konnte es um so weniger sein, als die politischen Verhältnisse jammervoll waren und den Spott heraussorderten. Er glaubte nur um der Sache willen zu handeln, er täuschte sich selber, aber gerade weil er selber unter dem Druck dieser kläglichen Zeit litt, war er imstande, ihre ganze Armseliakeit zu durchschauen.

Die Freiheitsfriege hatten Deutschland, befonders den Norden und Often, im Buftand völligfter Erichöpfung gurudgelaffen. Das verarmte Volk bachte nur an die Erneuerung feines ehemaligen Bohlstandes und war infolge des zehnjährigen Krieges gleichgültig gegen alles geworden, was darüber hinausging. Man wollte Rube um jeden Preis, man war zufrieden, daß die alten Zustände wiederkehrten. Sie hatten dereinst ben Frieden garantiert, warum follten fie es nicht wieder tun? Die Reaftion, die auf allen Ge= bieten einsetze, entsprach, wenn nicht den Wünschen, so doch dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung. Gine Ausnahme machten nur gewisse gebildete Kreise, besonders die akademische Jugend, die sich die Begeisterung für ein freies und geeintes Deutschland bewahrt hatte. Für fie bedeutete ber Umichwung eine bittre Enttäuschung. Dit Groll jahen fie, daß die Reaktion nicht nur die Revolution beseitigte, sondern auch all das Gute, was diese große Bewegung bervorgebracht hatte. Diese Güter zu bewahren, betrachteten die Liberalen, wie fie fich nannten, als ein heiliges Bermachtnis. In Preußen besagen sie wenig Boben, bagegen einen ftattlichen Unhang im Guden und Beften, ben Landesteilen, die unter bem Rrieg weniger gelitten und fich baber ben Ginn für Politik bewahrt hatten. Um Rhein und am Nedar betrachtete man die politische Gleichgültigkeit der Altpreugen als Rüchftandigkeit und fühlte sich ihnen im Besit von Schwurgerichten ober gar eines Landtages höllisch überlegen.

Es gab in Deutschland viele Liberale, aber feine liberale

Bartei. Dazu gingen die Ansichten viel zu weit auseinander, fie fuchten auch feinen Zusammenschluß zur Bartei, benn sie bachten nicht daran, nach Macht zu streben. Sie lebten in einer chiliaftischen Hoffnung auf die Ibee und waren gewiß, daß die Idee, wie fie Napoleon vernichtet hatte, noch größere Bunder tun und bas Baterland frei und einig machen werbe. Die Liberalen verkannten und haben es immer verkannt, daß die Ibee fich nur durch die Macht durchseten fann, daß es in Deutschland vor allem darauf ankam, den Staat zu ichaffen, der die Rraft besag, den liberalen Ibeen jum Sieg zu verhelfen. Das fonnte nur Breugen fein, aber gerade Preugen war den Liberalen besonders verhaft, noch ver= haßter als das Österreich Metternichs, weil sich die Männer der Ibee in einem instinktiven Gegensat zu allem, was Macht und praktische Politik war, befanden. Dieser straffe preußische Staat mit seinem schweigenden, militärischen Gehorsam, feinem nüchternen Beamtentum und seinem ftrengen Schulzwang verlette bas Em= pfinden der Liberalen. Eher fühlten sie sich zu Frankreich bingezogen. Dort gab es wie in England ein reiches Berfaffungsleben und eine redegewandte Opposition. In Deutschland bagegen nur knechtischen Gehorsam gegen eine hohe Obrigkeit. Der Bergleich, ben man zwischen ben "fortschrittlichen" Staaten bes Bestens und ber eignen heimat zog, fiel nicht zugunften ber letteren aus. Man war emport, daß das beutsche Bolk Rechte und Freiheiten ent= behren mußte, die die andern besagen und man suchte den schlafenden Michel mit allen Kräften bes Geiftes aus feinem Schlafe zu wecken.

Darin sah der Liberalismus seine Aufgabe; er dachte nicht an gewaltsamen Umsturz, er war, so wild er sich manchmal in Worten gebärdete, denkbar ungefährlich. Es war eine unverzeihliche Schuld der Regierungen, daß sie diese Harmsosigkeit der Liberalen nicht erkannten, daß sie glaubten, diese idealbegeisterten Männer könnten sich plöglich in blutrote Revolutionäre verwandeln. Freilich das aus allen möglichen Ländersehen zusammengestückelte Preußen konnte sich den Luxus innerer Parteikämpse nicht gestatten, aber durch die unangebrachten Gewaltmaßregeln trat gerade das ein, was man

vermeiben wollte: die Liberalen wurden zu Märtyrern und badurch zu einer Macht. Die schmählichen Demagogenversolgungen sind bekannt, es kam so weit, daß Männern wie Arndt und Schleier= macher das Wort verboten wurde, daß tausend andere auf die Festung oder in die Verbannung wanderten, nur weil sie ein Ziel ver= folgten, das jeder gute Deutsche, besonders jeder Preuße wollen mußte.

In diesem Rampfe ftutte sich die Regierung auf den Abel und die Rirche. Das verhängnisvolle Bundnis zwischen ben Beiligen und den Rittern, zwischen Thron und Altar trat ein, das das geistige Leben auf Jahrzehnte gehemmt hat. Die Rämpfer von 1813 waren mit tiefer Frömmigkeit aus dem heiligen Kampfe zurückgekehrt, jest benutte der Staat ihre Religiosität, um fie der Freiheit, wie fie fie verstanden, untreu zu machen. Indem man ein Privileg auf Die Frommigfeit fette, vernichtete man den mahren Glauben, verfrüppelte die Freiheit der Überzeugung und zersette bas sittliche Bewußtsein in seinen Burgeln. Chrlichfeit und aufrechte Gefinnung verstummten; Beuchelei, Muder- und Strebertum führten bas große Wort. Dadurch tonnten sich die Liberalen nicht nur als Bertreter bes politischen Fortschritts, sondern auch der überlegenen Sittlichkeit aufspielen. Sie befämpften die Gegner nicht als Unhänger einer anderen Überzeugung, sondern als minderwertige, fervile Beuchler. Sie fonnten, aber fie wollten auch nicht einsehen, daß man eine Politif außerhalb des Liberalismus verfolgen fonne. Wenn man fich ihnen nicht anschloß, jo geschah es aus Dummheit, übelm Willen ober unlauteren Grunden. Gie erblickten überall nur Riedertracht und Bosheit und verzweifelten an einem Bolke, bas fich von diesen höllischen Mächten gängeln und fnebeln ließ. Rein Wort bunfte ihnen beshalb zu ftart, um die Ration aus ihrer Stumpfheit und Dumpfheit aufzurütteln.

Sie verloren die Achtung vor dem eignen Bolkstum. Bar dieses Deutschland nicht unfähig, das zu erreichen, was die andern Bölker errungen? Griechen, Bolen und Spanier erhoben sich zum Kampse für die Freiheit; warum fehlten die Deutschen? Warum ertrugen sie allein den Absolutismus? Man empfand es als eine

Schmach, ein Deutscher zu sein. Wenn ein Engländer damals er= flären fonnte, es gebe fein feigeres und niederträchtigeres Bolf als die Deutschen, so erregte das diesseits des Ranals wohl Erbitterung. aber der laute Widerspruch blieb aus. Der Mann sprach ja nur aus, was gerade die Beften mit knirschender Scham empfanden und nur nicht zu äußern wagten. Ein guter Batriot wie Rotteck in Freiburg verkündigte öffentlich, daß bei einem Konflift zwischen ben absoluten deutschen Staaten und dem fonstitutionellen Frankreich ein Liberaler gegen sein Vaterland Bartei ergreifen muffe. Das Nationalgefühl war am Erlöschen. Süd- und Westdeutschland hatten die Begeisterung der Freiheitsfriege nicht verspürt. Die napoleonische Reit war für sie keine Beriode der Unterdrückung, sondern des Waffenruhmes, der Vergrößerung und teilweise sogar des materiellen Wohlstandes gewesen. In jeder guten Stube hing noch das Bild des Raifers auf dem Chrenplats. Diese Erinnerungen machten die beutschen Gaue besonders empfänglich zur Aufnahme der napoleonischen Legende, die von Frankreich aus mit geschickter politischer Berechnung in die Welt gesetht wurde. Schon bald nach Waterloo begann das Mitleid mit dem gefturzten Titanen, man hatte das Gefühl, daß man das Große vernichtet habe, damit die Rleinen fich austoben konnten. Die armselige Gegenwart unterftütte biefe Auffassung. Man vergaß in Deutschland aus Sentimentalität, in Frankreich aus Politik all das Unbeil, das Bonaparte über die Welt gebracht hatte, und sah in ihm nur den Sohn der Revolution, den Anbahner der neuen Zeit, den Feind der Dynastien, des alten Abels und des Klerus, furz aller Mächte, die den Liberalen ein Greuel waren. Er erschien als Bolfsbeglücker, als Rächer aller Unterdrückten, als siegreicher Borkampfer der Bernunft gegen bas verjährte Unrecht der Geschichte. Wenn der größte Philosoph des Tages, Begel, den Raifer als die Emanation der Idee pries, so war es kleineren Geistern unbenommen, diese Ibee als die liberale Idee zwar weniger philosophisch, dafür aber aktueller aufzufaffen.

Die Napoleonlegende des Liberalismus, die mit Beranger und

Victor Sugo literarisch wurde, hat mit der Bewunderung Goethes oder Segels grundsählich nichts zu tun. Sie bewunderten in Napoleon das ungeheure menschliche Phänomen, die Weltseele, wie ber Philosoph sich ausdrückte, frei von allen politischen Tendenzen. Immerhin haben fie dem neuen Napoleonkultus porgearbeitet, und er hätte niemals in Deutschland so viel Boden gewonnen, wenn fich nicht die Namen der beiden größten lebenden Deutschen mit bem Rapoleons in der Vorstellung der Gebildeten verbunden hätten. Goethe stand den Liberalen sonft unbequem fern, und erft auf dem Umweg über Napoleon gewannen sie ein freundliches Berhältnis zu ihm. Der tote Bonaparte war eine Macht; für die Regierenden, ben Abel und alle Privilegierten eine ftandige Mahnung, daß ihr Reich und ihre Rechte nicht von Dauer seien, für die Liberalen bagegen eine Gewißheit, daß die Idee sich durchseten musse, daß fie start in dem Schwachen sei wie in dem fleinen Advokatensohn. bem fie plötlich die Welt zu Fugen legte. Konnte ber Geift diefes Wunder nicht wiederholen? War er in anderen nicht ebenso mächtig? Klang der Rame Bonaparte gehaltvoller als Lord Byron, Benjamin Conftant, Rotteck ober gar Beinrich Beine? Gie alle find Träumer der Napoleonlegende.

In der "Harzeise" hatte sich der Dichter auf den Boden der liberalen Partei oder, da es eine solche nicht gab, auf den Boden der liberalen Weltanschauung gestellt. Für den Rheinländer lag das sehr nahe, für den Juden war es durchaus nicht selbstwersständlich, wie es heute erscheint. Unter den damaligen Demokraten herrschte eine starke antisemitische Strömung, viele von den liberalen Prosessoren traten öffentlich gegen die Juden auf, wie auch die Burschenschaften teilweise keine Fraeliten aufnahmen, ja vereinzelt die mosaischen Studenten von den Universitäten auszuschließen versuchten. Heine selbst hatte vor wenigen Jahren an seinen Schwager geschrieben: "Obschon ich in England ein Radikaler und in Italien ein Carbonari bin, gehöre ich doch nicht zu den Demagogen in Deutschland; aus dem ganz zufälligen und geringsfügigen Grunde, daß bei einem Siege der letzteren einige tausend

jüdische Hälse, und just die besten abgeschnitten werben." Diese Bedenken wurden dadurch überwunden, daß seine Feinde, Abel und Alerus, auch die der Liberalen waren. Er nahm das liberale Programm an, und zwar mit einer Aritik= und Rückhaltlosigkeit, die sich nur durch seinen Mangel an politischer Ersahrung sowie das Fehlen jeder eignen Tradition erklärt.

Gegen den Abel und gegen die positive Religion richtete sich von nun ab sein Haß, wie auch der Liberalismus sie als die ge= fährlichsten Gegner befämpfte. Bon den Liberalen übernahm Beine die Einschätzung der gemeinsamen Feinde, in Abel und Rlerus jahen sie überlebte, von der Revolution längst vernichtete Gin= richtungen, die nur dank der Machtmittel, die sie sich im aboluten Staate anmagen durften, eine gefährliche, volksfeindliche Eristenz frifteten. "Ecrasez l'infame!" ben Boltaireschen Ruf nahm der Dichter ein halbes Jahrhundert nach Voltaires Tode wieder auf. Er fühlte sich als Sohn der Revolution und als solcher bekämpfte er den Adel und die Religion. Es handelte sich nicht mehr um eine judische Abneigung gegen das Chriftentum, sondern, wie der Dichter schon früher bekannt hatte, um eine Feindschaft gegen politische Einrichtungen. Es fehlte Beine, weil er als Rind nicht zu glauben gelernt hatte, an Verständnis für das Wefen der Religion. Jede Mystik war ihm fremd, und er hielt die Religion mit den Philosophen der Aufklärung für einen großen Bolksbetrug, ben Priefter und Könige zur Sicherung ihrer Macht und ihres versönlichen Vorteils begangen hatten. Das Wiedererwachen der religiösen Gefühle nach ben Freiheitsfriegen konnte er nur für einen Ruckfall in eine längst überwundene mittelalterliche Schwäche halten. Er ahnte nichts von den feelischen Bedürfniffen des Menschen, der etwas haben muß, das ihn über die Gemeinheit des Tages hinaus= bebt. Er selbst besaß seine Runft, die ihm die Religion ersegen fonnte nach dem Worte Goethes:

Ber Poesie und Kunft besitht, ber hat auch Religion, und wer die beiben nicht besitht, ber habe Religion.

Er verkannte, daß die Menschen ohne ein erhebendes Gefühl in

dem reinen Materialismus nicht leben können. Da er in der Kunft eine Befriedigung der höheren Instinkte fand, begriff er nicht, daß andere untünstlerische Menschen diesen Trieb mit dem derberen, leichter faßlichen und allgemeineren Gefühl des Glaubens stillen müssen. Auf eine Zeit des Dogmas folgt stets eine solche der Menstik, auf eine Periode der Vernunft eine solche des Gefühles. Das hatte ja den Anstoß zu der romantischen Bewegung gegeben. Die Seelen erstarrten in der kalten Welt des Rationalismus und sehnten sich nach transzendentaler Erwärmung. Der Liberalismus brach wieder mit der Romantik, um an die Ausstärung anzuknüpfen. Heine hatte, wie er selbst schrieb, "nun mal die unglückseige Bassion für die Vernunst". Dieser Ausdruck ist außerordentlich glücklich. Es war die Passion eines im Grunde romantisch veranlagten Menschen, und mit diesem Zwiespalt in der Brust wurde aus dem Dichter ein Schriftsteller und Politiker.

In der "Bargreise" hatte der Dichter politisch Stellung genommen, in dem neuen Werf wollte er seine Anschauungen flarer, fühner und rüchaltlofer aussprechen und als Rahmen sollte ihm die Beschreibung seiner Reise nach Rorbernen bienen. Der britte Teil ber "Rordiee" (III, 89 ff.) follte alles aufnehmen, was nach feiner Unficht über die heutigen Buftande gejagt werden mußte und gejagt werden tonnte. Daraus erflärt fich bas erstaunliche Verfahren, daß er alle feine Freunde aufforderte, ihm Beitrage ju liefern, um fie in das Buch zu verweben. Er ichrieb an Barnhagen: "Bunfchen Sie einen unserer Intimen gegeißelt zu sehen, fo fagen Sie es mir ober, mas noch beffer ift, ichreiben Gie felber in meinem Stil bie Lappen, die ich in meinem Buche einflicken foll, und Sie können fich auf meine beiliafte Distretion verlaffen . . . Wollen Sie in meine "Reifebilder" gange Stude, Die zeitgemäß, hineingeben ober wollen Sie mir blog die Proffriptionslifte schicken - ich ftebe gang ju Ihrem Befehl." Bon biejem fonderbaren Ungebot machte nur Immermann Gebrauch und ichickte die gereimten Epigramme am Schlusse ber fleinen Schrift. Sie passen nicht hinein, ba sie über literarifche Sticheleien nicht hinausgeben. Außerdem murden fie durch

ben Vorstoß gegen Platen die Quelle des größten Unheiles für unsern Dichter, aber es kummerte ihn wenig, wie er damals erklärte, ob er sich ein Dugend Feinde mehr oder weniger aufsackte.

Die Ibee, daß er in die neue Schrift alles und jedes aufnehmen fonne, war eine Folge der "Bargreise". In ihr war der Berfasser zum Bewußtsein seiner Runft gefommen, daß er aus bem Rleinften etwas machen könne oder wie er an Merckel schrieb: "Im Grunde ist es ja auch gleichgültig, was ich beschreibe . . . und was ich aus den Dingen nicht heraussehe, das sehe ich hinein." Das ist der Standpunkt des Dichters, der nur durch die Form, nicht durch den Inhalt wirken will. Für den Bolitiker aber ift der Inhalt die Sauptfache und Beine will hier in erfter Linie Bolititer fein. So entstand eine Berbindung von Dichtung und Politit, die Beine allerdings als einen besonderen Triumph zu betrachten geneigt war. Sie entsprach auch den Bedürfnissen einer Zeit, in der die Politik von Rünftlern und Gelehrten gemacht wurde. Die "Nordfee III" ift weder Politik noch Dichtung, sondern ein Mittelbing, eine üble Stilvermischung. Man fann fie am beften als eine Bufammen= ftellung mehrerer zeitgemäßer Feuilletons bezeichnen, von denen bas eine, die Schilderung der Insel Nordernen, den Rahmen bildet und die andern über den Adel, über die Religion, über Napoleon und über Goethe umschließt. Es find die bewährten Themen des Liberalismus und in der üblichen Weise werden fie auch behandelt.

Die Religion wird als ein verjährter Rest des Mittelasters abgetan, da die Tage der "Geistesknechtschaft" vorüber seien, der Adel wird als Feind der Freiheit bekämpft, und zumal in den "hannöverschen Adelswald" sei trot der nahen Beziehungen zu England "nie ein Strahl britischer Freiheit gedrungen". Napoleon dagegen erscheint als der Mann des Bolkes, "als der neue Mann der neuen Zeit", als die Synthese des revolutionären und kontrerevolutionären Prinzipes, und daher "beständig naturgemäß, einsach, groß, nie krampshaft barsch, immer ruhig milde" in seinen Handlungen. Heine trägt diese Ansichten in dem gewohnten blendenden Stil, unter vorzüglichen Wißen und stets geistreich vor, sieht man aber von

ber Form ab, jo jagt er basselbe wie jeder liberale Professor von damals. Es find feine überraschenden, feine welterschütternden Unfichten, die er vorbringt. Auch feine Ausführungen über Goethe zeichnen sich nicht durch Reuheit aus, neu ist nur, daß er sich ihnen anichließt. Er hat gang recht: "Man fann ja einen Mann nicht geradezu fragen: was denkst du von himmel und Erde? was sind deine Unsichten über Menschen und Menschenleben? bift du ein vernünftiges Geschöpf ober ein dummer Teufel? Dieje belifaten Fragen liegen aber alle in ben unverfänglichen Worten: Bas halten Sie von Goethe?" In dem Urteil über Goethe liegt ein Befenntnis. Es wirft überraschend, daß Beines Urteil gerade hier, wo er Politif treibt, febr gunftig, ja bewundernd ausfällt. Er fieht in Goethe die Verförperung des Antik-menschlichen und daher einen Feind der monotheistischen Religion und aller Standesunterschiede, furz ben "großen Beiden", ben der jungere Dichter in feinem Rampf gegen bie hiftorisch fonservierten Tagesgrößen als Bundesgenoffen gebrauchen tonnte. Die Politif hat Beines Auficht beeinflugt. In gleichzeitigen Briesen äußerte er sich ganz anders. Dort wollte er an Goethe nur die Form gelten laffen, fprach ihm die Mannlichfeit ab und erklärte, daß eine Zeit der Begeisterung und ber Tat ihn nicht brauchen fonne. Der Tadel gilt dem Menschen, das Lob dem Pringip Goethe. Heine mar sich des Widerspruches sicher bewußt, aber er war tropbem weder in dem einen noch dem andern Fall unaufrichtig. Er hütete sich, Schmähungen Goethes in dem tölpel= haften Stil von Borne und Menzel auszustoßen, wenn er fie auch nicht ungern hören mochte. Seine eigene Unficht über Goethe wechselte, je nachdem er ihn mit den Augen des Dichters oder des Politifers, des Romantifers oder des Rationalisten oder endlich gar bes weniger glücklichen Konkurrenten betrachtete. In Diefer Abhängigkeit von der jeweiligen Stimmung zeigt fich eine geringe Befähigung jum Politifer, und jo war auch bas erfte politische Auftreten Beines in der "Nordjee III" nicht vielversprechend und ohne durchichlagenden Erfolg. Die fleine Schrift erfüllte feine Berheißungen nur in bedingter Beise, sie wirfte mehr durch die Form

als durch den Gehalt und ist höchstens im Wort, nicht in der Sache originell.

Gine weit größere Bedeutung befitt bas nächfte Stud ber "Reifebilder", die "Ideen" oder das "Buch Le Grand" (III, 129 ff.). Die Widmung dieses in mehr als einer Beziehung ratselhaften Werkes lautet: "Eveline empfange diefe Blätter als Zeichen ber Freundschaft und Liebe bes Berfaffers." Ernft Elfter hat als erfter unter bem Namen "Eveline", der auch in der "Nordsee" vorkommt, die Coufine Therese vermutet und damit ben Schlüffel zu der Dichtung gefunden. Sie steht in engster Beziehung zu der Werbung des Dichters, aber es scheint mir nicht richtig, fie als "eine Huldigung für die noch immer vergeblich Umworbene" aufzufassen, sondern sie ist der Eviloa Diefer Liebe, der Schlufigesang, ben der Dichter anstimmte, nachdem alle seine Soffnungen fehlgeschlagen waren. Tropbem behalten die Deutungen der Gingelheiten, die der verftändnisvolle Elfter gibt, ihre Richtigkeit, nur ber übergeordnete Gesichtspunkt andert sich. Beine zaubert diese bunte Welt, in deren Mittekpunkt er felber fteht, nicht hervor in der Hoffnung, die Geliebte noch ju gewinnen. sondern in der Absicht, ihr zu zeigen, was fie verloren, mas sie von sich gestoßen habe, in der Absicht, sich zu rechtfertigen, daß er es wagen durfte, um sie zu werben, und zwar um sie zu werben in reiner Liebe, ohne jeben materiellen Sintergedanken. Daran läßt das Motto, das über den ersten beiden Kapiteln und dann wieder über dem letten fteht, feinen Zweifel: "Gie mar liebenswürdig. und Er liebte fie; Er aber mar nicht liebenswürdig, und Sie liebte ihn nicht."

Das ift das Leitmotiv der Dichtung. Sie beginnt mit der Schilderung seiner unglücklichen Liebe, für die der Verfasser noch einmal den ganzen Zauber der Romantik aufgeboten hat. Darum ist auch der Schauplatz nach Indien verlegt, der Liebhaber erscheint als der Graf vom Ganges, die Geliebte als Sultanin von Delhi. Er steht im Begriff, sich aus Verzweiflung zu erschießen. Doch er bleibt am Leben, und mit einer humoristischen Wendung springt die Erzählung aus der romantischen Ferne in die Wirklichkeit, in die rheinischen

Jugendtage bes Dichters. Er erzählt das "traurige Märchen seines Lebens", er berichtet von seiner Familie und seiner Rindheit, von der Schule und seiner "Frangosenzeit". Er schildert den Untergang der alten pfälzischen Berrichaft und die Aufrichtung der neuen. Murat und der Tambour Le Grand rucken ein, Ravoleon felber ericheint: "Und der Kaiser mit seinem Gefolge ritt mitten durch die Allee, die schauernden Baume beugten sich vorwarts, wo er vorbeikam, die Sonnenftrahlen gitterten furchtsam neugierig durch das grune Laub, und am blauen Simmel oben schwamm sichtbar ein goldner Stern. Der Raifer trug feine icheinlofe grune Uniform und das fleine welthistorische Butchen. Er ritt ein weißes Rößlein, und das ging so ruhig stolz, so sicher, so ausgezeichnet — war' ich damals Kronpring von Breugen gewesen, ich hätte bieses Rößlein beneibet. Nachläffig, fast hangend, faß der Raifer, die eine Band hielt hoch den Zaum, die andere flopfte gutmutig ben Sals bes Pferdchens." Doch der "imperiale Märchentraum" bricht zusammen, ber Tambour trommelt ihm und sich felber den Todesmarfch. Die Tragodie ift aus, die Komodie fann beginnen. "Nach dem Abzug ber helben fommen die Clowns und Graziofos mit ihren Rarrenfolben und Britichen." Und mit ihnen betritt wieder ber Autor felbst die Buhne. Er verteidigt sich gegen alle Borwurfe, die man ihm gemacht hat. Man tabelte, bag er nichts Rechtes gelernt habe, er zeigt, daß er jährlich über zehntausend Zitate verfügt, er framt die entlegenste Gelehrsamkeit aus und beweist seine Bekanntschaft mit der Hegelichen Philosophie. Das Beispiel Horaz gibt ihm Gelegenheit, fich gegen den Borwurf des Schmarobertums ju verwahren. Dem Befit an Geld ftellt er feinen unerschöpflichen Reich= tum an Ideen gegenüber. Er legt bar, bag er nur aus literarischem Intereffe ben ichlechten Umgang, den man ihm vorwarf, gepflegt habe, und daß er es äußerlich nicht weiter gebracht habe, weil er nicht mit ben erfolggesegneten "Rarren" paktieren wollte. Die Narrheit führt ihn zu feiner Liebe gurud, benn biefe ift felbst eine Ausgeburt ber Rarrheit. Die Szene wird ernfter, der Garten in Ottensen wird geschildert. Er erflart seine Liebe: ", Gei mein Dadchen und siebe mich! Es siegt ein geheimnisvoller Schleier über dieser Stunde, kein Sterblicher weiß, was Signora Laura geantswortet hat, und wenn man ihren guten Engel im Himmel darob befragt, so verhüllt er sich und seufzt und schweigt. Sinsam stand der Ritter noch sange bei der Statue des Laosoon, sein Antlitz war ebenso verzerrt und weiß, bewußtloß entblätterte er alle Rosen des Rosenbaums, er zerknickte sogar die jungen Knospen — der Baum hat nie wieder Blüten getragen — in der Ferne klagte eine wahnsinnige Nachtigall, die Trauerweiden flüsterten ängstlich, dumpf murmelten die fühlen Wellen der Brenta, die Nacht kam heraufgestiegen mit ihrem Mond und ihren Sternen — ein schöner Stern, der schönste von allen, siel vom Himmel herad."

Das ift ungefähr der Gedankengang, den der Dichter zwar mit manchen Abschweifungen, Einschiebseln, Einsällen und oft kaum verständlichen Anspielungen durchgeführt hat. Er selber sagt zwar: "Ich spreche, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ich schreibe in aller Unschuld und Einfalt, was mir in den Sinn kommt, und ich bin nicht schuld daran, wenn das etwas Gescheites ist", aber in Wirklichkeit waltet in diesem scheindaren Wirrwarr, in diesem willskürlichen Durcheinander von Komik und Tragik, von Persönlichem und Allgemeinem die seinste Berechnung wie in einer Satire des Horaz. Die Gegensähe sind auf das genaueste abgewogen, der Dichter läßt sich scheindar planlos treiben, aber trotz alledem hält er die Zügel sest in der Hanlos das Ziel scharf im Auge. Auf diese Weise ist ein Kunstwerk entstanden, dem die deutsche Literatur etwas Ühnliches nicht an die Seite stellen kann.

Der Literaturhistoriker aber sucht zu klassissieren, er sucht Parallelen heranzuziehen und durch sie das Kunstwerk zu erläutern und zu begreisen. Das ist seine Aufgabe. Auf die Wesensgleichheit der römischen Satire ist soeben hingewiesen worden. "Satura" bedeutete kein Spottgedicht, sondern im Gegensatz zu den stofflich begrenzten klassischen Kunstkormen ein Gedicht, in dem der Verfasser alles und jedes aussprechen konnte. Der lateinische Kame läßt sich am besten durch "Allerlei" oder "Vermischtes" wiedergeben. Aber

bie Satire bes Horaz bewegt sich stets in niedern Regionen, sie steigt nicht zu den tragischen Höhen Heines empor. Bölsche hat dagegen in verständnisvoller Beise auf die Ühnlichkeit der Dichtung mit einem Canto des Bhronschen "Don Juan" hingewiesen. In beiden Fällen besteht die gleiche scheindare Lässisseit, die in Wirflichkeit genauste Berechnung ist, in beiden der gleiche geniale Künstlersübermut, der, weil er dem Wesen eines Künstlers entstammt, nie sormlos wirken kann und das Recht hat, ebensogut von sich wie von der Welt zu reden. Aber gerade als Künstler steht Heine über dem deklamaterischen Byron, er tritt wenigstens im "Buch Le Grand", dem Manne ebenbürtig zur Seite, der vielleich das Vorbild beider, sicher das Byrons gewesen ist, Ludovico Ariost.

Wir haben den Namen des italienischen Dichters schon mehrsach in Verbindung mit Heine genannt, sie gleichen sich vielsach in ihrem Charafter, starf in ihrer Begabung, wenn auch der moderne Dichter die Höhe des älteren nur gelegentlich in seinen besten Wersen erreicht, in "Atta Troll" und in dem "Buch Le Grand". Hier sinden wir die gleiche Mischung von Liebesteid und elust, von Ernst und Scherz, von Laune und Humor, von Ausgelassenheit, Mutwille und versteckter Bosheit, die durch die reinste Kunstsorm getragen wird, wie im "Rasenden Roland". Das "Buch Le Grand" liest sich wie ein Gesang aus diesem somischernsten Helbenlied. Es macht feinen Unterschied, daß das eine in Prosa, das andre in Versen gesschrieben ist, denn die Prosa des Deutschen ist so gut Form wie die Ostave des Italieners. Auf den Heine, aber auch nur auf den Heine dieses Wertes dürsen wir die schönen Worte beziehen, die Goethe Ariost gewidmet hat:

So hullt er alles, was den Menichen nur ehrwurdig, liebenswurdig machen tann, ins blubende Gewand ber Kabel ein.

Die Schaltheit lauscht im Grünen halb verstedt, bie Beisheit läßt von einer goldnen Bolfe von Zeit zu Zeit erhabne Sprüche tonen, indes auf wohlgestimmter Laute wild ber Wahnsinn hin und her zu wühlen scheint und doch im schönste Takte sich bewegt.

Beine erwähnt Ariost häufig, aber die Erwähnungen beweisen nicht, daß er die Dichtungen des großen Italieners genauer gekannt und die geistige Verwandtschaft mit ihm empfunden habe. Es kommt wenig darauf an, denn es handelt sich um keine Nachahmung, die ein fleißiger Philologe durch Barallelstellen beweisen könnte. sondern um eine Gleichbeit zweier durch drei Sahrhunderte getrennter poetischer Naturen, die in einer Gleichheit ihrer Werke zum Ausbruck tommt. Das Wefen ihrer Runft besteht barin, baß fie völlig in der Form aufgeht und die Wirklichkeit des Lebens, den Stoff, weit hinter sich läßt. Nicht mas, sondern wie sie erzählen, ift von Wichtigkeit. Es macht baber keinen Unterschied, ob ber Dichter von sich selber oder von anderen Personen spricht, denn dieses scheinbare "Ich" ist so aut wie die andern ein Geschöpf der Runft. Man fann daher gegen Seine im "Buch Le Grand" nicht den üb= lichen und sonft oft berechtigten Vorwurf erheben, daß er nur von fich rede und fich felber in den Borbergrund dränge, denn diefe Berson, mag sie auch den Namen Harry Beine tragen, hat mit dem wirklichen Menschen nicht mehr zu tun als dieser Napoleon mit dem französischen Raiser gleichen Namens oder der Tambour Le Grand mit dem Unteroffizier, der bei Samfon Beine in der Bolter= ftrage in Duffeldorf einquartiert war. Alle brei bestehn nur in ber Runft und durch die Runft, und außerhalb der Runft besitzen fie überhaupt feine Eriftenz, mogen fie auch Namen führen, die in ber Geschichte ober Literaturgeschichte erwähnt werden.

Heine war von der liberalen Napoleonlegende durchdrungen. Er rühmte sich als den "letzten Schläger der Bonapartisten". Das klang gewiß stolz und sehr romantisch, ist aber darum doch nicht richtig, denn es bliesen unzählige Liberale damals in dasselbe Horn. Der Dichter hatte den Kaiser als Knabe zweimal in Düsseldorf gesehen. Der Anblick des großen Mannes machte sicher einen starken Einsbruck auf seine Phantasie, aber dieser Eindruck ruhte lange Jahre und erwachte erst wieder, als die politische Parteistellung Heine

in die Reihen der Bonapartiften führte. Damals griff er zu den Büchern der Las Cafes. D'Meara und Antomarchi, die den Raifer nach St. Helena begleitet, bis zu seinem Tode umgeben hatten und nun als Berfasser sentimentaler Erinnerungen an Napoleon ben Markt und die Phantasie Europas beherrschten. Diese Memoiren und der ebenfo phantafievolle Segur haben Beine das Bild feines Selben geliefert, aber wenn der Dichter hiftorisch unzuverläffige Quellen benutte, so darf man ihm so wenig einen Vorwurf daraus machen wie Shakespeare aus dem Gebrauch seines Bolinfhed ober Schiller aus bem bes Saint-Real. Woher ber Dichter feinen Stoff bezieht, hat höchftens ein biographisches Interesse. Seine Belben, mögen sie Don Carlos, Richard III. oder Napoleon Bonaparte heißen, haben mit den Männern der Wirklichkeit nichts als den Namen gemeinsam. Der Dichter stellt, wie Goethe richtig bemerkt, fittliche Wefen dar und er erweift gemiffen Personen aus der Geschichte die Ehre, seine Gestalten mit ihren Ramen zu bezeichnen. Es tommt hier nicht darauf an, Beine von dem Vorwurf übertriebener Frangosenfreundlichkeit oder dem mangelnder Baterlands= liebe zu reinigen, er hat Deutschland oft in der abscheulichsten Beife geschmäht, sondern wir wollen die richtige Betrachtungsweise für ein großes Runftwerf gewinnen, wir wollen biefe Meifter= schöpfung genießen, ohne an die Menschen der Wirklichkeit auch nur zu benken, wir wollen vor diesen Napoleon hintreten wie vor ein Standbild Michelangelos ober Donatellos, bei bem wir überhaupt nicht die Frage aufwerfen, wer die dargeftellten Berfönlichfeit gewesen sei.

Heute besitzen wir den erforderlichen historischen Abstand, um das Buch "Le Grand" als reines Kunstwerk zu betrachten. Die Zeitgenossen vermochten es selbstverständlich noch nicht. Der Versfasser selbst sagte in seiner Kritik des Michael Beerschen Dramas "Struensee", die er kurz danach veröffentlichte, daß es nie die Poesse an sich sei, was der Produktion eines Dichters Zelebrität verschaffe. Wo wir heute ein Kunstwerk sehen, sah man vor hundert Jahren eine Streitschrift, für und gegen die man in der schärssten

Beise Bartei ergreifen mußte. Das entsprach Seines Absicht, er wollte in ben "Reisebildern" in erfter Linie politisch und höchstens in zweiter poetisch wirken. Aber ging es andern großen Dichtern anders? Wollte nicht Aschnlos mit der "Dreftie" in die athenischen Berfaffungstämpfe eingreifen, Shatespeare in ben Ronigsbramen nicht einer nationalen hurraftimmung entgegenkommen? Selbst ber größte Künftler ift ein Sohn der Gegenwart und regiert durch die Interessen des Tages. Der Genius ift größer als ber Mensch, ber Geift bezwingt den Stoff, und ift so aus dem Buch "Le Grand", bas ber Berfasser in erster Linie zur Wahrung seiner personlichen und politischen Interessen bestimmte, eine bedeutende Dichtung geworden. Heine felber äußerte, daß er bisher nur Wis, Laune und Fronie gezeigt habe, aber noch nie den reinen, freien humor, Dieses Fragment seines Lebens sei aber im "fecksten humor" ge= schrieben. Er tat mit diesem Urteil seiner eigenen "Bargreise" unrecht, aber wie dem auch sei, dieser freie humor ift es, der bas Buch "Le Grand" befeelt, der alle Särten und schroffen Übergange milbert und bem Spott seinen Stachel nimmt.

Wieso aber erschien es den Zeitgenossen als eine ungeheure Rühnheit? Wie war es möglich, daß das Werkchen in verschiedenen deutschen Bundesstaaten, darunter Breugen, Öfterreich und Sannover, sofort verboten wurde? Gewiß, es enthielt ftarke Angriffe gegen Die Schule und die Universität, es war reich an Ausfällen gegen den Abel und die Religion, und das Idealbild Napoleons konnte nur dazu bienen, die ganze Mifere und die Kleinlichkeit des beutschen Staatslebens zur Anschauung zu bringen. Aber das alles war nichts Neues, es gehörte zum liberalen Brogramm und war von andern ebenso beutlich, nur minder geschickt ausgesprochen worden. Die fünstlerische Form gab diesen Angriffen ein ganz anderes Relief, fie hob fie über den Meinungsftreit des Tages hinaus und machte die Tendeng au einer fieghaften Gewißheit, gegen die es keinen Widerspruch gab. Das Objekt ist durch das Subjekt völlig über= wunden. Alle zeitlichen Schlacken fallen, und aus den Scherben fteigt der befreite Beift siegreich empor und lacht über eine zer=

trümmerte Welt zu seinen Füßen. Durch biesen Gegensatz zwischen dem Genius des Künstlers und der rein zeitlichen Materie macht das Buch den hinreißend subjektiven Eindruck, nicht weil der Bersfasser von sich und seinem eignen Lebensgang berichtet. Es ist eine Uppellation aus der öden Gegenwart an die ewigen Rechte des Geistes.

Wer es las, mußte Partei ergreifen. Aber für fleine Denschen, die in den Interessen des Tages verhaftet sind, ift es miglich, Bartei zu ergreifen. Sie freuten fich wohl heimlich über die Schrift, fie amufierten fich, daß ber Berfaffer es ben "Leuten ba oben mal gründlich gegeben hatte", aber ebenso bereit waren sie, in der Öffentlichkeit ihre Freude und die Dichtung felber zu verleugnen. "Selbst die Freunde", schrieb Barnhagen, "tun ichrecklich tugendhaft als ordnungsliebende Gelehrte und Burger." Das Buch murde mehr getadelt als gelobt. Aber weber biefe Burückhaltung noch die Berbote der Regierungen fonnten den Erfolg aufhalten. Es machte gewaltiges Auffehen. Beine konnte zufrieden fein und in berechtigtem Stolz verfündete er dem Freunde Mojer, er habe einen ungeheuren Anhang und Popularität gewonnen, er könne jest viel tun und habe eine weitschallende Stimme. "Du sollst fie noch oft hören", fährt er im besten frangösischen Revolutionsftil fort. "bonnernd gegen Gedankenschergen und Unterbrücker." Und an Campe ichrieb er einige Monate später, als fein Weg ihn burch gang Deutschland führte, ich hatte nicht geglaubt, schon fo berühmt zu jein. Der Erfolg berauschte ihn und er vergaß bie mahnenden Worte, die er furg vor dem Ericheinen des zweiten Bandes ber "Reisebilder" an Christiani geichrieben hatte: "Ich weiß sehr gut, daß, wer das Schwert führt, auch durch das Schwert umfommen wird."

Die Warnung sollte bittere Wahrheit werden, einstweilen aber dachte der Versassen, seinen Triumph zu genießen und auszunußen, der ihm auch von der Aritik bestätigt wurde. Sie war im allgemeinen recht günstig, günstiger, als es Heine gewohnt war. Zwar die große Wehrzahl der Blätter beobachtete Zurüchaltung und besprach das selt-

same Buch überhaupt nicht, um keinen Anstoß bei den Behörden zu erregen. Wo es aber besprochen wurde, bestand das redliche Bemühen, der einzigartigen Erscheinung gerecht zu werden. Daß indes die Rezensenten es nur in bedingter Weise vermochten, liegt daran, daß sie eben Zeitgenossen waren und als solche an dem Stofflichen haften blieben. Diese Seite des Werkes erkannte der "Gesellschafter" am klarsten, wenn er sich äußerte: "Der Lebensgehalt europäischer Wenschen, wie er sich als Wunsch, als Seufzer, als Versehltes, Unerreichtes, als Genuß und Besit, als Treiben und Richtung aller Art darstellt, ist hier in gediegenen Auszügen ans Licht gebracht." Und der "Hamdurger Korrespondent" erklärte: "Hier erhebt sich der Versassen Insalt und Form zu einer Vollendung, welche ihn in die Reihe der ersten humoristischen Schriftsteller Deutschslands versetzt."

Den großen dichterischen Erfolg verdankt Beine im letten Ende wieder seinem Berhältnis zur Romantik, sie ift und bleibt die Quelle seiner poetischen Kraft. Romantisch ift im Buch "Le Grand" die Umrahmung des Werfes, die Runft der Stimmung, besonders ber Exotismus, der bald in seinem Zauberflug nach Indien, bald an den Rhein oder nach Italien entflieht. Romantisch ift auch die spielende Leichtigkeit, die Wirklichkeit in Unwirklichkeit zu verwandeln. sei es durch die Macht der Phantasie, durch die Fronie oder den Spott. Beine hat fich in den "Geftändniffen" später selber als einen "romantique défroqué" bezeichnet, als einen Romantifer, ber die Rutte abgeworfen, aber er gibt doch zu, daß er immer Roman= titer war, sogar in einem höheren Grad, als er es selbst ahnte. Da= mals glaubte er, daß sein Eintritt in die Politif zu einem endgültigen Bruch mit ber Romantik führen muffe. Er hielt ihre Poefie für unfähig, das Leben der Gegenwart aufzunehmen, und fah voraus, daß eine Entfernung von dieser Kunftrichtung für ihn gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Runft selber sein muffe.

Schon 1826 hatte Heine in diesem Sinne an Wilhelm Müller geschrieben. Er fühlte, daß er vor einem Wendepunkt seiner Entwicklung stand, und aus diesem Gefühl entsprang der Wunsch, das Schaffen

ber abgelaufenen Beriode zusammenzufassen und seine Lyrif, die bisher in den verschiedenen Banden zersplittert war, in einer Gesamt= ausgabe dem Bublitum vorzulegen. "Diefes Buch", meinte er, "würde mein Hauptwerk sein und ein psychologisches Bild von mir geben." Als letter Sanger ber Romantit wollte er fich ben Beitgenoffen verftändlich machen. Der Plan einer Gesamtausgabe tauchte im November 1826 zum ersten Male auf. Angeblich waren es die Freunde, die ihm den Gedanken eingaben und zu dem Unter= nehmen rieten; in Wirklichkeit stammte er wohl von Beine felber. Ihm lag fehr viel an der Ausführung. Er hoffte, daß feine Liedersammlung so populär wie die Goethes, Burgers oder Uhlands werden wurde, und der ftets Geldbedürftige war fogar bereit, im Interesse der Sache auf jedes Honorar zu verzichten. Schwierigfeiten mit den bisherigen Berlegern und noch größere Schwierigfeiten mit Campe, ber fich feinen materiellen Erfolg versprach, verzögerten die Ausführung des Planes um ein Sahr. Erft im Oftober 1827 fonnte bas "Buch ber Lieder" erscheinen. Es ent= hielt die ersten Gedichte unter bem neuen Titel "Junge Leiben", das "Lyrifche Intermezzo", die "Heimkehr", die Lieder der "Harzreise" und die beiden erften Abteilungen ber "Rordsee". Also fein einziges neues Gedicht, wohl aber wurde manches alte fortgelaffen, das durch Form oder Inhalt Bedenken erregte. Heine nahm weit= gehende Rückficht auf das Publikum. "Es ift nichts als eine tugendhafte Ausgabe meiner Gedichte", spottete er. Tropdem nahm er die Arbeit nicht leicht. Er feilte und anderte unermudlich, und in den meiften Fallen mit Glud und Geschmad, fo daß die Lesarten des "Buches der Lieder" gewöhnlich beffer find als die der früheren Ausgaben. Das alles läßt darauf schließen, daß der Dichter fehr große Erwartungen auf das Werk fette. Er schrieb zwar, daß es schnell, viel schneller als die "Reisebilder" der Bergessenheit verfallen werde. Aber wenn er das auch fürchtete, so hoffte er jeden= falls auf einen befferen Erfolg. Der Anfang freilich schien seinen Befürchtungen und Campes Mißtrauen recht zu geben. Es dauerte gehn Jahre, bis die erfte Auflage von fünftausend Eremplaren erschöpft

war. Der Dichter mochte es nicht bedauern, daß er sein Eigentumsrecht für die einmalige Zahlung von fünfzig Louisd'or an den Berleger abgetreten hatte. Erst 1837 setzte die verstärkte Nachfrage ein, so daß von da ab etwa jedes zweite Jahr eine neue Ausgabe erscheinen konnte. Heute, nach einem Jahrhundert hat die Vorliebe für das "Buch der Lieder" eher zu= als abgenommen, und an Popularität und Verbreitung steht es sicher neben, wenn nicht über Goethes "Gedichten".

Wodurch erklärt sich dieser anfangs spärliche, dann plöglich aufschnellende Erfolg? In erfter Linie durfte ein außerer Grund bafür maßgebend sein. Die deutsche Lyrik hatte die feit Jahrhunderten verlorene Einheit von Wort und Ton wiedergefunden. Das Wesen bes Liedes besteht nicht darin, daß es gelesen ober beklamiert, sondern gesungen wird. Seine hat sangbare Lieder geschrieben. Jedoch die Zeiten der Troubadours und der Hellenen, wo der Dichter sein eigner Komponist war, bestanden nicht mehr: der moderne Lyriker mußte auf den Tonkunftler warten, und erst als die Methfessel, Schubert, Schumann usw. zu seinen Werken die Melodien geschaffen hatten, konnten sie ihre eigentliche Wirkung ausüben und Gemeingut bes gesamten Volkes werden. Die Gegenwart ift stets ein ichlechter Beurteiler bes Runftwerkes. Seine legte seine Lyrik zuerst einem Geschlecht vor, bas gang in ber Romantik lebte und von der Romantik beherrscht wurde. Die romantische Form seiner Gedichte erschien als etwas Alltägliches, ber nicht= romantische Inhalt als etwas Störendes und Verletendes. Der Dichter eilte wie jeder große Genius seiner Zeit voraus. Es bedurfte der Julirevolution und der geiftigen Umwälzung durch das junge Deutschland, um die Romantit zu verdrängen und eine andre Weltanschauung an ihre Stelle zu setzen. Die zweite Ausgabe des "Buchs der Lieder" von 1837 sprach zu einem neuen Geschlecht mit andern Bunschen und Zielen, mit andrer Soffnung und Stimmung. Das Berhältnis tehrte fich jest um. Die realistischere Gefinnung der neuen Zeit nahm an dem unromantischen Inhalt keinen Anstoß mehr und konnte daher den Zauber der romantischen Form voll auf sich wirken laffen, die sich wie der Glanz der Bollmond= nacht über die Birklichkeit breitet, alles Sägliche übergoldet, alle Barten verichwinden lagt und in der reinen Stimmung auflöft. Aber Beines Lyrik ift nicht verschwommene Mondscheinpoesie, sie braucht als Hintergrund und als Gegenjat eine realistische Welt, und gerade aus diesem Grunde hat fie bei ihrem erften Erscheinen nicht die Unerfennung gefunden, die ihr später zuteil murde und noch heute zuteil wird. Sie bietet eine Buflucht vor einer Zeit ber Unfunft, aber nur ber weiß die Buflucht zu ichaten, ber Die entgötterte Belt ba braugen fennen gelernt hat. Darum ift Beines Lyrif peffimiftijch. Auch andre Dichter haben von ungludlicher Liebe gesungen, aber ber Unterschied ift, daß unfer Dichter in einer Belt fteht und liebt, wo er unglücklich werden muß, daß feine Liebe von Anfang an jum Leiden verdammt ift. Auch diefer Bessimismus lag bei dem ersten Ericheinen der Beltanichauung bes Bolfes fern. Schopenhauer ichrieb 1818 fein Lebenswerf, ohne daß es beachtet murbe, breifig Jahre fpater mar es in den Banden aller Gebildeten. Der Beffimismus begunftigte die Aufnahme der Beineschen Unrif.

Das sind Umstände, die die Einbürgerung seiner Poesie förderten, aber sie ist von solchen zeitlichen Strömungen unabhängig. Überblickt man das "Buch der Lieder" von den "Jungen Leiden" bis zur "Nordsee II", so erhält man erst durch diese Totalität eine Borstellung von dem lyrischen Reichtum des Dichters. Beinahe sedes Lebensgefühl ist ausgedrückt und oft in einer Form, die das letzte Wort, die seinste Regung und das tiesste Geheimnis einer Menschendrust fündet. Freilich überwiegt die sentimentale Seite, aber auch das ist ein Umstand, der die Menschen von heute zu Heine hinzieht. Der moderne Mensch betrachtet Kunst und Leben nicht als eine Einheit, sondern als unversöhnliche Gegensätze. Aus diesem Zwiespalt ist Heines Lyrif erwachsen. Der Ozean ist majestätischer, das Mittelmeer schöner als die Nordsee, aber schwersmütigen Träumen kann man besser an ihren grauen Usern nachshängen. Der moderne Wensch lebt nicht in der Poesie, sondern

will in ihr träumen, und diesem Bedürsnis kommt die Zerrissenheit Heines mehr entgegen als Goethes ewige Ganzheit. Es hat keinen Zweck, die beiden Dichter zu vergleichen, und es wäre ein Unrecht an dem jüngeren. Es ist Lobes genug, daß er sich als Lyriker neben dem Meister behaupten kann. Er selbst wußte am besten, wie schwer das war.

Das Jahr 1827 bedeutet den Höhepunkt in Heines poetischem Schaffen. Es brachte im Frühjahr das Buch "Le Grand", im Herbst das "Buch der Lieder". Sie gehören eng zusammen, wenn sie auch zeitlich durch ein halbes Jahr getrennt sind. Sie enthalten den Abgang des Dichters zugunsten des Schriftstellers und Politikers.

## X. Unf Wanderschaft

Im Tage, da der zweite Band der "Reisebilder" erschien, verließ der Dichter Hamburg, um sich nach England einzuschiffen. Darin lag gewiß, wie Heine selbst bemerkte, viel Überwindung für den Autor; aber er hatte stets eine übertriebene Vorstellung von seiner und seiner Schriften Staatsgefährlichkeit, und deshalb zog er es vor, Deutschland zunächst zu verlassen. "Nicht aus Angst," wie er sich verteidigt, "sondern aus Alugheit, die jedem ratet, nichts zu riskieren, wo nichts zu gewinnen ist." Er hätte ruhig zu Hause bleiben können, sein Buch wurde zwar verboten, aber es gab so viel verbotene Bücher im damaligen Deutschland, daß man unmöglich allen Versassen zu Leibe gehen konnte. Im vorliegenden Falle dachte auch niemand daran, am wenigsten in Hamburg, das den Schriststellern eine verhältnismäßig große Freiheit ließ.

Der Plan, England aufzusuchen, war nicht neu. Das Honorar ber "Reisebilder" gewährte bem Dichter die Mittel und soweit es nicht reichte, balf Ontel Salomon aus. Er benahm fich fogar fehr freigebig und stellte dem Neffen einen Kreditbrief in der Sohe von vierhundert Pfund Sterling auf das Londoner Saus Rothichild aus. Allerdings sollte er nur zur Repräsentation dienen und den Berwandten des fleinen Samburger Millionars bei dem großen in London gut einführen, Beine jedoch taffierte ben Betrag gleich am ersten Tage. So befand er sich im Besitz reicher Mittel, lebte in England fehr flott, aber er benutte auch die Gelegenheit, alle feine Schulden in der Heimat zu bezahlen und achthundert Taler bei Barnhagen für den Notfall zu deponieren, also vermutlich für den Fall, daß er Deutschland in plötlicher Flucht verlaffen muffe. Der Ontel war natürlich über den Mißbrauch emport, er schrieb einen wütenden Brief an die Mutter des schuldigen Reffen, diese einen nicht minder empörten an ihren Sohn, doch Beine antwortete mit größter Seelenruhe, im geschäftlichen Leben muffe man ficher geben, er sei so sicher gegangen, wie es ber Ontel auch getan hatte. Der

Streich ift gewiß wißig, aber doch mehr eines Studenten als eines breißigjährigen Mannes würdig.

Der Bunich bes Dichters, England zu feben, war durchaus begreiflich. Je mehr er sich zum Politiker entwickelte, besto mehr mußte es ihn gelüften, ein Land mit regem öffentlichen Leben fennen zu lernen. England galt als das Mutterland des europäischen Fortschritts, als die Heimat des liberalen Gedankens. Von dort hatte Boltaire ben Feuerbrand ber Aufflärung, Montegauieu bas Wesen des Rechtsstaates, Diderot die demokratisch-bürgerliche Dichtung herübergeholt. Alle Liberalen priesen, wenige fannten das Land. Gerade damals richteten sich die Augen der Freiheitsmänner mit besonderem Interesse auf England. Die Tory-Bartei war vor einigen Jahren gestürzt worden und die Whigs zur Berrichaft gelangt. Die ungeheure Ausbreitung der englischen Industrie hatte eine Beränderung der gesellschaftlichen Schichtung herbeigeführt. Der Schwerpunkt des Volkes lag nicht mehr bei ben Großgrund= besitzern, sondern bei den Großindustriellen und Geldleuten. Das bedang eine Reuorientierung der innern und ihr entsprechend der äußern Bolitik. Englands Intereffen, als bes einzigen bamaligen Industrieftaats, brangten auf eine Lösung bes Bundniffes mit ben wirtschaftlich rückständigen Kontinentalstaaten. Es zog sich von der "Beiligen Alliang" gurud und begunftigte im Gegensatz zu ihr die liberalen Beftrebungen, die in Sudamerita, Stalien, Griechenland und Bolen zu mehr ober weniger offenen Aufständen gegen die durch den Wiener Frieden legitimierten Machthaber führten. Der weitfichtige Staatsmann George Canning mar ber erfte, ber bie neuen Bedürfniffe Englands erfannte und fie mit glanzender Rhetorit und ftarter Begeisterung gegen die konservative Opposition durchfocht. Er wurde zum Abgott der Liberalen aller Länder, am meisten selbstverständlich ber deutschen. Sie ahnten nichts von wirtschaftlichen Notwendigkeiten, sondern nach ihrem Glauben hatte die liberale Idee in England über die Rückständigkeit der Arifto= fratie gesiegt. Canning wurde als Borkampfer ber Ibee gefeiert. Mit dieser Anschauung fam Beine über den Ranal, er suchte bas

Land der liberalen Idee; es ist begreiflich, daß er eine schwere Enttäuschung erlebte.

London übertraf beim erften Anblick alle feine Erwartungen. Es war ja das erstemal, daß er sich im Ausland befand und eine wirkliche Großstadt fab. Go ichrieb er nach Saufe: "Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem staunenden Beifte zeigen fann, ich habe es gesehen und staune noch immer - noch immer starrt in meinem Gedächtnis dieser steinerne Bald von Säusern und dazwischen der drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all ihren bunten Leidenschaften, mit all ihrer grauenhaften Saft der Liebe, des Hungers und des Sasses." Doch je mehr er mit diesem Phanomen vertraut wurde, um jo weniger entsprach bies Land der prattischen Freiheit, der Idee der Freiheit, die ihm vorschwebte. Sier herrichte alles andre als demofratische Gleichheit. Nirgends spielte der Abel eine größere Rolle, und wenn man ihn befämpfte, jo geschah es als politische Partei, nicht als Stand. Die Religion wurde allgemein geachtet, und fein Englander, mochte er noch jo liberal sein, dachte baran, das Chriftentum in ben Staub zu treten oder ber Sochfirche ihre bevorzugte Stellung gu nehmen. Die Leute gebärdeten sich überhaupt garnicht revolutionär, gar nicht jo, wie es ein beutscher Liberaler nach den Rezepten von Rotted und Belder von ihnen verlangte, sondern fie beugten fich ehrfurchtsvoll vor jeder Tradition, als ob fie ahnten, daß in diefer ungeheuren, unerschütterlich starren Tradition, die den Enkel jo gu handeln zwingt, wie fein Uhnherr gehandelt hat, die Große und die Macht ihres Baterlandes lage. Beine, der Mann ohne Tradition, ftand ba vor etwas Ratfelhaftem, bas in fein vernünftiges Weltbild nicht hineinpaßte, vor etwas Unbegreiflichem, bas er boch als vorhanden hinnehmen mußte. Alls icharfer Beobachter hat er vieles in dem öffentlichen Leben und im Boltscharafter Englands gut ertannt, er hat auch für die Dachtentfaltung Großbritanniens ein offenes Auge gehabt, aber die Erfenntnis von Englands Große hat er sich durch seine "Ibee" versperrt.

Auf der andern Seite war er viel zu fehr Romantiter, um fich

256

mit diesem Lande der Industrie und des Geschäftes zu befreunden. "Schickt einen Philosophen nach England, aber keinen Dichter." Als Dichter fühlte er sich in diesem überhasteten Treiben nicht wohl. dies ganze Leben kam ihm wie ein großer Mechanismus vor, wie eine riesenhafte Maschine ohne Seele. Es erging ihm wie seinem Borläufer Tieck. Das Land des raftlosen Gelderwerbes ftief ihn ab, ein Schauder pactte ihn, wie er ihn später bei den ersten Unzeichen des Kommunismus empfand. Er ftand vor einer entgötterten Welt und er fürchtete, daß dieses die Welt der Rufunft sei, Beine hat offenbar keinen Zutritt zu der guten englischen Gesellschaft gehabt, die Empfehlungen des Onkels etschlossen ihm im besten Fall einige Häuser der internationalen Finanzwelt, aber mit den geiftigen Größen Londons hat er feine Berbindung gehabt. So blieb er auf Zufallsbekanntschaften angewiesen, die offenbar nicht die besten waren und nicht über die Mittelklasse hinausgingen. Denn alle die Rehler, die Beschränktheit, die Unliebenswürdigkeit, die Überhebung über alles Fremde und die Abneigung gegen das Ausländische, die Beine als typisch für ben "Engländer" bezeichnet, find Gigenschaften bes engherzigen, puritanischen Bürgertums, das noch heute eriftiert, wenn es auch seit der Regierung Eduards VII. nicht mehr den Ton angibt und zum mindesten in London durch bas internationale Element zurückgebrängt ift. Diefer Engländer gefiel Beine in keiner Beise, beffer sagten ihm die Frauen zu, und es fehlte ihm auch nicht an entgegenkommenden Damen, die dem damals aut bemittelten Fremdling die Zeit aufs angenehmste vertrieben. In eine echt englische Familie ist er offenbar nicht gekommen, und auch das zweite Beim des Engländers, einen der großen Plubs, in denen die Geschicke des Landes mehr als im Unter- und Oberhaus entschieden werden, hat er nicht kennen gelernt. Vom englischen Leben fah er nur die Außenseite. Er besuchte die Sehenswürdig= feiten, die Theater und die Parlamentsverhandlungen. Begeistert lauschte er den Worten Cannings. Beschämt verglich er die lang= weiligen Reden in den süddeutschen Kammern mit den lebendigen Berhandlungen im Unterhaus, aber sie erschlossen ihm nicht den

London 257

Unterschied, daß hier praktische Politik getrieben, dort in akademischer Form Ibeen vorgetragen wurden. Nur das eine merkte er, daß die englischen Parteien mit denen des Festlandes nicht zu identifizieren seien, daß sie nicht durch eine Weltanschauung getrennt waren, sondern auf einem gemeinsamen Boden stehend gleiche Ziele nur auf verschiedenen politischen Wegen verfolgten. Aber er sah nicht ein, daß ohne diese Voraussetzung eine Mehrheit von Personen niemals erfolgreich regieren kann.

Seine Abneigung gegen England hat den Dichter befähigt, die Rucffichtelofigfeit und Gefährlichkeit ber britischen Außenpolitif zu erkennen zu einer Zeit, ba das übrige Deutschland in England noch ben Mitfämpfer gegen Rapoleon und den Verbündeten von Belle-Alliance fab. So selbstfüchtig wie ber einzelne Bürger erschien ihm die englische Politik. Und die fleischgewordene Berkörperung dieser beschränkten Selbstsucht war in seinen Augen der Bergog von Bellington. Beine hat den Besieger Napoleons gehaßt. Er nannte ihn einen "von allem Enthusiasmus entblößten Taugenichts". Gewiß war ihm der nüchterne Soldat unsympathisch, aber in der Haupt= fache war diefer Sag doch nur eine Erbschaft Byrons. Mit feinen Augen hat unfer Dichter das Land gesehen, ja vielfach wiederholt er seine Urteile über Einrichtungen und Menschen, und wenn er bei feiner Rudfehr erklaren fonnte, daß feine eigene Schilderung Englands im "Ratcliff" durch den Augenschein bestätigt sei, so liegt es daran, daß er sowohl bei der Niederschrift des Jugendftudes als bei seinem Aufenthalt in London durch die Brille Burons sah.

Jeder Deutsche, und noch mehr jeder beutsche Dichter, muß sich in England mit Shakespeare auseinandersetzen. Heine selbst hat sich die Frage vorgelegt, wie es möglich war, daß dieses ihm widerwärtige Bolk den größten Dramatiker der Neuzeit hervorgebracht habe. Die Antwort machte er sich allerdings sehr bequem, er schweigt über Shakespeare so gut wie ganz und redet desto mehr von Walter Scott. Aber selbst wenn er ernsthaft an die Frage herangetreten wäre, so hätte ihm ihre Lösung keine Schwierigkeiten

Bolff, Beine

bereitet. In der individualistischen Betrachtungsweise der Romantit sah er nur den großen Genius als losgelöste Persönlichkeit und hielt es nicht der Mühe wert, ihn als Teil seines Volkstums zu erfassen, das sich in seinen Werken mit allen seinen Vorzügen und Schwächen wiedersinden muß. Heine sprach, frei von allen geschichtlichen Kenntnissen, dem Zeitalter der Elisabeth die denkbar größte Bühnenfreiheit zu, und damit war die Erscheinung Shakespeares für ihn aus der Idee der Freiheit erklärt. Im Gegensat zu Goethe, der aus den Dingen lernt, sind für Heine wie für alle Romantiker Reisen ohne Einfluß auf ihre Entwicklung, weil sie in die Erscheinungen doch nur sich selbst und ihre Ideen hineindeuten. So hat auch der Ausenthalt in England den Dichter Heine nicht angeregt, den Politiker nicht gefördert.

Ehe er die Beimreise antrat, verbrachte er einige Tage in dem damals vornehmsten Seebad Englands, in Ramsgate, Das Meer ift hier großartiger, es brandet wilder an dem weißen Rreidekliff empor als an der flachen deutschen Rufte. Beine hat den Zauber wohl empfunden, aber er wurde ihm nicht zur Dichtung. Die Reit der Meerespoesie war vorüber, außerdem war sein mahlverwandtes Element die melancholische Nordsee mit dem schwermütigen Reiz der fleinen friefischen Infeln. Über Holland fehrte er zurück. "Ich hatte dort viel Spaß", ift alles, was er von dem Lande zu sagen hat. Dann ging es wieder nach dem geliebten Nordernen. Seine Reife nach England unmittelbar nach Erscheinen seines staatsgefährlichen Buches mochte vielen als feige Flucht erscheinen, Beine wollte einen Beweis seiner Unerschrockenheit geben, indem er den Ort aufsuchte, in dem der von ihm so heftig angeariffene hannöversche Abel den Ton beherrschte. Es gehörte wirklich Mut bazu, denn wie die Sitten damals waren, erschien es nicht aus= geschlossen, daß sich irgendein Rohling persönlich an ihm vergriff. Aber nichts bergleichen geschah. Die Gesellschaft schnitt ben Dichter, und daß sie versucht habe, die Eingeborenen gegen ihn aufzuheten, ift wohl nur eine Ausgeburt seiner reizbaren Phantafie, die überall Feinde und Gefahren witterte. Rach vierzehn Tagen vertauschte er

Norderney mit Wangeroog mit dem erhebenden Bewußtsein, daß er sich als "Helb" gezeigt habe und daß das "hannöversche Gessindel zu lumpig sei, um sich ihm persönlich entgegenzustellen". In Wangeroog langweilte er sich "erschrecklich", obgleich er dort den kürzlich erschienenen dritten und vierten Band der neuen Goetheschen Gesantausgabe las. Die Helena-Tragödie gesiel ihm noch am besten, aber selbst diese kam ihm wie ein "Schikanederscher Operntert" vor, und er meinte, es würden sich jetzt keine Schlegelianer und keine Glöckner der romantischen Minne mehr sinden, um zu beweisen, daß sie ein Meisterstück sei. Man werde im Notsall versichern, daß sie nicht ganz schlecht sei.

Norbernen

Der furze Aufenthalt in Samburg galt in der Hauptsache dem Druck und ber Korrettur bes "Buches ber Lieder", bas im Oftober 1827 herausfam, und zwar gerade an dem Tage, als ber Berfaffer Die Geliebte feiner Jugend wiedersah, Die Coufine Amalie, Die nun feit fünf Jahren Dadame Friedlander mar. Die Begegnung icheint auf den Dichter feinen tiefen Gindruck gemacht zu haben, benn ein paar spöttisch-melancholische Bemerkungen find alles, was er für die einstige Königin seines Bergens übrig hat. Er interessierte fich bamals für die schone und begabte Schauspielerin Therese Beche. Er hatte sie als Julia, Corbelia und als "Stern von Sevilla" in dem gleichnamigen Stud von Love gesehen. Er beftritt zwar, bag er "fterbensverliebt" in fie fei, aber er gab auf der andern Seite gu, daß ber Stern von Sevilla fein Unftern hatte werben fonnen. Irgendwelche Beziehungen muffen bestanden haben. Der Stadt= flatsch machte baraus eine Liebschaft, wie bas bei bem Dichter zahllojer Liebeslieder und einer Theaterdame nicht unwahrscheinlich war. heine war jest sogar in den Augen der hamburger ein berühmter Mann, beffen Leben mit Intereffe verfolgt wurde. Es liegt fein Anzeichen vor, daß er damals noch auf eine Verbindung mit Thereje rechnete. Es beißt zwar in einem feiner Briefe, daß er an Rordbeutschland gefesselt sei, aber aus diesem unbestimmten Ausdruck tann man unmöglich auf den Fortbestand seiner Liebe und seiner Soffnungen ichließen. Es mag fein, bag er fich nicht gu weit von seinen alten Eltern entfernen wollte ober daß er an eine Anftellung in Berlin dachte.

Die "Reisebilder" bedeuten einen Wendepunkt im Leben des Dichters. Er selbst sprach bamals das Huttensche Wort: "Alea jacta". Der Würfel mar gefallen. Aber nicht in freiem, flaren Entschluß hatte Beine den neuen Weg eingeschlagen, sondern die Ereignisse trieben ihn und er ließ sich treiben. Er war Politiker geworden, wenn nicht gegen, so doch beinahe ohne seinen Willen. Er hatte in seinen letten Schriften bas Brogramm der liberalen Opposition angenommen, und der große Beifall, den fie fanden, legte ihn auf biefes Programm fest und stellte ihn mit einem Schlage in die vorderste Reihe der Rämpfer. Ein Zuruck gab es nicht mehr. Der Rampf war entbrannt, ohne daß Beine ihn in flarer Erkenntnis feiner Tragweite und feiner Folgen begonnen hatte. Jest mußte er aufgenommen und ausgefochten werben. Der Dichter felbft war von ber Wirkung überrascht. Er hatte burch sein fühnes Buch Aufsehen erregen und mit seinen wirklichen und vermeintlichen Reinden abrechnen wollen, aber es lag ihm fern, sich in einen dauernden Gegensat zu Staat und Gesellichaft zu ftellen. Roch in London rechnete er auf eine Anstellung in Berlin. Die Rolle des politischen Führers wurde ihm aufgedrängt, und er nahm sie an, berauscht durch den ungeahnten Erfolg feiner "Reisebilder", bestimmt durch feine Citelfeit. Es schmeichelte ihm, an die Spipe bes liberalen Beerbannes zu treten. Aber felbft wenn er gewollt hatte, hatte er den Ruf kaum ablehnen können. Die Geister, die er beschworen, drängten ihn auf dem eingeschlagenen Pfad weiter. Wohl famen ihm Bedenken; er wußte, daß er nicht die Eigenschaften des Bolitifers befaß, daß ihm die nötigen Renntniffe, die volle über= zeugungstreue und die selbstlose Singabe an die Sache abgingen; er mochte auch fühlen, daß er ben Dichter in fich preisgab, wenn er in den Meinungstampf des Tages eintrat. "Sowie ein Dichter politisch wirken will, muß er sich einer Bartei hingeben, und sowie er dieses tut, ift er als Poet verloren", so äußerte fich Goethe ju Edermann; es ift bedauerlich, daß er die mahnenden Worte nicht an den Studiosus Heine gerichtet hatte. Aber wenn diesem auch kein warnender Freund zur Seite stand, die Warnung in seiner Brust sehlte nicht. Die Aufforderung Cottas, in die Redaktion seiner Zeitschriften einzutreten, war damals schon an ihn ergangen. Aber Heine zögerte anzunehmen und schob die Entscheidung hinaus, weniger aus den ziemlich belanglosen Gründen, die er in seinen Briefen angab, als aus dem unbewußten Widerstreben des Dichters, dem es vor der endgültigen Entscheidung zwischen Poesie und Politik graute.

Die Beziehungen zu dem großen sudbeutschen Buchhandler, dem Berleger Schillers und Goethes, icheinen zuerft von Beine angebahnt ju fein. Durch Barnhagen ließ er in Stuttgart anfragen, ob man ihn als Korrespondenten in Baris ober London gebrauchen könne. Cotta war tein Mann, der sich die Verbindung mit einem schrift= stellerischen Talent vom Range Beines entgehen ließ. Er forderte ihn fofort zur Mitarbeit an dem "Morgenblatt" und den "Bolitischen Annalen" auf, mit beren Ausgestaltung er damals beschäftigt war. Trop der glanzenden Angebote konnte Beine fich nicht entschließen. Ihm bangte bavor, "Liberalenhäuptling in Bayern" zu werden, wie er es felber nannte, auf ber andern Seite brach er die Beziehungen aber auch nicht ab. Es war ihm flar, daß er Die gunftigen Aussichten nicht leichtsinnig verscherzen durfte. Die Berhandlungen zogen sich in die Länge, bis sich ber Dichter gegen Ende Oftober ziemlich überraschend entschloß, in Gemeinschaft mit Dr. Lindner die Redaktion der "Bolitischen Annalen" zu übernehmen. Selbst jein getreuer Berater Barnhagen erfuhr bavon erft nach ber Entscheidung burch einen Brief, in dem fich Beine ftolz als Redafteur unterzeichnete.

So reiste er denn ab, über Lüneburg, wo er sich von den Eltern verabschiedete, und Göttingen, wo er den verehrten Sartorius aufsuchte, nach Kassel. Er lernte dort die Gebrüder Grimm kennen, die an der kurfürstlichen Bibliothek angestellt waren, und der jüngste, der Maler Ludwig zeichnete sogar ein Bild von Heine. Es ist dadurch interessant, daß es den Dichter in ausgesprochener Byronpose barstellt und im Stil Byrons ist auch die Unterschrift:

Berbroffnen Ginn im talten Bergen hegenb, ichan ich verbrieflich in die talte Belt.

Man kann zweifeln, ob die Byronstimmung durch den Ausenthalt in England oder durch den Eintritt in die Politik wieder angesacht wurde. Auf jeden Fall ist um diese Zeit eine neue Annäherung Heines an den britischen Dichter sestzustellen und bei seinem Übergang zur Politik hat sicher das Borbild des edeln Lords, der ja zugleich Sänger und Borkämpfer der europäischen Freiheit war, wenn auch unbewußt, den Ausschlag gegeben. Sein Platz war jetzt leer und Heine fühlte sich berusen, ihn einzunehmen. Er gesiel sich in der Rolle, und die ganze Reise nach Westdeutschland galt der Bestriedigung seiner Eitelseit. Er wollte sich in dem Ruhm der "Reisebilder" und als neuester Führer der Liberalen sonnen. Darum wurde auch der große Umweg über Frankfurt gewählt, er wollte aus Börnes Hand die Anerkennung und höchste Weihe empfangen.

Bier Tage weilten die beiden neuen Freunde, die später so erbitterte Reinde werden follten, beieinander und verftanden fich vortrefflich. Beine bot sicher alle seine Liebenswürdigkeit auf, und der wenig umgängliche Börne befand sich damals infolge verschiedener günftiger äußerer Ereigniffe in verhältnismäßig freundlicher Stimmung. Unter diesen Umftänden war es nicht schwer, sich über einige allgemeine liberale Grundfate ohne jede praftische Bedeutung zu verständigen. Beide haften den Adel und die Rirche, beide glühten für die Revolution, und wenn der polternde Borne fein Steckenpferd ritt und auf Goethe schimpfte, so widersprach Seine sicher nicht, sondern freute sich, daß andre die Dinge aussprachen, die er flugerweise für sich behielt. Er ließ es sich auch gefallen, daß Borne seine Begeisterung für Napoleon tabelte, ihm lag baran, auf ben älteren einen Eindruck zu machen. Und das gelang ihm. Börne glaubte einen zuverläffigen Genoffen im Rampfe für die Freiheit gewonnen zu haben. Rurg fie waren, wie Beine schreibt, inseparable bis jum Augenblick, wo Borne ibn mit einer Warnung vor den Pfaffen in München zur Post brachte. Die nächste Station unseres Dichters war Beibelberg, wo sein Bruder Max damals ftudierte.

Bei einem Ausflug kamen sie auf württembergisches Gebiet, aber die wüttembergische Polizei wachte und erkannte die große Gefahr, die dem Land durch die Anwesenheit des Verkassers der verpönten "Reisebilder" drohte. Sie wies ihn aus, und Heine mußte schleunigst über die badische Grenze zurücksehren. Die Hauptstadt Württembergs aber durste er troßdem betreten. Börne hatte ihn an den noch größeren Goethehasser Wolfgang Menzel empsohlen, der als Herausgeber des "Literaturblattes" und Verkasser einer vielgelesenen "Deutschen Literaturgeschichte" eine sehr angesehene Stellung einnahm. Er schloß mit Heine einen engen Freundschaftssbund, der aber auch später dem grimmigsten Hasse Movember sollte. Nach vierwöchentlicher Reise traff der Dichter Ende November in München ein.

Der Baron v. Cotta erwartete ihn bort ichon. Bei seiner vor= nehmen und weitsichtigen Geschäftsführung, bei feiner Liberalität und der Achtung, die sowohl er als feine feingebildete Gemablin vor ihrem neuen Autor hegten, verurfachten die endgültigen Abmachungen geringe Schwierigkeiten. Der erfahrene Berleger wußte aus seinem langjährigen Bertehr mit ben verschiedenften Schrift= ftellern, wie man diese meift etwas nervosen herren zu behandeln hatte. Ihm lag zunächst weniger baran, Beine zu bestimmten Leiftungen zu verpflichten als ihn überhaupt an fich zu fesseln, in ber Unnahme, daß ein Dann von beffen Begabung fich in bem ausgedehnten Cottaichen Verlag mit jeinen verschiedenen Beitichriften ichon felbft feine Stellung und feinen Birfungsfreis ichaffen werbe. Diefer Verlag nahm bamals eine besondere Stellung ein. Er war die geistige Wertstatt Deutschlands, über ber Rame bes größten Deutschen, ber Goethes, wie eine Aureole schwebte. Die Dunchner Zweiganstalt war erft 1826 mit Beginn ber neuen Ura in Bagern eröffnet worben, und fie entsprechend bem Ruhme bes Stuttgarter Stammhaufes auszubauen, mar bamals das Beftreben bes weitfichtigen und trot feiner vierundjechzig Jahre geiftig jugenblichen Cotta.

Beine war von feiner vornehmen Art entzudt. Die Verpflichtungen,

die er zu übernehmen hatte, waren äußerst gering. Er sollte in Gemeinschaft mit bem erfahrenen Journalisten Lindner die Leitung ber "Bolitischen Annalen" führen, versprach für jedes Seft biefer Zeitschrift einen eignen Auffat zu liefern und außerdem die andern Cottaschen Blätter, das "Ausland" und das "Morgenblatt", beffen Redaktion burch den vorzeitigen Tod des hochbegabten Wilhelm Sauff verwaift war, mit Beiträgen zu bedenken. Er brauchte sich nur für ein halbes Jahr bis zum 1. Juli 1828 zu binden und erhielt dafür ein Honorar von hundert Karolin, also etwa zweitausend Goldmark, eine für die damalige Zeit außerordentlich hohe Bergütung. Der Dichter felbst fühlte, daß seine Leiftungen damit mehr als bezahlt waren, er war Cotta dankbar und hat ihm diese Dankbarkeit stets bewahrt. Rach dessen Tode schrieb er dem Sohne: "Da tritt oft vor meine Seele das Bild Ihres seligen Baters. des wackern würdigen Mannes, der mit der vielseitigften deutschen Ausbildung einen in Deutschland feltenen praktischen Sinn verband, ber so brav und so ehrenfest war, auch so höflich, ja hofmännisch höflich, so vorurteilsfrei, so weitsichtig, und der bei seinen großen Berdiensten um die geiftigen wie materiellen Interessen bes Baterlandes bennoch von einer so rührenden Bescheidenheit war, wie man sie nur bei alten braven Solbaten zu finden pflegt. Das war ein Mann, Der hatte die Sand über die gange Welt! fo ungefähr, glaube ich, äußert sich der Schneider Jetter über Karl V. in Goethes Camont." — Beine war durch Campe nicht verwöhnt, und wenn er die fleinliche Anichrigkeit seines Samburger Verlegers mit der Großzügigkeit des Münchner verglich, so konnte es nicht fehlen, daß er scharfen Tadel für den einen, hohe Anerkennung für den andern fand.

Die Berufung Heines an die Spite eines großen Journals ist auch nur aus den Anschauungen der Zeit und ihrem unbedingten Glauben an die Macht der Persönlichkeit zu verstehen. Nach unseren Begriffen sehlte ihm jede Befähigung dazu und jede Vorbildung. Er selbst gestand Cotta ganz offen, daß weder seine politischen Kenntnisse ausreichten noch seine Schreibart dasür geeignet sei. Er besaß nicht die geringste Einsicht in das Wirtschaftsleben des Volkes

und damit in die treibenden Kräfte der Beschichte. Sein politisches Programm, das er in dem dritten Teile ber "Reisebilder", also unmittelbar im Anschluß an die Münchner Tätigkeit entwickelte, ift barum von einer unfagbaren Dürftigkeit, Unbeftimmtheit und Bhrafenhaftigkeit. Die Frage nach ber Aufgabe unserer Zeit beantwortet er dort: "Es ift die Emanzipation. Richt bloß die der Frländer, Griechen, Franffurter Juden, westindischen Schwarzen und bergleichen gebrückten Bolfes, sondern es ift die Emanzipation ber ganzen Welt, absonderlich Europas, das mundig geworden ift und fich jett logreißt von dem eifernen Gangelbande der Bevorrechteten, ber Ariftofratie. Dogen immerhin einige philosophische Renegaten ber Freiheit die feinsten Rettenichluffe ichmieden, um uns zu beweisen, daß Millionen Menschen geschaffen find als Lasttiere einiger tausend privilegierter Ritter; fie werden uns dennoch nicht bavon überzeugen können, solange sie uns, wie Boltaire sagt, nicht nachweisen, baß jene mit Sätteln auf bem Ruden und diese mit Sporen an ben Fugen gur Welt gefommen find."

Der Rampf gegen Abel und Kirche, der jest in allen Ländern entbrannt ift, teilt nach Beines Ansicht Europa über die politischen Grenzen hinweg in zwei Lager, so daß es jest "feine Nationen mehr, sondern nur Parteien" gebe. Die Nationalität, diefer "Saupt= bebel, den ehrgeizige und habsuchtige Fürsten zu ihren Brivatzweden" gebrauchten, ift überwunden und an Stelle ber materiellen Interessen sollen die geiftigen, also die Ideen, in die Weltgeschichte treten. Wie dem Dichter die große Runftepoche mit Goethe abgeschloffen erichien, fo die der Kriege mit Napoleon. Die Bolferverbruderung im Zeichen ber Geiftespolitit tann losgeben. Es ift jedem unbenommen. sich die Zukunft so rosig als möglich zu träumen, aber von dem Leiter einer politischen Zeitschrift wird man verlangen, daß er bie Beichen ber Beit beffer verfteht. Er mußte erkennen, daß mit ber erftarkenden Juduftrie eine Periode des intenfivsten wirtschaftlichen Rampfes begann und daß der Nationalismus feit bem Zusammen= bruch der Revolution von Tag zu Tag im Bachsen war. Grill= parzer ichrieb bamals bas Epigramm:

Der Weg der neueren Bildung geht von Humanität durch Nationalität zur Bestialität.

In seiner engen Wiener Studierstube erkannte er den Zug der Zeit klarer als Heine an der Spipe einer Zeitschrift von europäischem Ruse. Die Zukunft brachte nicht die Verbrüderung, sondern den Kampf der Nationen bis zur Vernichtung.

Gewiß hatte sich Seines mangelhafte Vorbereitung durch überzeugungstreue Singabe an den Beruf und durch emfige Arbeit ausgleichen laffen. Aber baran bachte ber Dichter nicht. Er ftand seiner Tätigkeit mit ber gangen Überlegenheit bes romantischen Genies gegenüber. "Die Annalen sollen mir auch wenig Mühe machen", schrieb er schon im ersten Brief aus München an Barnhagen. Er gab zu, daß er Cottas Angebot ohne jede innere Reigung, teils um seine Schulden zu becken, teils aus Renommage, um zu zeigen, daß er mehr als ein "sonettierender Almanachpoet" sei, angenommen habe. Mit größerer Leichtfertigkeit und geringerem Berantwortungsgefühl ift wohl felten ein ernftes Umt angetreten worden. Über Gefinnung und Überzeugungstreue fpottete Seine, es waren Gigenschaften ber Philister, er selbst hatte nur Launen und Eingebungen. Rur eines war ihm flar, daß er die gebotene Belegenheit ergreifen und "Cotta benüten" muffe. Es lag ihm nur an seinem persönlichen Vorteil, nicht an der Sache. Er konnte wohl den Volkstribun mit starken Worten spielen, aber er betrachtete die Rolle nur als Mittel und Deckmantel für seine eignen Riele. Er wollte aus der Münchner Stellung etwas herausschlagen. Nach so viel Fehlschlägen schien ihm bas Schickfal zu lächeln. Die Gelegenheit durfte nicht ungenutt vorübergehen, aber Vorsicht war geboten. Der Dichter wollte sich die guten Aussichten burch feine übereilte Stellungnahme, burch teine unvorsichtige Außerung verberben. Er beobachtete die größte Zurückhaltung, schrieb berglich wenig für die Annalen, und das wenige wurde so harmlos als möglich gehalten. Er verfaßte einige Reiseberichte über England, die später in ben vierten Band ber "Reisebilder" aufgenommen wurden, eine

München 267

Anzeige von Menzels "Deutscher Literatur" (VII, 244 ff.) und eine Rezension von Michael Beers Drama "Struensee" (VII, 224 ff.). Die lettere nannte er selber eine "Lumpigkeit". Er wußte, daß das Stück nichts taugte, und lobte es dennoch über die Hutschur, denn der Bersasser war der Freund eines bayerischen Ministers. Auch als Nedakteur legte Heine Wert darauf, daß die Mitarbeiter sich nicht zu stark ins "Schwärmerisch-Demagogische" verloren, also für eine wohltemperierte Freiheit und Opposition eintraten. Im allgemeinen überließ er diese lästigen Geschäfte dem Kollegen Lindner und beschränkte sich darauf, ihm durch kleinliche Mäkeleien die Arbeit zu erschweren. Nur eines verzient Anerkennung. Er sorgte nicht nur für sich, sondern auch für seine Mitarbeiter, er war bemüht, möglichst gute Honorare für die gelieserten Beiträge bei Cotta durchzusehen.

Auf ben Schleichwegen bes Journalismus bagegen fand Beine fich leicht zurecht. Er hat fein ganges Leben eine Borliebe für ge= brochene, ja zweifelhafte Charaftere gehabt. Bei allem Befensunter= schied spürte er etwas Bahlverwandtes in ihnen. Schon in hamburg hatte er einen gewissen Bit tennen gelernt, einen Dann jubischer Abstammung, ber sich unter bem Ramen v. Dörring aus eigner Machtvollkommenheit in den Aldelsftand erhoben hatte. Beine traf ihn in München wieder und erneuerte den Verfehr, obgleich er die Charafterlofigfeit und den ichlechten Ruf Wits tannte, den die Liberalen — wohl mit Recht — als einen Spion und Spigel ber Polizei betrachteten. Ginesteils unterhielt er fich qut mit bem geift= vollen Lüdrian, andrerseits wollte er burch ben Umgang mit Wit beutlich befunden, daß er mit ben Radifalen nichts zu tun habe. Er gedachte den Schuft zu benuten, denn nach feiner Meinung burfte fich "ein Dann, ber bas Ebelfte burch Bort und Tat befördern will, oft einige fleine Lumpigfeiten aus Spag oder Borteil zuschulden tommen lassen, wenn er nur durch diese Lumpig= feiten ber großen Ibee seines Lebens nicht schadet". Das Ebelfte war diesmal eine ganz gemeine Ordensjägerei. Wit hatte vermutlich gegen Bezahlung, auf jeden Fall aus fehr unlautern Gründen, eine Schrift zugunften bes Bergogs von Braunschweig,

268

bes übel berüchtigten Diamantenherzogs, geschrieben, ber als erftes Opfer der Julirevolution in Deutschland von seinen erbitterten Unter= tanen einige Jahre später verjagt murbe. Damals mar ber hannöversche Staatsminister Graf Münster dem Duodezdespoten energisch entgegengetreten, die gesamte öffentliche Meinung stellte sich auf seine Seite, aber Beine fand, bag ein beutscher Fürft auch jum beutschen Bolte gehöre und daß ein Sproß aus dem ältesten Beldenhaufe Deutschlands von einem fremden Knechte nicht verhöhnt werden burfe. Er ftellte Bit die liberalen "Unnalen" zur Berfügung und erbat sich als Gegenleistung einen braunschweigischen Orben und für seinen ahnungslosen Kollegen Lindner spöttisch ein Faß Mumme. Es ist ein schmachvoller Verrat an der "beiligen Sache der Bölfer" zu deren Vorkämpfer sich Beine aufgeworfen hatte. Er migbraucht, feinen Ginfluß als Herausgeber einer großen Zeitschrift bedenkenlos zum Rugen seiner Gitelfeit. Der Charafter des Emporfommlings erlag der erften Bersuchung der Macht, und von allen seinen "Affären" ift diese Ordensgeschichte wohl die häflichste. Uhland und Rückert lehnten die angebotenen preußischen Orden ab. Beine bewarb sich um den eines Fürsten, der unter den damaligen Berrschern Deutschlands bei weitem der elendeste war.

Für München brach mit der Thronbesteigung Ludwigs I. (1825) eine neue Spoche an. Er hatte sich die Ideen der Burschenschaft angeeignet und fühlte sich als "teutscher Fürst". Den Liberalen nicht abgeneigt, bemühte er sich, sein Land aus den Händen des schwärzesten Klerus zu besreien und in fortschrittliche Bahnen zu lenken. Die Zensur wurde so gut wie aufgehoben. Vor allem aber war er bestrebt, München zu der schönsten Stadt und zu dem geistigen Mittelpunkte Deutschlands zu machen. Er berief zahlreiche fremde Künstler und Gelehrte und wagte selbst Männer von entschieden liberaler Richtung zu halten trot der Versolgungswut der Klerikalen und der Abneigung der Altbahern gegen Preußen und andre Aussländer. Die Stadt selbst wurde von ihm mächtig ausgebaut, das düstre Stadtinnere durch Parkanlagen, breite moderne Außenstraßen und stattliche Reubauten erweitert. Er sammelte Vilder

und antike Skulpturen, gründete Museen und begünstigte das Theater, kurz er hat München zur Kunststadt gemacht und den Grundstein zu seinem heutigen Ruf gelegt. Das ist um so mehr anzuerkennen, als ihm nur sehr kleine Mittel zu Gebote standen, die er aber trefslich zu verwalten wußte. Als sparsamer Hausvater hielt er trot aller seiner Liebhabereien die Finanzen seines Landes in guter Ordnung. Ludwig wird zumeist unterschätzt. Er war gewiß nicht frei von Lächerlichkeiten. Seine Kunstbegeisterung wurde häufig zur Manie, sein Patriotismus artete in Deutschtümelei aus und seine eignen Verse zeichneten sich durch die bekannte sprachwidrige Häufung von Partizipien aus. Auch das häßliche Außere des Mannes bot im Gegensatz zu seinem innern Drang nach Schönheit dem Spott eine seichte Zielscheibe. Aber er wollte das Beste seines Landes und, soweit sein Verständnis reichte, auch das des größern deutschen Vaterlandes.

Beine hat sich in München nicht recht wohl gefühlt. Vor allem befam ihm das Klima der rauhen Hochebene nicht, er litt viel unter Erfältungen, Die feine Ungftlichfeit fo ftart übertrieb, daß er in manchen Briefen mit einem baldigen Tode rechnete und von ben Befannten ichon einen fentimentalen Abichied nahm. Später freilich erklärte er, er habe in München ein herrliches Leben geführt, aber mährend des Aufenthaltes felbst überwiegen die Rlagen und nur gelegentlich bemerkt er, daß es ihm gut gehe. Ginen Berkehr mit den Männern der liberalen Partei hat er nicht gehabt, wohl auch nicht gesucht. Mit Malern fam er viel zusammen, er bewunderte Cornelius, feinen Landsmann, bei beffen Bruder er in Duffeldorf einft zeichnen gelernt hatte. Wenn er aber diefes Saupt ber Nazarener mit Rubens verglich, jo beweist das ein noch fehr geringes Berftandnis für die Malerei. Erft in München und auf ber italienischen Reise hat er fein Auge für bas Wefen diefer Runft gebildet. Sonft verfehrte er in Dunchen wieder im "Foner der Robleffe". Gine junge Grafin Bothmer entzudte fein leicht erregbares Berg und mit dem Mann ihrer Schwester, bem ruffischen Attaché Baron Tutschew, befreundete er sich. Der Umgang mit diesen feingebildeten Menschen, die Verständnis und Liebe für seine Kunst besaßen, tat dem Dichter wohl. Der Russe Tutschew machte sogar selber Verse. Aber auch aus praktischen Gründen bevorzugte Heine die höhere Gesellschaft; er rechnete sicher darauf, daß sie ihm bei seinen Plänen nügen könne.

Im Grunde zog es ihn doch nach Berlin und er erwog aufs neue, ob er nicht auf Grund seiner Münchner Stellung ein Amt in Breugen erhalten könne. "In Bapern bin ich Preuge geworden", schrieb er an Barnhagen, aber bie Rühler, die biefer ausstrectte, ergaben wohl, daß der Verfasser der "Reisebilder" von Friedrich Wilhelm III. nichts zu erwarten hatte. So fette er seine Hoffnung auf Ludwig I. Schon seine englischen Reiseberichte wurden mit besonderer Rücksicht auf den König geschrieben, von dem Beine wußte, daß er die "Annalen" regelmäßig las. In der Rezenfion bes "Struensee" huldigte er dem Monarchen als einem "freien König, der über ein freies Bolt herriche" und ftellte der Stadt München von dem Wirten bes fürftlichen Magen "schöne Runftfrüchte" in Aussicht. Der Boden war also gut vorbereitet, als er Cotta drängte, dem Fürsten die "Reisebilder" und das "Buch der Lieder" in die Sande zu spielen. Er follte ihm auch andeuten, "ber Berfasser selbst sei viel milber, besser und vielleicht jett auch ganz anders als seine früheren Werke. Ich benke, ber König ift weise genug, die Klinge nur nach ihrer Schärfe zu schäten, und nicht nach dem etwa guten oder schlimmen Gebrauch, der schon davon gemacht worden". Daneben rechnete er auf den Minister bes Innern Eduard von Schenk, der wie sein Freund Michael Beer Dichter war und Tragödien im nachschillerschen Jambenftil schrieb. Beine spottete zwar in seinen Briefen über die "zwei großen Dichter des Tages, die Diosturen am Sternenhimmel ber hiefigen Poefie", aber bas verhinderte ihn nicht, den "Strunensee" des einen öffentlich zu beloben und ben noch schwächeren "Belisar" des Ministers als ein Meisterwerk der dramatischen Runft hinzustellen. Er suchte auf die Gitelkeit des Dichters zu wirken, um von bem Staatsmann etwas zu erhalten.

Es handelte fich darum, Beine eine Professur an der Münchner

Universität zu verschaffen. Der König zeigte sich nicht abgeneigt. Die Angelegenheit war, wie ber Dichter wenigstens annahm, so weit gefördert, daß das Ernennungsdefret schon ausgefertigt war und nur noch der königlichen Unterschrift bedurfte. Unter diesen Umftänden hatte Seine an der Redaftion der "Unnalen" fein Inter= effe mehr. Um 1. Juli 1828 gab er feine Stellung auf und trat eine Reise nach Stalien an, in der festen Überzeugung, als wohl= bestallter königlich bayerischer Universitätsprofessor nach München gurudgutehren. Schenks Berficherungen ließen ihm daran keinen Aweifel. Erft nach Monaten erfuhr er, daß die Zustimmung Ludwigs nicht zu erlangen war. Der Grund seiner Ablehnung ift nicht bekannt. Es kann fein, daß der fparfame Rönig die Ausgabe für ein Amt scheute, das mehr praftischen Ruten für deffen Inhaber als für das Land bot, es fann auch fein, daß er dem Drängen ber Klerifalen nachgab, die in Beine mit Recht einen Feind erblickten und ihm seine Lästerungen ber Religion nicht verziehen. Er felbst war natürlich überzeugt, daß Schent ihn den Jesuiten sakrifiziert habe, und es emporte und schmeichelte ihm in gleicher Beife, fich als ein Opfer ber Pfaffen zu fühlen.

Es ist gewiß eine interessante Frage, ob eine günstige Entscheidung des Königs das Schicksal des Dichters anders gestaltet hätte. Die Kenntnisse an Philosophie, Literatur und Volkskunde, die er in seinen Pariser Schriften bekundet, genügten für das Kolleg reichlich, natürlich für ein Kolleg, das mehr Anregung als Lernstoff, entsprechend den damaligen Bedürsnissen gab. Einen innern Beruf zu dichten empfand Heine in jenen Jahren nicht mehr, statt dessen eine große Sehnsucht nach Ruhe und gesicherten Verbältnissen. Auf der andern Seite hätte ihn seine Unrast, die beständige Unzusriedenheit mit dem jeweiligen Zustand, sicher nicht losgesassen, und alle Wahrscheinlichseit spricht dasür, daß seine akademische Tätigkeit wie die redaktionelle nur ein kurzes Intermezzo gewesen wäre. Die "ewigen, ehernen Gesehe, in denen wir unseres Daseins Kreise vollenden müssen oder außerordentlichen Unis

versitätsprofessor vorzustellen, selbst wenn man den romantischen Nimbus berücksichtigt, der dieses Amt damals umgab.

Der Dichter felbst war seiner Sache so ficher, daß er den aus England geretteten Notpfennig für eine Bergnügungsreise ausgeben zu dürfen glaubte. Im April ließ er sich die achthundert Taler von Varnhagen kommen. Mit ihnen fuhr er Mitte Juli nach dem Süden. Sein Bruder Max, der damals in München studierte, begleitete ihn bis an die bayerische Grenze. Wenn wir von der Italienfahrt eines Dichters hören, so benten wir zunächst an die Goethes und die ungeheure Einwirkung, die Diefe Reife auf feine Weltanschauung und seine Dichtung gehabt hat. Man darf Beine feinen Vorwurf daraus machen, wenn sein italienischer Aufenthalt auch nicht annähernd eine ähnliche Bedeutung besitzt. Jede Zeit schafft sich ihr eignes Verhältnis zu bem gelobten Lande ber Antike und der Renaissance. Das achtzehnte Jahrhundert fand dort die Krönung seines Idealismus, aber nachdem diese Tat verrichtet, nachdem das Gewand der Helena auf flassischem Boden erworben war, hatte Italien der deutschen Literatur im wesentlichen den Dienst geleistet, ben es zu leisten vermochte. Von der Sobe des Ideales fant es zu einer Sehenswürdigkeit berab, und als solche hat Beine das Land gesehen. Er bewunderte den Borhof des Sudens, benn weiter als Florenz ist er nicht gekommen, er erfreute sich an der Landschaft, betrachtete die Ruinen des Altertumes, bildete fein Runftverständnis an den Bilbern der großen Renaissancemaler, berauschte fich an der Mufit Roffinis, aber einen tieferen, durchgreifenden Ginfluß bat die Reise nicht ausgeübt und konnte sie nicht ausüben. Seine war viel zu fehr Romantifer, um aus ber italienischen Gegenwart zu lernen, glücklicherweise aber auch Romantiker genug, um die Vergangenheit nicht als ein totes Museum, das mit Runftschätzen vollgepfropft ift, anzustaunen. Die Steine blieben ihm nicht ftumm, aber die Sprache, in der sie zu ihm redeten, ift die der Romantik, die er selber ihnen verlieh.

Die Reise führte ihn zunächst durch Tirol und über den Brenner nach Trient und Ala, wo er zum erstenmal sübliches Leben kennen

Italien 273

lernte. In Berona bewunderte er das Amphitheater, in Mailand die Brera und den Dom. Dann ging es weiter nach Genua, ju Schiff nach Livorno und zu einem längeren Aufenthalt in die Bäder von Lucca, die damals von einer internationalen guten Gesellschaft viel besucht wurden. Im Anfang ftorte ihn seine Unkenntnis der italienischen Sprache. So flagte er Schenk, an ben die meisten seiner porhandenen Briefe aus Italien gerichtet find: "Ich versteh' Die Leute nicht und fann nicht mit ihnen sprechen. Ich sehe Stalien, aber ich höre es nicht. Dennoch bin ich oft nicht ganz ohne Unterhaltung. Bier sprechen die Steine, und ich verstehe ihre ftumme Sprache. Auch fie icheinen tief zu fühlen, was ich bente. Go eine abgebrochene Säule aus der Römerzeit, fo ein zerbröckelter Longo= bardenturm, jo ein verwittertes gotisches Pfeilerftud versteht mich recht qut. Bin ich doch felbst eine Ruine, die unter Ruinen wandelt. Gleich und gleich versteht fich schon. Manchmal zwar wollen mir die alten Balafte etwas Beimliches zuflüstern, ich fann fie nicht hören vor dem dumpfen Tagesgeräusch: dann fomme ich des Nachts wieder, und der Mond ift ein guter Dolmetsch, ber den Lapidarftil verfteht und in den Dialett meines Bergens zu übersetzen weiß. Ja, bes Nachts tann ich Italien gang verfteben, bann ichläft bas junge Bolf mit feiner jungen Opernsprache, und die Alten fteigen aus ihren fühlen Betten und sprechen mit mir das ichonfte Latein. Es hat etwas Gespenstisches, wenn man nach einem Lande fommt, wo man die lebende Sprache und das lebende Bolf nicht verfteht, und ftatt beffen gang genau die Sprache fennt, die vor einem Sahrtaufend dort geblüht, und, längst verftorben, nur noch von mitternächtlichen Beistern geredet wird, eine tote Sprache."

Das ist gewiß eine stimmungsvolle romantische Betrachtung, und ganz im Stil der Romantik ist es, daß ihr Verfasser, diese "Ruine unter Ruinen", gleich darauf von seinen Eroberungen erzählt, die er ohne Italienisch nur durch die Sprache der Augen gemacht habe. Natürlich gibt es freundliche Italienerinnen, deren "Augen mit ihrer Beredsamkeit einem armen Tedesco tief ins Herz hineinglänzen", es fragt sich nur, ob es sich lohnt, wegen dieser Damen eine Reise zu machen.

Bolff, Beine

Heine ift sicher einer Mystifikation zum Opfer gefallen, wenn er sich einbildete, daß — vermutlich wegen eines galanten Abenteuers — ein Schurke in Genua geschworen habe, ihn zu erstechen. Immerhin gehörte subjektiv Mut dazu, um trot dieser Drohung in der Stadt zu bleiben und des Nachts am Meere zu spazieren. Nach der selbst heute in Deutschland noch nicht ausgerotteten Vorstellung läuft ja jeder Italiener mit einem Dolch, jede Italienerin mit einem liebeglühenden Herzen herum.

In den Bagni di Lucca fühlte der Dichter fich febr wohl. Er rühmte die Zeit, die er dort mit schönen Frauen verbrachte, später als die koftlichste seines Lebens. Es ift nicht bekannt, wer diese Gefellschaft bildete, vermutlich waren es Ausländer, wohl Eugländer, die er schon in Mailand getroffen hatte. Von Lucca ging es nach Florenz, aber der Brief Schenks, der ihm feine Ernennung melden follte. war nicht dort. Vergebens schrieb der Dichter dem befreundeten Minister, vergebens ging er den Baron Tutschew um Unterstützung an, das Schreiben blieb aus. Die Stadt Florenz gefiel ihm aber so gut, daß er die geplante Reise nach Rom aufgab, um unter ben Göttern und Göttinnen der Uffizien und einiger "anderer Gottheiten, die ebenso schon und nicht so kalt sind wie diese", recht angenehme Wochen zu verbringen. Von dort aus regelte er auch sein Berhältnis zu Cotta. Die "Unnalen" hatten mit Beines Weggang von München ihr Erscheinen eingestellt. Der Verleger wollte die Reitschrift aber nicht dauernd aufgeben, sondern in einer neuen Form wieder erscheinen lassen. Er legte großen Wert barauf, Beines Namen als Redafteur in dem Titel zu führen, und diefer erklärte sich dazu bereit, wenn ihm daraus keinerlei weitere Berpflichtungen, weder redaktionelle noch schriftstellerische erwachsen würden. Da Lindner nicht mehr mitspielen wollte, bezeichnete der Dichter den Dr. Guftav Rolb, einen hochgebildeten Mann mit verftändigen liberalen Unsichten, als ben geeigneten Rachfolger. Er selbst bat ihn in einem Schreiben aus Florenz, das Opfer zu bringen und der liberalen Gesinnung das wichtige Organ zu er= halten. "Es ift die Zeit bes Ibeenkampfes", heißt es bort, "und

Lucca 275

Journale sind unfre Festungen. Ich bin gewöhnlich faul und lässig, aber wo, wie hier, ein gemeinsames Interesse ganz bestimmt gefordert wird, da wird man mich nie vermissen." Er selbst war freilich nur bereit, seinen Namen herzugeben, immerhin, sein Name war damals viel wert und er selbst schätzte ihn gewiß nicht zu niedrig ein.

Sechs Wochen waren in Florenz verstrichen, und noch immer fam das ersehnte Schreiben Schenks nicht. Es war wohl diese Enttäuschung, die Heine in eine starke nervöse Aufregung versetze. Nur dadurch ist es zu erklären, daß ihn plöylich die ärgste Besorgnis um seinen Vater ergriff und eine brennende Sehnsucht, ihn wieder zu sehen. Ein äußerer Anlaß zur Unruhe lag nicht vor, denn der Dichter hatte seine beiden Eltern in bester Gesundheit verlassen und auch unterwegs keine ungünstigen Nachrichten ershalten. Mitte November reiste er trozdem von Florenz ab, seine Uhnung hatte ihn nicht getrogen, in Venedig erhielt er die Mitteilung, daß Samson Heine lebensgefährlich erkrankt sei. Der Sohn beschleunigte die Heimreise so sehr er konnte, aber es war ihm nicht vergönnt, den Vater nochmals zu sehen. Schon in Würzburg hörte er, daß jener nicht mehr am Leben sei.

Es war ein trauriger Abschluß der italienischen Reise. Traurig nicht nur durch den Verlust des geliebten Baters, sondern auch durch die Vereitelung aller Hoffnungen, mit denen Heine München im Hochsommer verlassen hatte. Der Dichter hatte kein Glück. Wenn sich aber nach dem bekannten Goethewort das Glück nur dem Versdienst verbindet, so konnte er kein Glück haben. Er wollte ernten, ohne zu säen, und er säte, wo keine Ernte zu erwarten war. Er selbst erkannte begreislicherweise das eigene Verschulden nicht, sondern er kam sich wie ein vom Unglück Verfolgter vor, wie einer von den Menschen, für die nach dem harten Worte des englischen Nationalökonomen Malthus, den Heine in Florenz eifrig gelesen hatte, ein Gedeck an der Tasel des Lebens nicht aufgelegt ist.

## XI. Der Kampf gegen Platen

Camfon Beine war am 2. Dezember 1828 in Samburg einem Schlaganfall erlegen. Das Chevaar Heine war erst ein Jahr anvor dorthin übergesiedelt, und zwar wohnten sie bei ihrem zweiten Sohn Guftav, der dort ein Speditions= und Broduktengeschäft begründet hatte, da er als Landwirt keine Stellung fand, Die Verhältnisse waren dürftig, das neue Unternehmen des Sohnes warf nichts ab, nicht einmal die Mittel zur Beerdigung des Baters waren porhanden, so daß der reiche Onkel wieder eingreifen mußte, der auch seiner verwitweten Schwägerin eine dauernde Jahresrente aussette. Guftav liquidierte seine Firma schon im nächsten Jahre, er wandte fich nach Öfterreich, wurde zunächst als herr von Gelbern Offizier, ging bann einer Familienneigung folgend zum Journalismus über, wurde Besitzer und Leiter des "Wiener Fremdenblattes", in bem er als Offiziosus der öfterreichischen Regierung alle deutschen und liberalen Bestrebungen auf bas schärffte bekämpfte. Sein Berdienst wurde anerkannt. Der selbstwerliehene Abel wurde von der öfterreichischen Regierung bestätigt, und Gustav erwarb auch bas Bermögen, um ftandesgemäß als Baron zu leben.

Der zweite Bruder Max beendete damals seine medizinischen Studien und ging als Militärarzt nach Rußland. Er machte den Feldzug des Generals Diebitsch gegen die Türken und später die Kämpse gegen die aufständischen Polen mit. Auch er hat sich literarisch betätigt und zunächst "Briese aus der Türkei", später "Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie" veröffentlicht. Er wurde ein begeisterter Berehrer Rußlands und schuf sich, besonders durch eine einflußreiche Heirat eine sehr angesehene Stellung in Petersburg. Das Paktieren mit den konservativen Gewalthabern war für die beiden jüngern Söhne Samson Heines lukrativer als die Berteidigung der liberalen Ideen für ihren berühmten Bruder.

Der Tod des Baters traf ihn unsagbar schwer. Es dauerte Monate, ehe er sich wieder entschließen konnte, unter fröhliche

Menschen zu geben ober ein Theater zu besuchen. Mag Samson Beine, wie der Dichter bekannte, auch der Menich gewesen sein, den er am meisten im Leben geliebt hat, so ift doch dieses über= maß bes Schmerzes nur durch die befondern Umftande zu begreifen, unter benen der Berluft den Sohn betraf. Un der Berfon des Baters verlor er nicht viel. So ftark auch das Band der Blutjusammengehörigkeit war, eine geiftige Gemeinschaft bestand nicht, und da Samson sich allmählich dem biblischen Alter näherte, so war fein Ableben wohl eine ichmergliche Überraschung, aber doch ein Schlag, mit dem man früher oder fpater ju rechnen hatte. Er fiel aber für den Dichter mit dem Scheitern feiner Münchner Blane zusammen. Er fag nun wieder in dem verhaften Samburg, wieder in der fnirschend getragenen Abhängigfeit von dem geizigen reichen Onfel und ohne Aussicht, die Rette zu zerbrechen. Er mußte fich fagen, daß, wenn es ihm unter ben gunftigften Umftanden in Munchen nicht gelungen war, es ihm an anderer Stelle noch weniger glücken wurde, sich ein Amt zu erringen, mit dem eine ausreichende Gin= nahme verbunden war.

Dazu tam das Berfiegen seiner poetischen Rraft. Die Aufforderung, einen Beitrag zu einem Almanach zu liefern, lehnte er damals mit der Begründung ab, daß er nichts habe und auch fein Gedicht machen könne, was beffer ware als die schon gelieferten. "Ich werde immer zur rechten Beit aufzuhören wiffen, wenn ich in einer Gattung nichts Befferes als das schon Geleiftete geben fann." Mochte er fich selbst mit dem stolzen Bewußtsein tröften, daß er perfonlich jest mehr wert fei als feine Berfe, daß er also durch den Eintritt in die Bolitik als Mensch gewonnen habe, was er als Dichter verloren, so machte er dabei nur aus ber Not eine Tugend, und bas ichmergliche Gefühl blieb, bag er fich auf der dichterischen Bobe von einft nicht behaupten fonnte. Un eine Wiederaufnahme seiner Tätigkeit bei Cotta war nicht zu benten. Wenn ihm der Verleger auch perfonlich gewogen und befreundet blieb, fo mar Beine boch nach dem Scheitern feiner Plane, die in Munchen ficher befannt waren, dort unmöglich. Ihn felbft hielten icon ber Berdruß und bie Beichamung fern, und

von einem Wiedereintritt in eine Cottasche Redaktion ist nicht mehr die Rede.

So blieb denn der Dichter, verstimmt, traurig und verbittert. in Samburg, weil er feinen besseren Ort für seinen Aufenthalt wußte. Im Januar raffte er sich endlich auf und siedelte nach Berlin über. Die alten Freunde, Barnhagen, Rabel, Mofer, Bung, Lehmann sowie Robert und die noch immer schöne Friederike. empfingen ihn mit offenen Armen, aber, wie er selber schrieb, "ein melancholischer Freund ift eine Blage Gottes". Er war in einer unleidlichen Laune, verlette seine Umgebung durch maklose über= hebung und verfiel, wenn er seine trübe Stimmung überwand, in eine mehr lärmende als erquickende Luftigkeit. Selbst zu einem vorübergehenden Zerwürfnis mit Rahel tam es, weil sie seine anspruchsvolle Art nicht ertragen konnte. Sein Befanntenkreis in Berlin behnte sich aus, er lernte Achim von Armin und seine geniale Frau Bettina Brentano fennen, er fam mit den jungen Talenten der liberalen Richtung in Berührung und wurde von dem jugendlichen Franz Rugler gezeichnet. Aber keinem trat er näher, schon ber Umgang mit den alten Freunden war ihm zu viel, und so zog er sich im April nach Botsdam zuruck, um bort ungestört an den "Reisebildern" zu arbeiten. Berkehr hatte er dort wenig. Sein Bruder Max besuchte den Dichter auf der Durchreise und von ihm wiffen wir, daß Beine häufig mit dem Dichter Heinrich Stieglit und beffen Frau Charlotte zusammen war, ein Umgang, der ihn nicht heiterer stimmen konnte. Die beiden hatten zwar gerade erft geheiratet, aber schon sammelten sich duftere Schatten über dem jungen Baar. Das spärliche Talent des Mannes ent= sprach nicht dem Chrgeiz der hochgefinnten Frau. Beine sah die kommende Ratastrophe voraus und prophezeite, wie sein Bruder Max berichtet, daß entweder er dem Wahnsinn verfallen oder fie einen Selbstmord begehen werde. Beides ift eingetreten. Charlotte gab sich den Tod, um den Gatten zu einer großen poetischen Tat Bu begeiftern. Ihr Ende follte das erhebende Ereignis feines Lebens werben. Es fam anders, und er verblödete langfam. Starke Frauen

Potebam 279

und schwache Männer — biese Umtehr bes Geschlechtsverhältnisser ist bezeichnend für die Romantik. Die einen gehn an den andern zugrunde, die Frauen an den schwachen Männern, die Männer an den starken Frauen. Die Ehe jedes dieser Romantiker ist eine Ibsensche Tragödie, wie auch die Stücke des Norwegers trot ihres scheinbaren Realismus verspätete Erzeugnisse der Romantik sind.

Die Beichreibung feiner italienischen Reise hatte Seine in Bots= dam fo weit gefordert, daß Anfang Juni einige weitere Rapitel au ben ichon früher überfandten nach Stuttgart jum Erscheinen in dem Cottaschen "Morgenblatt" abgeben fonnten. Der Berfasser hatte sich in nicht migverständlichen, energischen Worten einen unverstümmelten und unverfürzten Abdruck ausbedungen oder die Rückgabe des Manuftriptes gefordert. In erstaunlich leichtfertiger Beise sette man sich über den berechtigten Bunsch eines Autors hinmeg, ber damals einer ber erften, wenn nicht ber erfte Schrift= fteller Deutschlands mar. Man ließ jeine Arbeit zunächst mehrere Monate liegen, erft im Rovember wurde fie bruchstückweise gedruckt, aber felbst die herausgeriffenen Teile in einer unglaublich zugestutten Faffung. Beines Unnahme, daß die Stuttgarter Redafteure ihm feindlich gesinnt seien, traf wohl das Richtige. Vermutlich hatte er feinerzeit die Kollegen in der Cottaschen Redaktion seine überlegenheit fühlen laffen, und ben fleinen Beiftern machte es Spag, fich hinter dem Ruden ihres Verlegers, an beffen guten Absichten Beine nicht zweifelte, in diefer boshaften Beife zu rächen.

Ein längerer Aufenthalt in Helgoland tat dem Dichter wohl und gab ihm seine alte Frische zurück. So traf er Ende September in Hamburg wieder in besserre Stimmung und guter Gesundheit ein, um den Druck des dritten Bandes der "Reisebilder" zu überwachen. Natürlich sehlte es nicht an den üblichen Differenzen mit Campe. Es tam so weit, daß der Verleger auf die Klagen des Autors zu antworten ablehnte und daß dieser in Begriff stand, sein Wert zurückzuziehen. Dem Eingreisen Merckels gelang es, mit Mühe eine Versöhnung herbeizusühren. Campe entsichloß sich zu einer bessern Ausstatung des Buches, wogegen sich

Beine verpflichtete, einige Bogen mehr zu liefern. Go ichrieb er Die letten Rapitel ber "Baber von Lucca" in atemloser Saft, weniger aus innerem Bedürfnis, als um den Band zu füllen. Bon seinem Schreibtisch manderten die Blätter gradenwegs in Die Druckerei. Strodtmann führt bies als milbernden Umftand an und meint, bei reiflicher Überlegung hatte Beine die schmachvollen Ausfälle gegen Platen gemäßigt. Man wird ihm nicht beiftimmen fönnen. Bunächst befinden fich die auftößigsten Angriffe gar nicht in diefen Bufagen, und abgefeben bavon muß man von der Bewissenhaftigkeit eines Autors verlangen, daß er schwerwiegende Dinge nicht auf Bunich bes Verlegers, also letten Endes aus materiellen Gründen, leichtfertig übers Anie bricht. Bare Die Strodt= mannsche Darftellung richtig, so würde Beines Rachsucht vielleicht in einem milderen, seine Gemissenlosigkeit in einem noch bedenklicheren Lichte erscheinen. Bur Rettung seines Charafters ware nichts ge= wonnen. Diese und andere Schwierigkeiten verzögerten den Druck, so daß der Dezember 1829 herankam, ehe der dritte Band der "Reisebilder" (III, 213 ff.) erscheinen konnte.

Er enthält im Gegensat zu ben frühern feine Gedichte mehr. fondern nur zwei Prosaerzählungen, die Frucht von Beines Aufenthalt in Italien, den Reisebericht "Bon München nach Genua" und die "Baber von Lucca". Nach seiner ursprünglichen Absicht follte das Buch eine "Batterie gegen das Buftkuchentum losfeuern". b. h. es sollte in besonderm Mage polemisch werden. Diese Drohung wurde noch vor Italien geschrieben, aber auch dort hielt Beine daran fest, daß weder sein Aufenthalt im Münchner "Foper der Noblesse", noch feine Reigung zu den liebenswürdigften Ariftofratinnen, noch gar beren Gegenliebe ihn beeinfluffen dürften. Seine Liebe für Menschengleichheit, meinte er, und fein Saß gegen den Klerus feien nie ftarfer als gerade damals gewesen, so ftark, daß er dadurch fast einseitig werbe. Noch im Mai des nächsten Jahres wiederholte er, daß er in dem Bande mit allen Feinden Abrechnung halten wolle, ja daß er fich sogar eine Liste von ihnen angelegt habe, um keinen zu ver= geffen. Tropdem ift zum mindeften der erfte Teil "Bon München

nach Genua" verhältnismäßig harmloß ausgefallen, harmloser als die ersten Reisebilder, weniger scharf in den politischen und perstönlichen Ausfällen. Die satirische Schilderung Münchens und Berlins in den ersten Kapiteln, die offenbar in der ersreulichen Stimmung von Lucca verfaßt wurde, ist von dem Humor der "Harzreise" getragen und erheitert mehr als daß sie verletzt. Die Angriffe gegen Adel und Klerus wiederholen nur längst Bekanntes, und das politische Programm, das Heine auf dem Schlachtseld von Marengo ablegt, ist so, daß es jeder Liberale mit gutem Gewissen hätte unterschreiben können.

Seine Ansichten über Rapoleon hat der "lette Schläger der Bonapartiften" jogar recht gemäßigt. Die Borftellungen ber Freunde wegen feiner blinden Bergötterung Napoleons, vor allem die Barnhagens, diejes ehemaligen Rämpfers aus ben Freiheitsfriegen und Biographen bes Fürsten Blücher, waren nicht ohne Eindruck geblieben. Beine untericheidet jest zwischen den Handlungen und dem Genius Napoleons. Er gibt zu, daß er die Freiheit verriet, als er sich die Krone aufjette, und bağ er - ber Feind ber bürgerlichen Gleichheit - aus ichnöder Vorliebe für die Ariftofratie diesen Berrat beging. Bon dem großen Menschen, bem Bändiger der Revolution und Bezwinger Europas bleibt nur eine blaffe Idee übrig, der die Freiheitschwärmer in gang Europa hul= digten und huldigen konnten, gerade weil fie fo abstraft mar. Der Bertreter der liberalen Sache in ihrer ungetrübten Reinheit ift Canning, aber da die bojen Tories diefen Martyrer der Freiheit ju Tode gehett haben, fo ernennt Beine den Baren Rifolaus jum "Ritter Europas", jum "Gonfaloniere der Freiheit". Rugland nahm fich bamals der Sache der Griechen an und trat badurch in einen Gegensatz zu all den Mächten, die der Dichter als antiliberal betrachtete. Die Tories unter Wellington, das Ofterreich Metternichs, die papitliche Kurie, Rothichild und mit ihm die Börfen aller Länder begunstigten und munichten den Sieg der Turfei, aber von biefer politischen Gegnerschaft bis zu der Behauptung, daß die ruffische Regierung von den "liberalen Ideen unferer neuesten Zeit" durch= brungen sei, ift ein Gedankensprung, wie er seltsamer wohl von feinem politischen Schriftsteller vollbracht werden konnte. Man muß annehmen, daß Heine ein Opfer seiner russischen Freunde Koslowsky
und Tutschew mit ihren liberalisierenden Redensarten im Stil Aleganders I. geworden ist, sonst müßte man nach dem Borfall mit
dem Braunschweiger Orden auf die Vermutung kommen, daß der
"glühendste Freund der Revolution" durch sein Freiheitsbekenntnis
ein russisches Sternchen zu ergattern strebte. Seine Antwort auf
dem Schlachtseld von Marengo: "Ja, ich din gut russisch!" ist unter
ben vielen Erstaunlichseiten Heines eine der erstaunlichsten. —

In der Beschreibung seiner italienischen Reise gedachte er ähnlich wie in der "Hargreise" Perfonliches und Politisches, Romantik und Realistik, Subjektives und Objektives zu einem Gesamtbild zu vereinigen. Was in der Jugenddichtung intuitiv in einer glücklichen, übermütigen Laune gelungen war, follte jest wiederholt werben. Das fonnte nur aus einer starten dichterischen Stimmung geschehen, die wie in der "Harzreise" oder im "Buch Le Grand" alle diese heterogenen Beftandteile in das Bereich der reinen Runft erhob. Diese günftige Vorbedingung war aber nur in Lucca vorhanden, wo die erfreulichsten Umftande dafür forgten, daß der Dichter die volle Rraft von ehemals erlangte. So find nur die ersten Kapitel bes neuen Werkes auf der Sohe der "Harzreise", die hübsche Schilderung des neuen Athens an der Sfar und das liebevolle Versenken in das Gemütsleben der Tiroler, die treu an ihren Raifer mit dem "weißen Rock und den lieben alten roten Hosen" festhalten und sich eher totschlagen laffen, als daß fie einen Fürften in blauem Rock und weißen Hosen anerkennen. Aber schon bei der Beschreibung Tirols brängen sich mehr oder weniger geiftvolle Ausführungen politischen, religiösen und literarischen Inhaltes ein. Es erscheinen wieder die Feuilletons, die wir schon aus der "Nordsee" kennen. Das ein= heitliche Band wird zerriffen und die sachlich-humoristische Reise= beschreibung, die Belehrung des Bublitums und die personliche Romantit bes Verfassers flaffen auseinander. Sie haben nur insoweit einen Zusammenhang, als sie sich gegenseitig bas Stichwort zuwerfen. Dazwischen spuft die Erinnerung an eine "tote Marie",

die nur zum Zweck der Stimmungsmache in den unangebrachtesten Momenten auftaucht und in Genua der Reise als Bild einer seit Jahrhunderten verstorbenen Frau einen zwar romantischen, aber weder effektvollen, noch durch die Sache gerechtsertigten Abschluß gibt.

Beine besitt die Runft, Stimmung zu erregen, in einem erstaunlichen Mage. Ein paar Rosen, Lilien ober eine Nachtigall genügt ihm, um den Leser über die Wirklichkeit in das Reich der Romantik hinauszuheben. Aber hier wird diese Fähigkeit zur Manier. Der Realismus hört plöglich auf, und das Ilnwirkliche, das Traumhafte, felbst das Sputhafte beginnt. In der "Bargreise" hatte der Dichter selbst verständnisvoll erklärt, die Natur liebe wie der große Künftler feine ichroffen Übergange. Jest sucht er die denkbar ichroffften übergänge und verdirbt die einheitliche Stimmung. Er verblufft, aber die Berblüffung ift eine Augenblickswirfung. Es kommt ihm mehr darauf an, ein Feuerwert von Geift und Wit loszulaffen, als zu erheben. Darunter leiden sogar die politischen Ausführungen. Man hat gar nicht den Eindruck, daß fie ernft gemeint seien, daß fie überzeugen follen, fondern daß der Verfasser vor dem Lefer brillieren will. Beine besitzt Beift, er ift einer ber geiftreichsten Schrift= fteller aller Zeiten, er besitt einen blendenden Big, wie er vor ihm in Deutschland unbefannt mar, aber wenn Geift und Wit Gelbft= zweck werden, find fie unerträglich, ja fogar langweilig.

Die Zeitgenossen betrachteten Heines Reisebeschreibung als ein realistisches Werk. Realistisch erschien ihnen schon das kecke Hervorstreten des Verfassers, der so dreist von allen seinen Menschlichsteiten, von Ssen, Trinken, den Beschwerden der Reise, seinen Weibersgeschichten, ja selbst von dem italienischen Ungezieser zu reden wagte. Das waren Dinge, die das deutsche Publikum nicht zu hören geswohnt war, noch dazu aus dem verklärten "Land, wo die Zitronen blühn". Heine vertritt das Leben und die frische Gegenwart, deren Recht er mit keckem Spotte den historischen Unsprüchen der Verzangenheit gegenüberstellt. Er schildert das italienische Leben, wie es sich vor seinen Augen abspielt, ohne jede Schönfärberei wie den Zank in der Küche von Ala:

"Aber biese gemütliche, fast idnllische Wirtschaft unterbrach ploplich ein Donnerwetter; ein vierschrötiger Rerl mit einem brullenden Mordaesicht fürzte herein und schrie etwas, bas ich nicht verstand. Als beide Frauenzimmer verneinend die Ropfe ichuttelten, geriet er in die tollste But und fpie Reuer und Flamme wie ein fleiner Befuv, ber fich ärgert. Die Birtin ichien in Ungft ju geraten und flufterte begutigende Borte, die aber eine entgegengesette Wirkung hervorbrachten, fo daß der rasende Mensch eine eiferne Schaufel ergriff, einige ungludliche Teller und Flaschen zerschlug und auch die arme Frau geschlagen haben wurde, hatte nicht die Tochter ein langes Rüchenmeffer erfaßt und ihn niederzustechen gedroht, im Rall er nicht fogleich abzöge. Bahrend biefer Szene tam ber Signor padre nicht im mindeften aus bem Geleise, mit geschäftiger Seelenrube raffte er die Scherben vom Boben auf, suchte die Teller zusammen, die noch am Leben geblieben, brachte mir barauf: Auppa mit Barmefantafe, einen Braten berb und fest wie beutsche Treue, Rrebse rot wie Liebe, grunen Spinat wie hoffnung mit Gier und gum Deffert gestovte Zwiebeln, die mir Tranen ber Rührung aus den Augen locten."

Ein solches Maß von Realismus war vor Heine noch nicht bagewesen. Diese Stizzen entsprechen den Gedichten der "Heimkehr", die die Vorgänge in dem "einsamen Jägerhaus" oder in der Familie des "toten Pfarrers" schilbern. In beiden Fällen verfährt der Dichter rein gegenständlich, fügt langsam Strich an Strich, die das Gesamtbild entsteht. Gerade diese kleinen realistischen Stizzen gehören zu den besten Teilen der vorliegenden Reisebeschreibung, weil sie ganz Sigentum des Verfassers sind und aus der Unmittels barkeit der Anschauung geschrieben wurden. Heine war daher für seine Zeitgenossen Realist, aber seine Zeit und ihre Menschen waren eben Romantiker, und darum ist seine Schilberung Italiens wohl in den Sinzelheiten realistisch, in der Gesamtheit aber romantisch.

Wir besitzen eine moderne humoristische Reisebeschreibung Italiens von dem witzigen Amerikaner Mark Twain in seinen "Innocents abroad". Dort kommt ein moderner Yankee in das Land der Ruinen und der Kunst. Er besitzt ein gewisses Naturgefühl, aber sonst keinerlei Bildung und nicht die geringste Hochachtung vor der Verzgangenheit. Bas ihm vor die Augen kommt, mißt er mit den Bezgriffen, die er an den Usern des Mississpir aufgelesen hat. So äußert sich der moderne Realist, und wenn wir seine Schildes

rung mit ber Beines vergleichen, so fühlen wir erft, wie tief unser Dichter in der Romantit steckt. Dem einen ift Italien eine Sehens= würdigkeit, dem andern eine Stätte geweihter Erinnerungen, über die er wohl spotten fann, die er aber trot des Spottes mit ehr= furchtsvollem Schauder betritt. Für ben Amerikaner gibt es nichts Beiliges. Beine erkennt es an, und vielleicht gerade am meiften, wenn er darüber lacht, wenn er sich von ihm frei zu machen sucht. Sein Italien gehört ber Bergangenheit an, es fteht im Gegensat zu der öfterreichisch-chriftlichen Gegenwart. Es ift eine Ruine, seine Bewohner find frank, aber Krankheit ift in den Augen des Roman= titers interessanter und vornehmer als pobelhafte Gesundheit und Leiden bedeutet ihm im Sinne von Novalis eine Befreiung des Geiftes und eine Lösung vom Körper. Über ben Platen von Beines Stalien brütet ein romantischer Zauber, seine Staliener fühlen sich als Kinder einer Mutter, die träumend auf den Trümmern der Bergangenheit sitt. Und fie folgen ihrem Beispiel, fie träumen, machen Musik, schwärmen, lieben und leiden. Das ift der Eindruck, den unfer Dichter von Italien gewann. Er, ber Politifer und Realift. bemerkte nichts von dem Risorgimento, das sich auf der Halbinsel vorbereitete, nichts von den fehr praftischen Rielen der Staliener, nichts von ihrem allem Phantaftischen abgeneigten Birklichkeitsfinn. Er will es auch gar nicht sehen, benn er ift ja nach bem Guben gefommen, um zu genießen, um mit einem Bolf von Richtphiliftern im Gegensatz zu den Munchner Biertrinkern zu lieben, zu träumen und zu leiden. Seine träumt wieder wie einft in der "Sargreise" und in den "Traumbildern" die feltsamften Dinge. Gelbft fein Bachsein gleicht in diesem Zauberlande einem Traum, der ihn die fremdeften Gefichte, "tote Marien" und ähnlichen Sput schauen läßt. Und natürlich leidet er. Leiden ift der gewohnheitsmäßige Buftand bes Romantifers, und hier im Guden ift bas Leiden befonders icon. "Die Seufzer tlingen in ben zerbrochnen Marmorpalazzi romantischer als in deutschen Ziegelhäusern und unter Lorbeerbäumen läßt sich wollüftiger weinen als unter murrischen, gadigen Tannen." Das Leiben ift ber Lebenszweck bes Romantifers, und wenn er es nicht zu Hause findet, geht er auf Reisen, um es zu suchen. Deshalb verließ ja der Dichter München, weil er es unter den Spießbürgern nicht aushielt. Er, das romantische Ausnahmewesen, braucht die Fremde, um sich zu entfalten, ja um leben zu können. Darum ist sein Italien im Gegensatz zu Deutschland das Land der Romantik, er betrachtet, es als die Umgebung wo ein Romantiker im Ginsklang mit Natur und Menschen leben kann.

Dem heutigen Leser vermag diese romantische Fahrt von München nach Genua nicht mehr viel zu sagen. Wir können wohl noch einzelne Schilderungen bewundern, aber im ganzen ist ihre Auffassung überwunden. Es sehlt eben das, was die Romantik allein über eine Tagesftrömung erheben kann, es sehlt die Poesie.

Die "Baber von Lucca", die die zweite Salfte des Bandes einnehmen, gehören im engeren Sinne nicht zu ben "Reisebildern". Sie enthalten feine Reiseschilberung, fonbern eine novelliftische Handlung und was von dem Badeort Lucca, von Land und Bolf berichtet wird, geht über das Mag beffen, was in einer Dichtung als Milieuschilderung üblich ift, nicht hinaus. In Anlehnung an englische Vorbilder des 18. Jahrhunderts plante Seine einen großen fomischen Reiseroman; er tam wie alle umfassenderen Entwürfe unseres Dichters über Fragmente nicht hinaus und einen Teil dieser Fragmente benutte er, um fie in den "Badern von Lucca" gu einer novellistischen Sandlung zusammenzustellen. Der Roman sollte ein Ich=Roman werden, in dem der Held sowohl erlebend wie ergählend auftrat. Diefe Form wurde beibehalten, nur daß ber Beld ber Erzählung ausdrücklich mit bem Verfasser, dem Dr. Beinrich Beine aus hamburg, identifiziert wurde. Das geschah, um das neue Wert ben bisherigen "Reisebilbern" anzugleichen. Es follte wie in diesen die bewährte Verbindung des Berfonlichen mit der Umwelt erreicht werden. Außerlich mag es gelungen sein; tatsächlich liegt Die Sache fo, daß einerseits ein sehr störendes Moment der Birtlichfeit in die Dichtung hineinragt, andrerseits die Person des Berfaffers in unerfreulicher Beise in den Bordergrund gedrängt wird. Er gebraucht nicht nur die bewährte Ich-Form, sondern er felbst

ist es ja, er selbst ganz persönlich, der als Romanheld erscheint, der von allen Frauen geliebt und von allen ins Vertrauen gezogen wird. Er erinnert sich mit Mathilbe der gemeinsamen Liebe von Ramsgate, er gewinnt beim ersten Anblick die Huld der Franziska, und er sindet in Gumpelino und Hirsch-Hnacinth alte Hamburger Freunde wieder. Nur die Person dieses unwiderstehlichen Heinrich Heine stellt die Verbindung zwischen den verschiedenen Welten der Erzählung her, der englischen, der italienischen und der jüdischen. Sie haben nichts miteinander zu tun, und wenn sie hier auf dem engen Raum eines Badeortes vereinigt sind, so geschieht es, weil sie Stusen im Leben des Verfassers darstellen. Vor einem Jahr war er in England, darauf folgte die italienische Reise, und das Judentum begleitete ihn überall, wohin er den Fuß sezen mochte.

Die englische Gesellschaft beschränkt sich auf eine Lady Mathilbe und Julie Marfield, von benen die eine als Stimmungefigur eine Episode der erften Rapitel bleibt, die zweite nur von ferne erscheint, als gewährende Liebhaberin bes edeln Marchese Gumpelino. Die italienische Gesellschaft besteht aus einer alten und einer jungen Theaterdame nebst ben beiden bejahrten Liebhabern ber erfteren, einem Brofeffor und einem Sprachlehrer aus Bologna, zwei Ruinen ber Liebe, die zwar felber verfallen, aber barum ben Ruhm ihrer Königin nicht weniger verfunden. Schon Goethe ift im "Deifter" in die zweifelhafte Belt ber Komodianten binabgestiegen. In bem fürzlich wieder aufgefundenen, damals nicht befannten "Ur= meifter" ftellt er fie mit icharfem Realismus bar, in ben "Lehr= jahren" wurde die Brutalität gemildert, ja ftilifiert, fo bag bie Robeit einem ichonen Schein ben Plat raumte. Die Romantif huldigte mit "Queinde" einer freien Sinnlichfeit, aber fie mar bas Borrecht des auserwählten Menschen, des großen Individuums, bas sich über die Schranken des Alltags hinwegiepen darf. Diese Sinnlichfeit mar geiftig, unanftändig in ber Theorie, aber nicht realistisch. Die Liebe ber späteren Romantiter war sentimental und wirklichkeitsfremb. Sie bestand in einer ewigen Sehnsucht, in einer schmachtenden Bingabe, die fein forperliches Biel ihrer Buniche fannte. Die Frauen find ätherische Huldgestalten, die Männer reine Ritter, die den Minnepreis zu erringen suchen. Da war es ein Berdienst, daß Seine diesen Phantaftereien eine realistische Welt in all ihrer Derbheit entgegenstellte. Als eine Welt bes Schmutes mochte sie den Zeitgenossen erscheinen wie die "Kameliendame" oder wie uns por dreißig Jahren die ersten Werke der jungen Realisten. Es liegt in dem Wesen jeder neu auffommenden Richtung, daß fie die Grenzen der Runft nach unten zu erweitern ftrebt. Der Gesellschaft der aristokratischen Minne und der feinsten Gefühle stellte Seine die der ordinären Komödianten entgegen. Und er ver= schwieg nichts, er wagte das Niedrigste auszusprechen. Die Absage an die romantische Tagesströmung konnte nicht radikaler sein. Freilich blieb dieser Entwurf nur eine Stigge, eine Episode in einem an sich fragmentarischen Werk. Nicht allein aus subjektivem Unvermögen, sondern die Zeit war für den realistischen Roman, für das Kunftwerk der Zukunft, noch nicht reif. Seine konnte wohl ein Wegebereiter für die kommende Generation werden, er hat das Riel wohl geahnt, aber er war nicht ftark genug, um es gegen feine Reit zu erfämpfen.

Die jüdische Gesellschaft wird durch den Marchese Gumpelino und seinen Diener Hirsch-Hyazinth verkörpert. Der erstere ist zwar getaust und ein wortgläubiger Katholik, aber gerade dadurch ein thpischer Vertreter des modernen Judentumes, das wohl die Resligion, nicht aber sein Wesen ablegt. "Baptise, non converti", erklärte Heine später selber. Der Dichter hat, wie es heißt, die beiden Gestalten nach dem Leben geschaffen. In Hamburg lebte ein Bankier Lazarus Gumpel. Ob er der Figur der Erzählung mehr gegeben hat und mehr geben konnte als den Namen, ist nicht bekannt. Strodtmann weiß von ihm nur, daß er ein Nachbar Salomon Heines war und mit diesem auf etwas gespanntem Fuße lebte. Das Original Hirsch-Hyazinths dagegen war, wie der gewissenhafte Forscher berichtet, "ein armer Lotteriebote, dessen fremd klingender Name Isaak Rocamora auf Heine einen so belustigenden Eindruck machte, daß er außrief: "Rocamora! reizender Buchtite!

Ch' ich fterbe, fchreibe ich ein Gedicht Rocamora!' Während feines Aufenthaltes in hamburg pflegte der junge Dichter den intelligenten Mann zu mancherlei fleinen Bertrauensdiensten zu verwenden. Rocamora war eine lebendige Zahlenmaschine; er wußte genau, wie oft jede Lotterienummer im Laufe von Dezennien mit einer Niete herausgekommen. Die Berbefferung ber fogenannten , Rachschlagebücher' war sein Werk, und auf die von ihm verzeichneten Nieten konnte ein Schwur wie auf das Evangelium geleiftet werben. Wie er länger als breißig Jahre die Nieten ber hamburger Stadtlotterie verzeichnete, so glich bas gange Leben bes Mannes einer Niete. Arm, wie er gelebt hatte, ftarb er am 22. Juli 1865, mit Sinterlaffung einer Gattin und vieler Rinder, aber auch jenes ehr= lichen Ramens, bem S. Seine in der Geschichte von dem heimlich gespielten Lotterielose ein so rührendes Denkmal gesett." Auch diese Geftalt bot danach dem Dichter herzlich wenig. Die Welt fann eben nur den unbehauenen Rohftoff geben, das Runftwert ift ftets das ausschließliche Eigentum des Künftlers. Das Quellenftudium ift gewiß äußerft intereffant für das Werden ber Dichtung, aber ben Schlüffel zur Dichtung tann es niemals liefern. Wie ber Maler und der Bildhauer, so braucht auch der Dichter lebende Modelle, aber fie find für fein fertiges Wert nicht von größerer Bedeutung als für ein Bilb ober eine Statue. Seine war auf bieje gelungene Schöpfung fehr ftolg. Er ertlärte: "Mein Spaginth ift die erfte ausgeborene Geftalt in Lebensgröße, die ich jemals geschaffen habe."

Er sowohl wie sein Meister, der Marchese, sind Menschen, wie sie Heine nur das eine Mal geglückt sind, Erzeugnisse nicht des nüchternen Spottes, sondern des warmen Humors, der liebevoll seine kleine Welt umfaßt. Besonders Hirschaftnazinth mit seinem beschränkten Iudentum, seiner kindlichen Altklugheit, seiner geschäftlichen Gerissenheit und armseligen Ehrlichseit ist eine Figur, die nur ein ganz großer Künstler fertig bekommen konnte. Aber man darf die Leistung auch nicht überschäßen. Die beiden Juden, der Herr und der Diener, sind nur episodenhaste Sonderlinge, und besonders Hirsch ist kein allgemeiner Thpus wie Molières Sganarelle oder

gar Cervantes' Sancho Pansa. Es ist gewiß sehr wißig, wenn er sich über sein Judentum äußert:

"Herr Doktor, bleiben Sie mir weg mit der altjüdischen Religion, die wünsche ich nicht meinem ärzsten Feind. Man hat nichts als Schimpf und Schande davon. Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sondern ein Unglück. Ich verneide alles, was mich daran erinnern könnte, und weil hirsch ein jüdisches Wort ist und auf deutsch hazinth heißt, so habe ich sogar den alten hirsch lausen lassen und unterschreibe mich jest: "Hazinth, Kollekteur, Operateur und Tazator". Dazu habe ich noch den Vorteil, daß schon ein Hauf meinem Petschaft steht und ich mir kein neues stechen zu lassen brauche. Ich versichere Ihnen, es kommt auf dieser Welt viel darauf an, wie man heißt; der Name tut viel. Wenn ich mich unterschreibe: "Hazinth, Kollekteur, Operateur und Tazator", so klingt das ganz anders, als schriebe ich hirsch schlechtweg, und man kann mich dann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln."

"Mein lieber herr hnazinth! Ber könnte Sie so behandeln! Sie scheinen ichon so viel für Ihre Bilbung getan zu haben, daß man in Ihnen den gebilbeten Mann schon erkennt, ebe Sie den Mund auftun, um zu sprechen."

"Gie haben recht, Berr Dottor, ich habe in der Bildung Fortschritte gemacht wie eine Riefin. Ich weiß wirklich nicht, wenn ich nach Samburg gurudfehre, mit wem ich dort umgehn foll; und was die Religion anbelangt, fo weiß ich, was ich tue. Vorderhand aber kann ich mich mit dem neuen israelitischen Tempel noch behelfen; ich meine den reinen Mosait-Gottesbienft, mit orthographischen beutschen Gefängen und gerührten Bredigten und einigen Schwärmereichen, die eine Religion durchaus nötig hat. Go mahr mir Gott alles Gute gebe, für mich verlange ich jest feine beffere Religion, und fie verdient, daß man fie unterftütt. Ich will das Meinige tun, und bin ich wieder in hamburg, fo will ich alle Sonnabend', wenn tein Ziehungstag ift, in ben neuen Religionstempel geben. Es gibt leider Menschen, die diesem neuen israelitischen Gottesdienst einen schlechten Ramen machen und behaupten, er gabe, mit Refpett zu fagen, Gelegenheit zu einem Schisma - aber ich fann Ihnen versichern, es ift eine gute reinliche Religion, noch etwas zu gut für den gemeinen Mann, für den die altjüdische Religion vielleicht noch immer fehr nüglich ift."

Aber dieses Glaubensbekenntnis ift doch nur aus Heines Zeit verständlich, wie überhaupt Herr und Diener bezeichnend für ein Judentum sind, das den inneren Halt verloren hat. Der Marchese ist der jüdische Parvenü, der, weil er Geld hat, Bildung haben muß und den kunstbegeisterten Mäzen spielt, aber zum Schluß doch

die Kunft nur nach Talern und Groschen abschätzen kann. Mag sein, daß der Dichter mit dieser komischen Gestalt seinem Onkel einen Spaß machen wollte, mag sein, daß Salomon Heine darüber lachte, er selbst besaß doch eine starke Verwandtschaft mit diesem Gumpelino.

Und doch hielt sich Beine frei von jeder Bitterkeit, obgleich er gerade aus den Badern von Lucca dem Onkel fchrieb: "Laffen Sie etwas ab von Ihren Klagen gegen mich, da fie fich doch alle auf Geld reduzieren laffen. . . . Glauben Sie wohl, Onkel, daß das ebensoviel bedeutet, als wenn ein Berg reißt, das man mit Rrantungen überftopft bat?" Er vermag jest diefes Judentum, bas einst wie ein Alp auf ihm lag, mit der ganzen Überlegenheit bes humors wegzulachen. Darin liegt die perfonliche Bedeutung ber Erzählung für den Berfaffer. Sie ift feine Befreiung von dem Judentum, wenigstens die Befreiung des Dichters. Seit feiner Unfunft in Berlin hatte er mit ihm gerungen, er hatte ihm ben besten Enthusiasmus jeiner Jugend geweiht, und er hatte sich, soweit er es vermochte, für das Judentum geopfert. Der Lohn war Undank, Sohn und Sag und unfägliches Leiden. Endlich raffte fich der Dichter auf, und von dem Judentum blieb nichts übrig als der getaufte Gumpelino und Sirich-Snaginth. Bas man belachen fann, hat die Macht über die Seele verloren. Beine hat schon früher manches scharfe Wort, manchen biffigen Wit gegen die Religion feiner Bater gerichtet. Wer schmaht, fürchtet noch; wer nicht mehr fürchtet, der lacht. Und fo lacht hier der Dichter über bas Judentum, wie über etwas Unwirkliches, das feine Macht mehr über ibn befitt.

Die "Bäber von Lucca" sind in der Hauptsache eine Zujammenstellung von Spisoden, die eigentliche Handlung ist sehr knapp. Sie besteht in dem Abenteuer des verliedten Gumpelino, dem seine Julia die Erhörung seiner Werbung bietet, der aber von dem freundlichen Angebot keinen Gebrauch machen kann, da er gerade ein sehr wirksames Abführmittel im Leibe hat. Statt des Thrones der Liebe muß er den Stuhl der Nacht besteigen. Und zur Unterhaltung lieft er Platens Gedichte, deren Füße der Diener mit Kreide auf dem Erdboden standieren muß. Diese Anekode im Stil Rabelais', überhaupt die ganze Erzählung der "Bäder von Lucca" bildet nur den Unterbau und die Einleitung zu einem Ansgriff gegen den Grafen Platen.

Den Keim zu dem unseligen Dichterstreit legten ein paar "Stachelverse" Immermanns, die Heine in dem dritten Teil der "Nordsee" abgedruckt und als seiner "Gesinnung" entsprechend ausdrücklich bezeichnet hatte. Sie trugen die Überschrift "Östliche Poeten" und lauteten:

Groß' mérite ift es jeto, nach Saadis Art zu girren, boch mir scheint's égal gepubelt, ob wir öftlich, westlich irren.

Sonften sang, beim Mondenscheine, Nachtigall seu Philomele; wenn jest Bulbul flotet, scheint es mir benn boch bieselbe Reble.

Alter Dichter, bu gemahnft mich, als wie Hamelns Rattenfänger; pfeifft nach Morgen, und es folgen all die lieben, kleinen Sänger.

Aus Bequemlichkeit verehren fie die Ruhe frommer Inden, baf fie den Olympus mogen nächft in jedem Ruhftall finden.

Bon den Früchten, die sie aus dem Gartenhain von Schiras stehlen, effen sie zu viel, die Armen, und vomieren dann Ghaselen.

Die Spigramme konnten sich nur auf Rückert und Platen beziehen, von denen der eine unter dem Einfluß von Goethes "Westsöstlichem Divan" seine "Östlichen Rosen" (1822), der andere mehrere Sammlungen Ghaselen (1821—24) veröffentlicht hatte. Rückert schwieg und gab dadurch zu verstehen, daß er sich durch den harmslosen Spott nicht getroffen fühlte. Der empfindlichere und weniger weltkluge Platen dagegen glaubte sich aufs schwerste beleidigt und beschloß, an dem Berfasser und an dem Herausgeber furchtbare Rache zu nehmen. Man kann dem Grasen zugeben, daß er nicht nur auß gekränkter Sitelkeit, sondern vermeintlich auch auß sachslicher Gegnerschaft handelte. In der Person Immermanns und Heines wollte er die "ganze tolle Dichterlingsgenossensssensssensten treffen.

Aber wenn man ihm dies als mildernden Umftand zubilligt, so wird man ihm den Borwurf nicht ersparen können, daß er mit einer selbst bei einem Dichter unentschuldbaren Leichtsertigkeit versuhr. Er ließ sich in den Kampf ein, ohne die literarische Stellung seiner Gegner auch nur zu kennen. Er rechnete sie zu den blinden Nachbetern der ihm verhaßten, abgewirtschafteten Romantik, er hatte von Immermann nur das unreise Jugenddrama "Cardenio und Celinde", von Heine nur einzelne Gedichte gelesen. Selbst die "Reisebilder", die den fürchterlichen Angriff enthielten, waren ihm fremd, aber diese Unkenntnis verhinderte ihn nicht, das schwerste Geschüt, das er besaß, gegen seine Feinde auszusahren.

Platens literarische Stellung und das Wefen seiner Boefie ift wie die Beines nur aus der Romantit zu versteben, wenn er selber fich auch als Nachfolger Goethes betrachtete und mit seinen griechischen und persischen Rhythmen die beste Tradition des Altmeisters fort= zuseten glaubte. Goethe suchte die innere, Blaten nur die äußere Form ber Bellenen und Morgenländer. Tropdem war er ein großer Dichter und Beine felbst hat später die Boesie des ehemaligen Gegners fehr richtig gewürdigt, fie lag nicht im Gemut, sondern in einem innermusikalischen Sinn. Seine Versuche mit ausländischen Metren waren verfehlt. Etwas Fremdartiges tann der Sprache nicht aufgebrängt werden, sie muß fich selbst ihre Melodie schaffen, und Platens Beftrebungen beweisen nur, daß selbst bas größte Formtalent in dem ungleichen Kampf unterliegen muß. Bielleicht war es gerade das Bewußtsein, daß fein ehrliches Wollen und hohes Streben nur einen halben Erfolg hatten, das ihn empfindlich gegen alle Angriffe machte. Gine entbehrungsreiche Jugend und die bitterfte Armut verstimmten den faum Dreißigjährigen. Er war menschenscheu und feiner Natur nach mehr weiblich als männlich organisiert. Er hatte bas Bedürfnis, sich an einen stärkeren Genoffen anzulehnen, und in diesem Bedürfnis, teilweise auch in einer migverstandenen Rachahmung Shakeipeares vermied er in seinen Gedichten die Frauenliebe, pries die männliche Freundschaft mit erotischen Tonen, die ben Argwohn eines geheimen, unnaturlichen Lafters nahelegten.

294

Blaten ftand hoch über solchem Schmut, seine etwas frankhafte Phantafie spielte mit berartigen Borftellungen, aber sein Leben mar rein, und von der Poesie im allgemeinen und der seinen im besondern hatte er die benkbar höchste Auffassung. Was nicht Goethe war, verachtete er. Er überschätzte sich selbst und in einer ungemessenen Boeteneitelkeit versprach er die größten Kunstwerke, für Die sein Talent nicht ausreichte. Er hielt sich für einen Genius flassischer Richtung und lehnte die Romantik ab. In dieser Abneigung hätte er sich mit Seine finden können, sowie in der Berachtung bes Deutschtums und in einer blinden Schwärmerei für Freiheit. Roch mehr Berührungsvunkte hatte er mit Immermann. und ein Bündnis Platen-Immermann wäre beinahe natürlicher gewesen als ein solches zwischen Immermann und Beine. Blaten war keine agressive Natur. Wenn er tropdem der herrschenden Richtung ben Krieg erklärte, so geschah es teils aus ehrlichem Idealismus, teils aus personlichem Chrgeiz, um seine mahre Runft gegen die falsche Muse der andern durchzusetzen, teils aus Freude an der griftophanischen Komödie, die er zu erneuern wünschte. Mit scharfem Wit und glänzendem Formtalent wandte er sich in der "Berhängnisvollen Gabel" gegen die Schickfalstragobie. Freilich etwas verspätet, und nicht mit Unrecht machte ihm Seine den Vorwurf, daß er in Müllner einen Toten nochmals totgeschlagen habe. Seine zweite satirische Romödie sollte Immermann und die romantische Tragödie vernichten. Der Blan stand schon vor dem Erscheinen von dessen Epigrammen fest und wurde infolge dieses Angriffes nur schärfer ausgeführt und mit perfonlicher Gehäffigkeit auf Beine ausgedehnt. Unfer Dichter erfuhr schon in München durch den befreundeten Dr. Rolb, daß Blaten einen Ausfall gegen ihn vorbereitete. Dieser selbst hatte ihn warnen und zur Rede stellen laffen, "was ihn zu dem Wagestück verleitet, einen offenbar Größeren, ber ihn zerquetschen könne, so unbarmbergig zu behandeln?" Seine hatte in Florenz Gelegenheit, einen Freund Platens, den funftverftändigen Freiherrn von Rumohr, der damals als Cicerone des preußischen Kronprinzen Stalien bereifte, zu sprechen und hatte ihn bedeutet,

Platen 295

daß er nicht waffenloß sei und daß er jeden Angriff doppelt heimsahlen werde. Ein andrer Freund Platens, der Graf Fugger, warnte den Dichter und riet ihm dringend, wenigstens alle Anspielungen auf Heines jüdische Abstammung zu unterlassen. Er erreichte als Höchstes, daß ein gemeines Epigramm wie das folgende unsgedruckt blieb:

Täglich bedanke dich im Gebet, o hebräischer Bigling, daß bei Deutschen und nicht unter Griechen du lebst: Solltest du nacht dich zeigen im männlichen Spiel der Palästra, sprich, wie verstecktest du dann jenen verstümmelten Teil?

Es darf zur Rechtfertigung Heines nicht verschwiegen werden, daß Platen als der Angreifer schon einen sehr niedrigen, ja gemeinen Ton in diese Polemik getragen hat. Die "große Tat in Worten", der "Romantische Ödipus", erschien 1829. Cotta erbot sich zwar, den Druck zu verhindern, aber Heine konnte und wollte diesen Dienst nicht annehmen. Nach seiner ganzen Stellung durfte er den Gegner nicht mundtot machen. Außerdem gelüstete es ihm nach einem Kampse, in dem er auf Grund seines Materiales und seines Wizes des Sieges sicher zu sein glaubte.

Der "Romantische Öbipus" erreicht die komische Kraft der "Verhängnisvollen Gabel" bei weitem nicht. Das neue Lustspiel besitzt kein klar erkanntes satirisches Thema. Der Versasser weiß nicht, was er geißeln will, und verliert sich dadurch in persönliche Schimpfereien auf Heine und Immermann, der unter dem leicht erkennbaren Decknamen "Rimmermann" in eigner Person in dem Stücke auftritt. Heine wird nur mehrfach als Freund des Helden erwähnt, und es ist gewiß bezeichnend für die Schwäche der Satire wie für die völlige Unkenntnis Platens von seinem Gegner, daß er ihm nichts vorzuwersen weiß als sein Judentum. Gegen den Dichter, der sich in Wort und Tat so viele Vößen gegeben hatte, sießen sich ganz andere und wirksamere Dinge vorbringen, die ihn persönlich vielleicht weniger verletzt, in der Öffentlichkeit aber ärger getrossen hätten. Er wird als der "getauste Heine", der "Pindarus vom kleinen Stamme Benjamins" bezeichnet, dem

Nimmermann seine neuerste, vom Berstand abgelehnte Tragödie mit den Worten widmet:

Dies fing' ich bir, mein Beine, Samen Abrahams!

Chor.

Er ftirbt und wimmernd fleht er icon Freund Bein herbei!

Bublitum.

Du irrst, er ruft Freund Hein ja nicht, den herrlichen Betrart des Lauberhüttenfests beschwört er bloß.

nimmermann.

Du bift ber erften Dichter einer, fagft bu felbft!

Bublifum.

Bahr ift's, in einem Liedelein behauptet er's; doch keiner glaubt's, wie's immer bei Propheten geht.

Nimmermann.

Belch einen Anlauf nimmft du, Synagogenftolg!

Bublifum.

Gewiß, es ift bein Busenfreund bes sterblichen Geschlechts ber Menichen Allerunverschämtester.

Nimmermann.

Sein Freund, ich bin's; doch möcht' ich nicht sein Liebchen sein, benn seine Küsse sondern ab Knoblauchsgeruch.

Bublifum.

Drum führt er sein Riechfläschen auch beständig mit.

Nimmermann.

Mein Beine! Gind wir beide nicht ein paar Genies?

Die Angegriffenen konnten nicht schweigen. Der rasch schreibende Immermann war als erster auf dem Platz mit einer Erwiderung "Der im Fregarten der Metrik umhertaumelnde Kavalier. Sine literarische Tragödie." Sie besteht aus einer kurzen Abhandlung in Prosa und "zweiundzwanzig Sonetten und Trochäen". Immermann ist natürlich so ungerecht gegen Platen wie dieser gegen ihn. Er verweist ihm seine Einbildung, vergleicht seine Stücke selbstverständslich zu ihren Ungunsten mit denen Aristophanes" und Tiecks und stellt ihm ein baldiges Versagen seiner Poesie in Aussicht. Die Entgegnung war schwach, und noch schwächer sind die beigefügten Sonette und Trochäen. Es war ein Mißgriff Immermanns, Platen

auf seinem eigensten Gebiet anzugreisen und seine schwerflüssigen, harten Reime der erlesenen Form des Angreisers entgegenzustellen. Man darf wohl annehmen, daß Heine mit der Verteidigung seines Bundesgenossen sehr unzufrieden war, wenn er sie auch in der Öffentlichkeit anerkennen mußte. Das mag viel zur Verschärfung seiner eigenen Abwehr beigetragen haben, es kam alles darauf an, die durch das Ungeschief des Freundes halb verlorene Partie ends gültig zu gewinnen.

Beine hatte von Unfang an und lange vor dem Streit einen fehr ungunftigen Eindruck von Platens Gedichten. Er beftritt zwar nicht, wie aus einem Brief an Menzel hervorgeht, daß der Graf ein mahrer Dichter sei, aber bas Thema seiner Boefie, "das Seufzen nach Baderaftie" hatte ihn, wie er dort ichreibt, "bis jum fatalften Digbehagen angewidert". Seine Empfindung mar afthetischer Efel, nicht moralische Empörung. Beine mar fein Fanatifer ber Sittlichkeit, und was ihn als Künftler abstieß, ließ ihn als Menschen gleichgültig. Gegen die Berson Blatens verspürte er keine Ubneigung, ja es scheint sogar, daß er seine guten Münchner Berbindungen dafür einsetzte, daß bem armen Grafen die zugedachte königliche Penfion endlich bewilligt wurde. Um so mehr erbitterten ihn die Beschimpfungen bes "Romantischen Öbipus". Sie trafen ihn in einer Zeit schwerfter Berftimmung. Gein Bater mar gerabe geftorben, seine Daunchner Aussichten waren gescheitert, und wieder ftand er vor einer unsichern, duftern Zutunft. Und warum? Beil feine Feinde, die Aristofraten und Pfaffen, die Macht besagen und ihn überall verdrängten. In der Person Platens dachte er die verhaßten Gegner in ihrer Gesamtheit zu treffen. War er nicht ein Graf? Satte er nicht die Benfion des Königs erhalten, mahrend Diefer ihm die Unftellung verweigert hatte? Seine fannte Blaten fo wenig wie dieser ihn, sonft hatte er nie barauf verfallen konnen, an dem weltfremden Dichter, der sich auf seine Runft sehr viel. auf seine hochablige Geburt fehr wenig einbilbete, ein "Exempel gu ftatuieren, um das Bort , Graf' feines Baubers zu entfleiden". Er felbst ließ sich am meiften dadurch blenden und verblenden. Diefe

sachlichen Gründe hat Beine später besonders betont, aber man barf fich nicht durch sie bestechen lassen. Sie mogen mitgewirft, sie mögen den Angriff verschärft haben, aber in erster Linie entsprana er dem Gefühl der eignen Rrantung. Es war ein versönlicher Racheakt. Seine war rachsüchtig. In biefer Beziehung empfand er gang jüdisch, und er war der Mann, der es verstand, seine Rache falt zu genießen, er konnte warten, bis zum geeignetsten Augenblick. Die judische Abstammung war ber wunde Bunkt in seinem Leben. die einzige Angriffsfläche, die nach feiner Meinung fein "reines Leben" bem Gegner bot. Jebe Berührung biefer Stelle emporte ihn maflog, da kannte er keine Rucksicht und Schonung. In ber Stimmung, in der er fich befand, tam es ihm nicht mehr barauf an. Blatens Angriff abzuwehren. Er wollte ihn nicht nur befämpfen und als Dichter fritifieren, sondern mit einem furchtbaren Streich als Menschen vernichten. Er wollte "einen Ropf auf sein Serail stecken". So schrieb er an Campe, der ihn nach Einsicht bes Manuffriptes warnte und zur Mäßigung riet. Beine wollte davon nichts wissen und bestand auf einer Veröffentlichung ohne jede Underung und Milderung.

So kam es zu dem schmutzigen Ausfall der "Bäder von Lucca". Er besteht in der Bezichtigung eines widernatürlichen Lasters und er wirft um so niederschmetternder, als er mit dem raffiniertesten Geschick aufgebaut ist. Heine erhebt den Borwurf nicht direkt, sondern er bedient sich der beiden Juden Hirsch und Gumpel. Der Marchese erscheint als der begeisterte Verehrer und Freund Platens und die Naivität seines dumm-komischen Dieners enthüllt das Laster, von dem dieser selbst keine Ahnung hat. Es ist also nicht Heines Vos-heit, die auf die Spur der Platenschen Unzucht kommt, sondern ein Kindergemüt entdeckt, was der Verstand der Verständigen nicht sah oder sich zu sehen scheute. Dann erst ergreist der Dichter das Wort. Er spottet über den armen Grasen, der mit dem Lorbeerstranz auf dem Kopf auf der Promenade spazieren ging, er zeigt, daß er mit seinen Rhythmen der Sprache Gewalt antue, daß er überhaupt kein Dichter, sondern nur ein Techniker des Wortes

sei und daß sein angemaßter Dichterruhm aus nichts als Prahlerei und Flunkerei bestehe. Selbst des Katholizismus beschuldigt er den Gegner, und wie einst Boß gegen Stolberg, so führt er gegen den Abtrünnigen seine Streiche. Sogar mit derselben Grobheit, jedes Wort ist, wie Heine später in der "Disputation" spottete, "ein Nachttops, und kein leerer". Zum Schluß endlich, nachdem er ihn als Aristokraten und Kryptopsaffen abgetan hat, kommt nochmals der Haupttrumps, der Vorwurf der geschlechtlichen Perversität.

Man mag Beines Gereiztheit noch fo fehr Rechnung tragen, man fann auch seine sachlichen Grunde billigen, sein Angriff ift und bleibt das alte verächtliche Mittel, einen politischen oder literarischen Gegner durchschmutige Enthüllungen aus seinem Brivatleben abzutun, und es wird badurch nicht weniger verächtlich, daß Beine nicht der erste und nicht der lette war, der es verwendete. Bei feinen Streit mit Blaten benten wir an Shatespeares Rampfe mit Ben Jonson, Marston und Deffer, an Molières Feinbseligfeiten mit dem Hotel de Bourgogne und an Goethes und Schillers Xenien= frieg. Scharfe Worte find überall gefallen, aber fo vergiftete Waffen wie die Seines wurden nur gegen Molière gerichtet, dem die Gegner vorwarfen, daß er feine eigne Tochter geheiratet habe. Beines Borgeben wird auch nicht badurch gerechtfertigt, daß er von der Richtigkeit seiner Behauptungen überzeugt war. Er war sogar bereit, ben Wahrheitsbeweis anzutreten. Offenbar waren ihm in München wie in Italien, wo Platen gleichzeitig mit ihm weilte, zahlreiche Rlatichgeschichten aus bem Privatleben bes Gegners zugetragen worden. Er hielt fie für mahr und war fich fogar bewußt, daß er nur einen fleinen und noch nicht einmal den schlimmften Teil feines Materiales verwendet hatte. Er rühmte fich in einem Brief an Immermann, daß er sich innerhalb ber Grenzen bes fachlich Notwendigen und bes Beweisbaren gehalten habe, aber "ich weiß Greuel, die ich nicht dem Papier anzuvertrauen mage".

Platen verzichtete auf eine gerichtliche Klärung der Angelegenheit. Der hiftoriker wird ihm Dank wissen, daß er die schmutzige Sache nicht noch mehr in die Länge zog, die Freunde des Dichters gaben

und hatten Grund, zu bedauern, daß er troß seines reinen Gewissens die Flecken auf sich sizen ließ. Als Erklärung kann man nur anführen, daß er in Italien lebte, daß ihn Heines Buch erst lange nach dem Erscheinen erreichte und daß der müde Mann an den heimischen Händeln kein Interesse und freudloses Leben in Ruhe zu beschließen. Vielleicht bereute er auch, daß er den ersten Anlaß zu dem gehässigen Streit gegeben. Der giftige Pseil, den er auf Heine abgeschossen, war auf ihn zurückgeprallt, und nicht an dem Gegner, sondern an ihm selbst hatte sich sein prophetisches Wort bewährt:

Und anzugreifen einen weit Gewaltigern ift eine Sat, die sicherlich Berberben bringt.

Insoweit konnte Beine mit dem Ausgang bes Kampfes zufrieden sein. In seinem Wit befaß er eine furchtbare Waffe. Was Baple von Molière fagt, könnte auch von ihm gelten: "Sein Spott war fo beifend, daß er wie ein Blitftrahl einschlug. Wenn ein Opfer davon getroffen war, so wagte man sich dem Unglücklichen nicht mehr zu nähern. Man floh ihn tamquam de coelo tactum et fulguratum hominom, wie einen vom Himmel gezeichneten und zerschmetterten Menschen." Platen war vernichtet. Barnhagen konnte feststellen: "Die Sinrichtung ift vollzogen, ber Scharfrichter hat sein Amt als Meister ausgeübt, der Ropf ift herunter! . . Über Schuld oder Unschuld des Verurteilten wollen wir keine Meinung äußern . . . wie man auch über den Grund der Rache urteilen mag, die Erfindung und Ausführung all dieser Umftande ift meisterhaft. Der ganze Bergang bunkt uns, wenn doch einmal von Ariftophanes die Rede sein foll, aristophanischer als alles, was Graf Blaten . . . nach solchem Muster zu arbeiten vermocht hat. . . . Dadurch ha Berr Beine den Gegner abgetotet, daß er ihn an Runft, und gerade an griftophanischer Runft, unendlich überboten hat."

Aber durch den vollendeten Gebrauch wird das häßliche Mittel selbst nicht besser. Der Zwist der beiden Dichter erregte ungeheures Aussehen, es war ein Standal, wie er in der deutschen Literatur

noch nicht bageweien mar. Die Öffentlichkeit mußte bagu Stellung nehmen. Dan fann nicht fagen, daß fie für Platen Bartei ergriff, aber ficher gegen Beine. Damit hatte fie inftinktiv bas Richtige getroffen. Die Sache des einen war nicht gut, die des andern ichlecht. Blaten weilte in ber Ferne, fein Gegner in unmittelbarfter Nähe, von jenem mußte man wenig, von biesem nicht viel, barunter aber manches Ungunftige. Beine hatte fich ichon viele Feinde gemacht, die die Stimmung gegen ihn ichurten, Blaten bagegen mar nur als Dichter hervorgetreten und hatte außer einigen Literaten niemanden gereigt. Sein abliger Rame wirfte auf bas Bublifum, und man bedauerte den hochgebornen Grafen, der von dem Blebejer in ben Schmut hinabgezogen murbe. Das Urteil verschob fich immer mehr zu Beines Ungunften, seinen gahlreichen Gegnern hatte er Baffer auf ihre Duble geliefert. Satten fie es nicht immer gefagt, daß diesem Dichter nichts beilig fei, daß er mit Borliebe im Rot wühle und ein durch und durch unsittlicher und unwahrer Mensch sei? In den "Badern von Lucca" bruckte er ihnen den Beweis in die Sand. Er jelbst hatte fich in diesem Buch gezeichnet und gerichtet. Es wurde in Preußen unmittelbar nach dem Erscheinen verboten.

Die Freunde Heines hatten einen schweren Stand. Sie konnten sich nicht entschließen, seine Tat vor der Öffentlichkeit zu vertreten. Bergebens forderte er Ludwig Robert, Gans und Lehmann auf, ihm in dieser Fehde als Sekundanten beizustehen, sie traten aus ihrer Zurückhaltung nicht heraus. Selbst Immermann schwieg, dem das Buch gewidmet war. Er dankte zwar Heine hochentzückt für die Gabe und meinte nur, daß an der Replik gegen Platen etwas hätte gespart werden können, aber in der Öffentlichkeit rührte er keine Hand für den Bundesgenossen, der sich teilweise in seinem Interesse und für ihn die Finger verbrannt hatte. In einem Privatbrief erklärte er, man könne Heine nicht ganz fallen lassen, aber das geichah aus Dank für die Berbesserungen, die ihm der von allen Seiten Angegriffene für sein Epos "Tulifäntchen" sandte, nicht aus Anerkennung der Wassenhilse in dem gemeinsamen Kampse. Ehrlicher war die Haltung Mosers. Er sprach seine Entrüstung

über die unvornehme Rache offen aus, und die Folge mar, daß Beine diesem Treuesten der Treuen die Freundschaft mit den Worten auffündigte: "Du haft nie mein Leben und mein Streben verstanden, unsere Freundschaft hat daher nicht aufgehört, sondern nie eristiert." Von Michael Beer erwartete der Dichter als Gegendienst für seine Anzeige bes "Struensee" eine gunftige Besprechung, boch er lehnte ab, da er eine so derbe Rost ohne Indigestion nicht ver= tragen könne und fich schon bei der Letture des Buches Glacehandschuhe angezogen habe. Gelbft die wenigen freundlichen Besprechungen machten ftarte Borbehalte und einer der begeistertsten Beineverehrer riet den Lesern, die letten Blätter bes Buches zu überschlagen. "Du gewinnst nichts durch die Lekture", heift es, "und du könntest vielleicht verstimmt werden, und unsern Beine weniger lieben als er verdient." Rur Barnhagen trat, wie wir gesehen haben, für den bedrängten Verfaffer der "Reisebilder" ein. Es gereicht ibm persönlich zur Ehre, daß er den Freund nicht verließ, felbst wenn er seine Feder für eine schlechte Sache einlegte. Aber es geschah nicht nur aus Freundschaft, sondern Barnhagen wie feine Gattin Rahel waren afthetische Naturen. Sie führten einen moralisch einwandsfreien Wandel, aber bei ihrer einseitig fünstlerischen Orientierung nahmen fie an dem sittlich Säglichen weniger Unftog als an dem afthetisch Säglichen. Es war für Beine eine geringe Benugtuung, daß kleinere Blätter raditalfter Richtung ihm Lob fpenbeten und selbst seine "Abirrungen und Ertravagangen" lehrreich und erfrenlich fanden. Mit dieser Richtung wollte er nichts zu tun haben; und es war peinlich und schädlich für ihn, daß diefe Rreife ihn für sich in Anspruch nahmen.

Seine innersten Gefühle waren zunächst die des Triumphes und der Genugtuung über die glänzend vollführte Rache. Er war stolz darauf, daß er nicht wie die andern, wie Gans, Beer und Robert christlich geduldet und klug geschwiegen, sondern so scharf als möglich zugeschlagen hatte. "Ich bin ein andrer, und das ist gut. Es ist gut, wenn die Schlechten den rechten Mann einmal sinden, der rücksichtslos und schonungslos für sich und für andre Bers

geltung übt." Und an Immermann ichrieb er: "Jest heißt es nicht mehr Der arme Seine, der arme Immermann!' Das Mitleid war nicht mehr zu ertragen." Aber diefes Gefühl wurde doch fehr durch die allgemeine Ablehnung des Buches getrübt, besonders durch die Haltung der Freunde, auf deren Zustimmung er gerechnet hatte. Unter bem Druck ber öffentlichen Meinung lag bem Berfasser baran, das Berfönliche möglichft in ben Hintergrund treten zu laffen. Er suchte es so darzustellen, als ob er nicht einen privaten Rache= aft vollzogen, sondern im allgemeinen Interesse gehandelt habe. Er betonte in einem Brief an Immermann, daß er nie einen Angriff gerächt habe, ber ihn allein betroffen, und daß er gegen bie Berfon Platens feinen Groll hege, fondern dag er ihn nur als das "Wertzeug seiner Rommittenten betrachte, die ihn aufgehett hätten." Er habe ihn auch nicht perfonlich gezüchtigt, sondern als "Repräsentanten feiner Bartei", als den "frechen Freudenjungen der Ariftofraten und Pfaffen". Und das ift nach Beines Ansicht ber Grund, weshalb ber Streit nicht auf afthetischem Boben ausgefochten werden fonnte, sondern als "Krieg des Menschen gegen ben Menichen".

Es handelte sich um zwei Weltanschauungen, die auseinanderstießen, und deshalb erschien dem Dichter das Eingehen auf den geschlechtlichen Schmutz unvermeidlich, weil diesenigen, die dieses widernatürliche Laster ausübten, "dienende Brüder und Mittelsglieder in dem großen Bund der Ultramontanen und Aristofraten" seien. Das flingt wie eine krankhaste Wahnvorstellung, aber es war Heines subjektive Überzeugung, aus der er mit voller überzlegung seine Angriffe ausstührte. Den Vorwurf oder die Entschuldigung der Übereilung wies er ausdrücklich zurück; es entsprach auch seinem Temperament nicht, sich durch die Leidenschaft hinreißen zu lassen, sondern jedes Wort in den "Bädern von Lucca" ist wohl bedacht. Wan muß Heine die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er an seine Behauptungen glaubte und zwar Angriffe, aber nach seiner Überzeugung keine haltlosen Verleumdungen vorbrachte. Er hatte das Bewußtsein, daß er nicht mehr als seine Pflicht getan

habe, benn es galt "kein scherzendes Turnier, sondern einen Vernichtungskrieg". Darüber vergaß er freilich sein eignes Wort, daß auch zwischen geistigen Mächten ein Vollerrecht bestehe, das nicht verlett werden dürse; jetzt war seine Losung "c'est la guerre", und in diesem Kriege hielt er alles für erlaubt. Es handelte sich für ihn nicht um ein siterarisches Geplänkel und deshalb sehnte er den Vergleich mit dem Schiller-Goetheschen Xenienkamps ab, denn dieser — so schreibt er an Varnhagen — "war doch nur ein Karstoffelkrieg, es war die Kunstperiode, es galt den Schein des Lebens, die Kunst, nicht das Leben selbst — jetzt gilt es die höchsten Interessen des Lebens selbst, die Revolution tritt in die Literatur und der Krieg wird ernster. Vielseicht din ich außer Voß der einzige Repräsentant dieser Revolution in der Literatur — aber die Erscheinung war notwendig in jeder Hinsicht."

Heine blieb dabei, daß er nicht mehr als das unbedingt Notwendige getan habe, selbst als er nachträglich erkannte, daß er sich "durch das Platensche Kapitel unsäglich geschadet" und gerade das "besser Publikum" verletzt habe. Er gab allensalls zu, daß er es "toll" gemacht habe, aber er hielt den Kampf selber für unvermeidlich, er bedauerte nicht, daß er ihn aufgenommen, und weder damals noch später hat er sich von seinen Behauptungen losgesagt. Nur über das eine war er klar, daß diese Angriffe nichts mit Kunst zu tun hatten. Er betrachtete sie als eine rein zeitliche Angelegenheit und war sest entschlossen, "den Grafen aus den Reisebildern herauszuschmeißen". Bedauerlicherweise wurde diese Abssicht auch in den spätern Auflagen nicht ausgeführt.

Heine hat den Sieg in dem Kampfe errungen, aber der Sieg wurde ihm selber zur Katastrophe. Der Standal der "Bäder von Lucca" blied auf ihm sitzen. Nicht mit Unrecht. Alle seine Worte können über das Schmähliche seiner Handlungs-weise nicht hinweghelsen. Selbst seine 'eifrigsten Anhänger werden sein Vorgehn nicht billigen, sie werden aber auch zugeben, daß es nicht nur eine Folge der Platenschen Herausforderung war und noch weniger eine unglückliche Fügung des Zufalls. Nach

ber Entwicklung und ber gesamten Stellung Beines mußte es zu einem berartigen Konflift fommen, und es ift dabei ziemlich belanglos, durch welche Ursache er entstand und welchen Verlauf er nahm. Der Gegenfat zwischen ihm und seiner Beit war fo ftart, daß er irgendwie jum Ausbruch tommen mußte. Es ift bezeichnend, daß er Blatens Sehnsucht nach einem schönen Freund nicht sentimental, wie fie gemeint war, sondern als etwas Tatfächliches auffaßte. Dieses Mißverständnis birgt den Rampf zweier Weltanschauungen, des modernen Realismus und ber Sentimentalität ber Bergangenheit, ber ehr= furchtslosen Kritif der Gegenwart und der Tradition der Romantif. Beine fühlte felbft, daß er nicht nur feinen perfonlichen Rampf führte, sondern daß er das Wertzeug größerer Zusammenhange war. Mit mehr Recht, als er felbst ahnte, schrieb er an Barnhagen: "Freilich glaubt jeder seine eigene Sache zu führen, mahrend er doch nur das Allgemeine repräsentiert. — Ich sage das, weil ich in der Blatenschen Geschichte auf feine Burgerkrone Anspruch machen will, ich forgte zunächst für mich -, aber die Ursachen biefer Sorgen entftanden aus dem allgemeinen Zeitkampf." Eine Fronie des Schickfals aber war die Rollenverteilung in diesem Rampf, die Beine, der innerlich ftets ein Romantifer blieb, jum Bertreter ber neuen Zeit berief, Blaten aber jum Borfampfer ber Romantit ftempelte, der ihr viel ferner ftand als fein Begner. Gerade badurch murbe ben Mitlebenben ber fachliche Gegenfat völlig verdectt und fie faben nur bas unerfreuliche Schaufpiel zweier schimpfenden Literaten. Gelbft Goethe urteilte fo und fagte im Befprach mit Edermann: "Blaten argert Beine, und Beine Blaten, und jeder sucht den andern schlecht und verhaft zu machen, da doch ju einem friedlichen Sinleben und Sinwirten die Welt groß und weit genug ift." Bewiß, die beiben Dichter konnten nebeneinander leben, ber eine in Balermo, ber andere in hamburg, aber bie Unschanungen, die fie vertraten, mußten sich freugen und feindlich begegnen, fo lächerlich und etelhaft ber außere Unlag fein mochte. Goethe fährt in ber gitierten Stelle fort, bag jeder von ihnen "ichon in seinem eignen Talent einen Feind habe, ber ihn hinlänglich zu

schaffen macht." Der Feind im eignen Talent war es, ber Heine dazu trieb, den Kampf bei der übelften Gelegenheit aufzunehmen und in der gehäffigsten Beise zu führen.

über bem Standal, den die "Bader von Lucca" erregten, vergaß man sowohl diese Schrift als die Reise "Von München nach Genua" fachlich zu würdigen. Die Tendenz ließ das Kunftwerk nicht aufkommen, und ihr ift es zuzuschreiben, daß die Besprechungen ungunftiger ausfielen, als die beiden Arbeiten verdienten. Faft alle warfen bem Dichter seine Selbstgefälligkeit und das Bordrängen ber eignen Berson por und vermißten in den politischen Ausführungen die Sachlichkeit. Beine gab feinem jungen Ruhm als politischer Schriftsteller und Führer ber Liberalen durch den dritten Band ber "Reisebilder" einen schweren Stoß, von dem er fich nie wieder erholt hat. Gelbft einer feiner begeistertften Berehrer, ber junge Morit Beit in Berlin, sprach ihm das Recht ab, sich als "auter Soldat im Freiheitsfriege ber Menschheit" zu gebärden. Auch als Rünftler verlor er in der allgemeinen Schätzung. Der Realismus seiner Darftellung eilte ben Anschauungen ber Zeit voraus, die noch nicht begriff, daß der Dichter realistische und selbst niedrige Gestalten schaffen kann, ohne sich selbst zu ihnen zu erniedern. Gerade die Profaschrift Beines, Die die ftartsten und hoffnungsreichsten Bufunftsteime enthielt, erregte bei den Beitgenoffen ben heftigften Unftog, und gang abgesehen von der Bolemit gegen Blaten, dienten die "Bäder von Lucca" im besondern Mage dazu, um den Vorwurf der Unsittlichkeit gegen ihren Verfasser zu erheben.

## XII. Die Julirevolution

Seine war zum Druck des dritten Bandes der "Reisebilder" von Berlin nach Hamburg gekommen. Er hegte nicht die Absicht, dort zu bleiben, aber bei der ungünftigen Aufnahme seines neuen Buches schien es ihm bedenklich, nach der preußischen Hauptstadt zurückzukehren. Wenn er dort auch für seine persönliche Sicherheit kaum etwas zu befürchten hatte, so war doch die Haltung seiner Berliner Freunde gegen sein jüngstes Werk, mit Ausnahme von Varnhagen, so absehnend, daß der Verkehr mit ihnen zunächst keine Verlockung bot. Außerdem hörte der Dichter, daß Platen durch den befreundeten Grasen Fugger die gerichtliche Klage erheben werde. Der Gerichtsstand in Hamburg war in diesem Falle dem in Berlin vorzuziehen; der Wahrheitsbeweis, den Heine anzutreten beabsichtigte, sieß sich vor dem Gericht der relativ freien Hansaftadt unbeschränkter durchsühren als vor einem preußischen.

So blieb er zunächft in bem "verdammten" Samburg. Wie oft hatte er fich geschworen, den verhaften Boden nie wieder zu betreten! Aber er hatte feine Bahl. In München und Berlin war er unmöglich, so mußte er unter den unerfreulichsten Bedingungen in der Elbestadt ausharren. Er betrachtete Diesen Aufenthalt stets als etwas Borübergehendes und ftand immer bereit, ihn abzubrechen. Selbst seine Wohnung trug ben Charafter bes Nichtbauernden, wie die Schilderung bes Schriftstellers Wienbarg beweift, der den Dichter damals häufig besuchte: "Ein offener Reisefoffer, gerftreute Bafche, zwei oder drei Bandchen aus einer Leihbibliothet, ein paar elegante Spazierftodchen mit taum verwischten und abgeglätteten Spuren forgfältigen Ginpadens, und vor allem bas Männchen selber; benn obwohl er bereits einige Monate die Sam= burger Luft atmete und in einem anständigen Bürgerhause wohnlich eingerichtet war, so schien er mir boch ben Unftrich von einem Reisenden zu haben, der erft den Abend vorher vom Boftwagen geftiegen und eine etwas marode Nacht im Gafthofe zugebracht."

Aber der Aufenthalt zog fich in die Länge, nicht weil Beine fich allmählich in hamburg einlebte, sondern weil fich ihm teine Möglichkeit zum Ortswechsel bot. Aus den Wochen wurden Mongte. und mit kurzer Unterbrechung bat der Dichter seine letten beiden Jahre in Deutschland in hamburg zugebracht. Er wohnte teils bei der alternden Mutter, teils allein, offenbar je nachdem die spärlichen Honorare und die Unterstützung des Ontels mehr oder weniger reichlich floffen und ihm den Luxus einer eigenen Wohnung erlaubten. Die Abhängigkeit von Salomon Beine war hier natürlich noch unangenehmer und fühlbarer, wo sie nicht durch die Entfernung gemildert wurde; es tam benn auch wieder zu den üblichen Reibungen und Auseinandersetzungen, bei benen ber Dichter seinen Geldgeber wohl ärgern, aber felber nichts gewinnen fonnte. Für einen Mann, der die Dreifig überschritten hatte, boten diese ftudentischen Radelstiche eine geringe Genugtuung, um so mehr schmerzte ihn die Unfreiheit.

Wir sind über diese beiden Hamburger Jahre sehr schlecht unterrichtet, die zweifellos die unergiebigften und unerfreulichsten im Leben des Dichters find. Seine Briefe geben überhaupt wenig Aufschluß über sein inneres Leben und mit den Jahren beschränken fie fich immer mehr auf geschäftliche Angelegenheiten und fonventionelle Mitteilungen selbst gegenüber seinen nächsten Angehörigen. Rur felten fällt eine Bemerfung, Die einen Ginblicf in feine Empfindungen gestattet. Damals aus hamburg schrieb er dem Bruder Mar, der als ruffischer Militärargt den Krieg gegen die Türken mitmachte, er beneide ihn, daß er "nur gegen die Beft zu tämpfen" habe. In bem Worte tommt die gange Berftimmung bes Dichters sum Ausdruck. Immer flarer wurde ihm der Miggriff, den er mit seinem Ausfall gegen Blaten begangen hatte. Die Schmähartifel häuften fich, die Freunde fielen von ihm ab oder wiesen ihm die kalte Schulter. So fehr er Barnhagen für fein rühriges Eintreten dankbar mar, Diefer allein vermochte die Sturmflut nicht zu bannen, die gegen Beine anrollte. Er felbft freilich lebte in bem Wahn, daß fehr viel zugunften seines Buches geschrieben werbe,

und er schob es auf die "Machinationen der Zeitungsredakteure", daß nichts davon in die Öffentlichkeit kam. Um so glücklicher war er über jede Stimme, die sich für ihn erhob. Daß es mit seiner Poesie "aus" sei, fühlte er deutlich und sprach es unumwunden aus. Seine letzten Schriften verfolgten schon rein politische Zwecke, und da war es um so schwerzlicher, daß ihm die Auseinandersetzung mit Platen gerade als Politiker schwer schadeten. Es war eine Selbsttäuschung, wenn er sich durch ein paar freundliche Worte persönlicher Bekannter bereden ließ, daß sehr viel freie Protestanten in Norddeutschland enthusiastisch für ihn gestimmt seien und daß er sich unter den "evangelischen Leuten" leicht eine Partei schaffen könne.

Solche Hoffnungen tonnte er fich vorübergehend vorspiegeln, aber por seinem scharfen Verftande gerrannen fie bald wieder. In Wirklichkeit erkannte er seine Lage fehr flar; er fah, daß er vereinsamt und von allen verlassen war und bag er in Deutschland berglich wenig zu erhoffen hatte. Es ift gewiß fein Bufall, daß er seinem nächsten Werke als Motto eine Stelle über Byron aus ben "Briefen eines Berftorbenen" bes Fürften Buckler vorfette: "Lachen muß ich über die Engländer, die diesen ihren zweiten Dichter fo jämmerlich fpiegburgerlich beurteilen, weil er ihre Bedanterie verspottete, fich ihren Rrahwinkelfitten nicht fügen, ihren kalten Glauben nicht teilen wollte, ihre Nüchternheit ihm ekelhaft war und er sich über ihren Sochmut und ihre Seuchelei beflagte. Biele machen icon ein Rreug, wenn fie nur von ihm fprechen, und felbst die Frauen, obgleich ihre Wangen von Enthusiasmus glüben, wenn fie ibn lefen, nehmen öffentlich beftig Partei gegen ben beimlichen Liebling." Beine empfand die Bleichheit bes gemeinsamen Schickfals. Er fühlte fich wieder wie in ber Jugend erften Tagen als Leidensgenoffe Byrons. Satte er fich nicht auch gegen das Spießburgertum mit feiner Bebanterie, feiner Religion, feiner nuchternen Sittlichkeit, seiner Beuchelei und seinem Bochmut aufgebäumt, und war es ihm nicht genau fo ergangen wie dem ebeln Lord? Burde er nicht wie jener als ein Gottloser verfebert, als unsittlicher Densch

verschrieen und gab es nicht auch für ihn im Vaterland keine Stätte ruhiger Zuflucht? Heine hatte gerade in seinen letzen Schriften betont, daß er als Dichter nichts mit Byron zu tun habe, daß er weber ein Nachbeter noch Nachfrevler des Engländers sei. In seiner Lyrik hatte er sich auch von ihm unabhängig gemacht, aber die Politik trieb ihn wieder in die Arme des großsbritannischen Vetters, diesem höchsten Ideal des romantischen Liberalismus. Er wurde zum zweitenmal Heines Führer und Vorbild.

Bei aller Verschiedenheit bes Charakters besteht auch eine starke Uhnlichkeit in dem äußeren Schicksal der beiden Männer. Beide waren Dichter, beide strebten in die Politik und beiden wurde zum Verhängnis, daß sie nicht Dichter sein wollten, Politiker nicht sein konnten. Beide suchten sich mehr abzuzwingen, als ihre Begabung zu geben vermochte:

Doch du ranntest unaufhaltsam frei ins willenlose Netz, so entzweitest du gewaltsam bich mit Sitte und Gesetz.

So flagt Goethe um Byron, die Rlage hatte auch Beine gelten fönnen. Das Schickfal des Engländers spielt fich in weiteren Dimenfionen ab. auf der Buhne eines Weltreiches, nicht in deutschen Literaturblättern. Er ift auch der größere Charafter, fein Los erscheint tragischer, aber im Grunde ift die Tragodie beider Dichter die gleiche. Sie wollten mehr als Dichter sein und gingen daran zugrunde. Das ift das dumpfe Gefühl, bas in jenen buftern Samburger Tagen auf Beine laftete. Die Boefie mar abgetan und feine politischen Versuche waren gescheitert, letten Endes, weil er ein Dichter war und als solcher über seine Berfonlichkeit nicht hinausfonnte. Go faß er mißmutig und verstimmt in der grauen Elbeftadt. Die Zeit war nicht angetan, ihn zu erheben. Die bessere Rufunft, die er fo oft prophezeit, wollte fich nicht zeigen, im Gegenteil, die Reaktion griff immer weiter um sich und unterwarf ihrem bumpfen Druck bie Geifter. Der Bar Nitolaus brachte bem Dichter, wenn er wirklich ernstliche Freiheitehoffnungen auf den

Fürsten gesetzt hatte, eine schwere Enttäuschung, und die Art, wie er die Polen unterdrückte und wie er in Berlin die Regierung gegen jede demokratische Regung scharf machte, zeigten ihm, daß das Freiheitsbanner besseren Händen anvertraut werden mußte. Aber wer sollte es in Europa noch hochhalten? In England herrschten wieder die Tories, in Frankreich die dicken Bourbonen mit ihrem Polignac, in Ftalien hielt Österreich das leicht bewegsliche Volk energisch danieder, die spanische Bewegung war durch Frankreich erstickt worden, die Erhebung in Polen war am Erslöschen und selbst die der Griechen machte nur geringe Fortschritte. Die Aussichten sür die deutschen Liberalen waren trübe genug.

Unter Diefen unerfreulichen Umftanden war Beines Schaffensfraft und besonders Schaffensluft fehr gelähmt. Die Samburger Beit ift überaus unfruchtbar. Gelegentlich entftand wohl ein fleines, aber meift auch unbedeutendes Gedicht, bas ber Dichter in seiner Mappe bewahrte, ohne es herauszugeben. Ein Nachtrag zu den "Reisebildern" murde angefangen, der aber vielfach ichon ältere Fragmente enthielt und, soweit er neu ift, erft nach der Julirevolution gedieh. Bon den größeren Arbeiten ift nicht mehr die Rebe, weder von dem "Rabbi von Bacharach" noch von den angefangenen "Memoiren". Der Dichter faß bis gur Julirevolution untätig in Samburg. Es bedurfte eines neuen Bringips, eines neuen außeren Ereigniffes, um feine Difftimmung zu überwinden und ihn zu neuer Arbeitsluft zu erwecken. Bas follte er auch tun? Bei Bienbarg beklagte er fich bamals, bag er burch feine Manier ber Stlave des Bublitums geworden fei, daß er unter allen Um= ftanden "beinisch" bleiben muffe. Er hatte fich felber überbieten muffen, und bas vermochte er nicht. Er wußte, bag feine neuen Gebichte ben früheren nicht ebenbürtig waren und seinen Ruhm als Lyrifer nur ichmalern fonnten. Für rein politische Arbeiten befaß er weder die Borbildung noch die Stimmung in dieser trüben Beit, und ben Dischtypus von Boefie und Bolitit, ben er in ben "Reisebildern" geschaffen, tonnte er nicht fortseten, selbst wenn er es nach ben letten übeln Erfahrungen gewollt hatte. Ihm fehlten

die Mittel, um auf Reisen neue Eindrücke zu sammeln. Heine war ein rascher Arbeiter, aber zum Schaffen brauchte er, nachdem die erste Fülle der Jugend erschöpft war, äußere Anregung, Abswechselung und Beränderung des Schauplates. Ein Beimar hätte ihm nie zur Belt werden können. Reisen oder das Getriebe der Großstadt waren zur Belebung seiner Phantasie notwendig, er brauchte schnell vorüberziehende Dekorationen, er brauchte Menschen, die seinen Einfällen solgen und seine Witze verstehen konnten, er brauchte die Gesellschaft, das Milieu, in dem sich der moderne Mensch wohlfühlt. Er ist der Romantiker der Großstadt.

Nichts davon bot ihm die graue, langweilige Handelsstadt an der Elbe. Eintönig zogen die Tage dahin. Die Leute hatten ihr Geschäft, verdienten Geld und hatten für den Dichter in ihrer Mitte so wenig Verständnis wie er für sie. Strodtmann verweist treffend auf das Gedicht: "Anno 1829", das später in den "Romanzen" erschien. Es ist bezeichnend für die damalige Stimmung des Dichters:

Daß ich bequem verbluten kann, gebt mir ein edles, weites Feld! D, laßt mich nicht erstiden hier in diefer engen Krämerwelt!

Sie effen gut, sie trinken gut, erfreun sich ihres Maulwurfglück, und ihre Großmut ift so groß als wie das Loch der Armenbuchs.

Bigarren tragen sie im Maul und in der Hosentasch' die Händ'; auch die Berdauungskraft ist gut wer sie nur selbst verdauen könnt'!

Sie handeln mit ben Spezerein ber ganzen Welt, boch in ber Luft, trot allen Würzen, riecht man stets ben faulen Schellsichseelenbuft.

D, daß ich große Lafter fäh', Berbrechen, blutig, kolossal nur diese satte Tugend nicht, und zahlungsfähige Moral! Ihr Wolfen broben, nehmt mich mit, gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland ober Afrika, und sei's nach Kommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — fie hören nicht — bie Bolten broben find jo tlug! Borüber reifend biefer Stadt, angklich beichleun'gen fie ben Klug.

(I, 291.)

Er lebte fehr gurudgezogen. Im Begenfat zu feinem früheren Aufenthalt hatte er fast gar feinen jubischen Berfehr. Er mied die Suden wie fie ihn. Durch die satirischen Bestalten Bumpelinos und Hirsch-Hnazinths hatte er es noch mehr als durch die Taufe mit den ehemaligen Glaubensgenoffen verdorben. Sie faben in ihm einen Feind und Berächter ihrer Religion, mahrend er von andrer Seite wegen feiner Berhöhnung bes Chriftentums verdammt und verfolgt murbe. Bei ber religiofen Gleichgültigfeit feiner Familie blieben die Beziehungen zu seinen nächsten Angehörigen durch folche Zwischenfälle ungetrübt. Er icheint fogar die Berbindung mit bem "unappetitlichen" Schwager Embben wieder aufgenommen zu haben, jum mindeften bewahrte er die herzlichften Befühle für feine Schwester und beren Rinder. In das haus bes reichen Ontels fam er häufig, ebenso zu bem andern Bruder feines Baters, bem Ontel Benry, der bem launenhaften, von feiner Stimmung abbangigen Reffen ftets die gleiche Bute und Nachsicht bes altern Berwandten erwies. Er ift ber einzige von feinen Angehörigen, mit dem der Dichter fich nie gezankt hat.

Den Verkehr mit den alten Freunden hielt er aufrecht, mit dem stets dienstgefälligen Merckel, dem geistreichen Zimmermann, dem schöngeistigen Assing, dem begabten Maler Lyser und dem tunstbegeisterten Dr. Sieveking. Neue Verdindungen kamen dazu, vor allem die mit August Lewald, der nach einer stürmischen Jugend als Kaufmann, Sekretär im russischen Hauptquartier, Schauspieler und Theaterdirektor jetzt in Hamburg eine gesicherte Stellung als Regisseur gefunden hatte und sich trotz seiner achte undbreißig Jahre mit jugendlichem Eiser der Schriftstellerei widmete.

Heine suchte ihn nach Kräften zu förbern, wie er überhaupt stets hilfsbereit und ein guter Freund seiner wenigen Freunde war. Auch zu Immermann hielt er treu, trot bessen unklarer, zum mindesten sehr lauen Haltung in dem Platenschen Konslikt. Bon Hamburg schieste ihm Heine mehrere Bogen voll Verbesserungs-vorschläge zu seinem satirischen Epos "Tulifäntchen" und schon früher hatte er die Verbindung des Freundes, der einen Verleger suchte, mit Campe vermittelt. Er selbst freilich war damals auss äußerste gegen den gemeinsamen "typographischen Julius" aufgebracht. Er warf ihm Vetrug und Durchstechereien mit seinen Feinden vor. Er war bereit, selbst unter erheblichen Opfern die Beziehungen zu dem Vuchhändler zu lösen und zu Cotta überzugehen. Fedoch fand er in Stuttgart kein bereitwilliges Entgegenstommen, wie er annahm, weil Frau von Cotta den Gatten gegen ihn eingenommen hatte.

Unter Beines neuen Befannten aus der Samburger Beit ift Ludolf Wienbarg erwähnenswert. Er lebte bamals, ehe er fich in Riel als Dozent niederließ und eine Stute des "Jungen Deutschland" wurde, nach Abschluß seiner Universitätsstudien in seiner Baterftadt Altona und suchte fich die erften Sporen auf bem beutichen Barnaß zu verdienen. Er besuchte Beine häufig in dem benachbarten hamburg und diefer empfing den geiftreichen jungen Mann, der über eine gediegene Bilbung und ein erstaunliches Wiffen verfügte, mit großem Bergnugen. Er war trot feiner Jugend und feiner ruchaltlofen Bewunderung Beines einer ber wenigen in Samburg, neben Zimmermann vielleicht ber einzige, ber ben Dichter anregen und geiftig ihm etwas geben konnte, mahrend all die andern Befannten, ber aus Breugen ausgewiesene bemofratische Poseur von Maltit, der gut fonservative, bedächtige Redafteur Runtel, der witige Novellenschreiber Theodor von Robbe und selbst Lewald, sich von ihm unterhalten ließen und mit all ihren bescheidnen Borgugen nur Geifter zweiten und dritten Ranges waren, deren poetische Leiftungen an die Beines nicht heranreichten.

Auch Wienbarg machte damals fleißig Verfe, aber trot bes Lobes

seines größeren Freundes gab er die Boesie einsichtsvollerweise bald auf und widmete fich gang ber Runftfritit und ber Bolitik. Er ift ber erfte, ber Beines literarhiftorische Bedeutung als Dichter bes fommenden liberalen Europas erfaßte, und begunftigt burch die persönliche Bekanntichaft, ftrebte er schon damals danach, ihn als Menschen und Dichter ju begreifen. Als Grundzug feines Besens fiel ihm noch immer die Schüchternheit auf, die auch frühere Beobachter hervorgehoben hatten. In fleinem Kreis war er geiftreich und lebhaft, in größerer Gesellschaft ichweigsam und befangen. Es fehlte ihm an Beistesgegenwart und gegen überraschenbe Angriffe ober Spott mar er wehrlos. Dem fernigen Bolfteiner erichien er von einer mehr weiblichen als männlichen Liebens= würdigfeit und Rofetterie, doch mag fich biefe Auffassung durch ben allgemeinen Gegeniat von Guben und Norden erflaren. Den Juden verriet fein Augeres wenig, feine Sprechweise nie, nur einmal in der höchsten Erregung verfiel er in die schrillen Rebllaute seiner Nation. Beine wußte fich zu beberrichen; was er sprach, war wohl überlegt, im Effett sicher ausgearbeitet. Er fannte feine Stellung, ichatte feine Rrafte richtig ein, erichien überhaupt als eine mehr reflektierende als unmittelbar fünftlerische Ratur. . Habitué à me rendre compte de tout ce que je sens " sagte er einige Jahre später von sich felber. Un biefer Kontrolle bes Berftandes über das Gefühl liegt es mohl, daß der Dichter trop feiner damaligen Berftimmung auf die Samburger Befannten einen beiteren, feineswegs migmutigen Gindruck machte. In dem fleinen Rreis, ber fich regelmäßig bei Lewald oder bei dem Schaufpieler Forft gu versammeln pflegte, war er gern gesehen. Er selbst gefiel sich in ber Gesellichaft dieser Literaten ober literarisch intereffierten Denichen und äußerte fich in heiterer ober ernfter Beise über bas, mas ihnen allen am nächsten lag, über Bühne und Runft,

Das Theater besuchte er sehr selten, Konzerte häufiger. Henriette Sonntag, die damals Europa in Begeisterung versette, interessierte ihn, so daß ein paar sehr mäßige Spottverse, die das anmaßende Auftreten der verwöhnten Sängerin verhöhnten, unserm Dichter zu-

geschrieben wurden. Den stärksten Gindruck machte auf ihn bas technisch unerreichte Beigenspiel Baganinis. Er hat bas Auftreten und den Bauber dieses Meisters später in den "Florentinischen Nächten" beschrieben und zeigt bort die gleiche Fähigkeit wie fein Borbild E. Th. A. Hoffmann, die innigften Birtungen ber Dufit burch das Wort wiederzugeben. Seine war eine musikalische Ratur. Jedes seiner Lieder bestätigt es. Freilich innerhalb der Grenzen seiner Zeit. Rossinis Runft verstand er, Beethoven erfüllte ibn mit Grauen, Bach war ihm langweilig, Meyerbeer bagegen hielt er für einen großen Romponisten, bis ihm die versönliche Feindschaft ben Blick für die Schwächen des divino maestro öffnete. Er eilte in diefer Berurteilung bem Runftverftandnis feiner Zeit voraus. Selbst Goethe schätte Meverbeer fehr hoch und bedauerte, daß feine italienischen Reigungen ihn verhinderten, die Musik zu "Fauft" zu schreiben. Auch an dem Wunderkind Kelix Mendelssohn nahm Beine ein gleiches Interesse wie Goethe, wenn er auch dem Entel Moses Mendelssohns den übertritt jum Chriftentum nie verzieh.

Aber diefer geringe Berkehr und die geringe Tätigkeit füllten ben Dichter nicht aus. Es ift mohl biefem Nichtstun, Diefer Leere seines Daseins, verbunden mit dem laftenden Druck der Zeit, quauschreiben, daß er sich damals einem ziemlich wüsten Lebenswandel ergab. Er felber schrieb an Barnhagen: "Als ich, außer meinem förperlichen Unwohlsein auch mit geistigem Migbehagen, welches größtenteils durch mein lettes Buch verursacht wurde, zu schaffen bekam, griff ich zu meinem gewöhnlichen Hausmittel, welches barin besteht, daß man nicht mehr zu Sause eingezogen lebt und daß man bem franken, verdrieflichen Leibe fo viel Lebensfreuden als möglich abtrott." Beine hatte eine fehr geringe Meinung von den Frauen. Das Weib ift ihm nur Genugmittel, selbst feine eigene Frau hat er später nie anders betrachtet, wie sie ihm auch nur die Befriedigung der Sinne bieten konnte. Dieser Dichter, ber jahrelang von Liebe und nichts als Liebe sang, ift nie von einer reinen, geschweige einer bedeutenden Frau geliebt worden. Es gibt, abgesehen von der Korresvondens mit Mathilde, feinen Liebesbrief,

kein leibenschaftsiches Schreiben von ober an Heine. Er war kein Mann, der auf die Phantasie der Frauen wirkte. Darin unterschied er sich von Byron. Dieser gefiel sich in der Rolle des Mannes mit dem eiskalten Herzen. Heine war kalt. Tieses Gestühl hat er als Künstler, nicht im Leben. Seine eigene Kälte wirkte auf die Frauen, mit denen er in Berührung kam, sie stieß sie ab, und seine starke Sinnlichkeit sesselte nur solche, die ihr Lebenselement in der Sinnlichkeit fanden. Heine hat Freundinnen gehabt, die es gut mit ihm meinten, aber nie eine Geliebte. Er kannte nur die Liebschaft, und diese "Amouren" schlossen gemäß ihrer Natur "als ein öder Kahenjammer, ein widerwärtiger Spuk und gespenstiger Ürger". Sie hatten aber in diesem Fall noch schlimmere Folgen und Heine erkrankte nach seinem ausschweisenden Lebenswandel in bedenklichster Weise.

Er zog fich zur Erholung mit dem nahenden Frühjahr 1830 in bas benachbarte Bandsbeck zuruck, bamale noch ein abgelegenes Baldborf, wo er den frisch stärkenden Beideduft genießen konnte. Er lebte bort ein Biertelighr in größter Ginsamkeit. Wienbarg. Merckel und Chriftiani machten wohl gelegentlich ben für jene Beit weiten und unbequemen Beg, auch fein alter Befannter aus Munden, ber Baron Tutichem, suchte ibn mit Frau und Schwägerin auf, aber bas maren nur vorübergebende Unterbrechungen seines einsamen Landaufenthaltes. Er felbft fühlte ein Bedürfnis nach Alleinsein. Er las viel, besonders eifrig die Bibel und geschichtliche Bücher über die frangösische Revolution. Aus den Werken von Thiers und Mignet Schöpfte er neuen Lebensmut, die Ahnung ging ihm auf, daß die unleiblichen herrschenden Buftande nicht von Dauer fein konnten und daß vor allem in Frankreich die Reaktion der Bourbonen ein balbiges Ende finden werbe. Die Soffnung regte ihn an und erwecte feine Schaffensluft. "Große Borfate," fcbrieb er an Barnhagen, "wälzen fich in meinem Beifte, und ich hoffe, daß auch öffentlich biefes Jahr manches bavon zur Erscheinung tomme." Diese Blane bezogen sich auf ein "neues Dpus gang politischer Art", also nicht auf bie Überarbeitung ber erften Banbe

"Reisebilber", beren zweite Auflage damals in Vorbereitung war, und nicht auf den vierten Band bieses Bertes, mit dem ihn, wie er spöttisch bemerkte, sein Genius bedrohte. Er trug fich bamals auch mit bem Gedanken, an dem Freiherrn von Rumohr, dem Freunde Blatens, und dem Hamburger Professor Ulrich, der die "Baber von Lucca" aufs icharffte geschmäht hatte und, um Beine ju ärgern, den "Romantischen Ödipus" sogar mit seinen Brimanern in ber Schule las, perfonliche Rache zu nehmen. "Sie stehen beide schon auf der schrecklichen Lifte." Blücklicherweise famen biefe Blane nicht zur Ausführung. Der Dichter hatte ben Reft von Ansehen, den er noch besaß, vernichtet, wenn er nach Blaten die Blateniden in ähnlicher unfeiner Beise abgeschlachtet batte. Er fühlte wohl, daß ihre Gesellschaft zu niedrig für ihn ftand. Weder aus diesen noch ben größern politischen Planen ift etwas geworden. Seine politische Voreingenommenheit spielte ihm überhaupt sonderbare Streiche. Der Freiherr von Gaudy, ein liebenswürdiges Talent und unter den Beinenachahmern einer der geschickteften und felbständigften, sandte dem Dichter seine Gedichte mit einer bewundernden Zuschrift. Beine antwortete dem Ariftofraten, indem er ihn über seine Stellung zu bem Rampf mit Blaten und über den Abel inquifrierte, und mußte fich zu feiner Beschämung von einem bescheidenen preußischen Offizier und hingebenben Berehrer darlegen laffen, daß ein "Ariftofrat durch Geburt und Grundfäte" als Menich ebenso boch ftehen könne als ber überzeugtefte Demofrat.

Ende Juni siedelte der Dichter nach Helgoland über, um sich auf dem Eiland inmitten des geliebten Meeres völlig zu ersholen. Er war noch sehr gedrückter Stimmung. In der Einsamkeit hatte er sich darauf besonnen, daß er doch ein Dichter sei, für den es bessere Arbeit gebe als den politischen Guerillakrieg, den er seit mehreren Jahren führte. Er empfand es als Ironie, daß er berufen sei, seine Mitmenschen aus der Behaglichkeit des Gefühlslebens aufzuschenden. "Ich, der ich mich am liebsten damit beschäftige, Wolkenzüge zu beodachten, metrischen Wortzauber zu

erklügeln, die Geheimnisse der Elementargeister zu erlauschen, und mich in die Wunderwelt alter Märchen zu versenken — ich mußte politische Annalen herausgeben, Zeitinteressen vortragen, revolutionäre Wünsche anzetteln, die Leidenschaften aufstacheln, den armen deutschen Michel beständig an der Nase zupsen, daß er aus seinem gesunden Riesenschlaf erwache."

Db Beine damals wirklich baran bachte, zur Boefie gurudgutebren und der Bolitif zu entfagen? Wir wiffen es nicht. Bielleicht entstand die vorübergehende Stimmung nur aus dem Urger. baß er seine beste Rraft an eine Sache gesetzt hatte, bie bamals aussichtsloser als je erschien. "Freiheit, du bift ein bofer Traum!" Der Ausruf klingt wie der mube Abschied von einer als zwecklos erkannten Tätigkeit. Alle biefe Ermägungen und Berftimmungen nahmen mit einem Schlag ein Ende, als bie Nachricht ber Barifer Julirevolution in den erften Augusttagen die Insel erreichte. Badegafte und Einwohner waren in gleicher Aufregung, Die Begeifterung für ben Rampf ber "armen Leute" und für ben Sieg bes Bolfes tannte feine Grengen. Beines Jubel mar ungeheuer. Die Umwälzung gab seinem Leben einen neuen Inhalt und recht= fertigte fein bisheriges Streben. Es war fein leerer Bahn mehr, für ben er getämpft und gelitten hatte, fondern greifbare Bahrheit. Er verschlang die eintreffenden Zeitungen, und je mehr er von den Greigniffen borte, um fo mehr jubelte er:

"Lafayette, die dreifarbige Fahne, die Marseillaise . . . Ich bin wie berauscht. Kühne Hoffnungen steigen leidenschaftlich empor, wie Bäume mit goldenen Früchten und wilden, wachsenden Zweigen, die ihr Laubwerk weit ausstrecken bis in die Wolken . . Die Wolken aber im raschen Fluge entwurzeln diese Riesenbäume und jagen damit von dannen. Der Himmel hängt voller Violinen. Das ift ein beständiges Geigen da droben in himmelblauer Freudigkeit, und das klingt aus den smaragdenen Wellen wie heiteres Mädchengekicher. Unter der Erde aber kracht es und klopst es, der Boden öffnet sich, die alten Götter strecken daraus ihre Köpse hervor, und mit hastiger Verwunderung fragen sie: "Was bedeutet der Jubel,

ber bis ins Mark ber Erbe brang? Bas gibt's Neues? Dürfen wir wieder hinauf?' Rein, ihr bleibt unten in Rebelheim, wo bald ein neuer Todesgenosse zu euch hinabsteigt . . . . . Wie heißt er?' Ihr kennt ihn gut, der euch einst hinabstieß in das Reich der ewigen Nacht . . . Ban ift tot! - Lafagette, die dreifarbige Fahne, die Marseillaise . . Fort ist meine Sehnsucht nach Rube. Ich weiß jett wieder, was ich will, was ich soll, was ich muß. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den gefeiten Waffen, worüber meine Mutter ben Zaubersegen ausgesprochen . . . Blumen! Blumen! Ich will mein Haupt befränzen zum Todeskampf. Und auch die Leier, reicht mir die Leier, damit ich ein Schlachtlied finge . . . Worte gleich flammenden Sternen, Die aus ber Sohe herabschießen und die Balafte verbrennen und die Sutten erleuchten . . . Worte gleich blanken Wurfiveeren, die bis in den fiebenten Simmel hinaufschwirren und die frommen Beuchler treffen. die sich dort eingeschlichen ins Allerheiligste . . . Ich bin ganz Freude und Gefang, gang Schwert und Flamme!"

So fpricht ein Berauschter, ein Dichter, ber fich vor Glücksgefühl nicht zu fassen vermag. Es war ja nun alles so gekommen, wie er es in seinen fühnsten Träumen gehofft hatte. In brei Tageu war das große Werk vollendet. Satte er nicht immer gesagt, daß Abel und Rlerus nur noch Gespenfter seien, Sputgeftalten, Die beim ersten Rrähen bes Sahnes sich in nichts auflosen wurden? Es genügte, daß bas Bolk fich erhob und ber Schwarm ber Feinde war verschwunden, ohne daß es zu größerem Blutvergießen gekommen war. Die Arbeiter hatten zwar wie bei jeder Revolution angeblich Wunder von Tapferkeit verrichtet, fie hatten die nactte Bruft ben Schergen ber Tyrannei entgegengeworfen. So ftand es in den Zeitungen und bald fonnte man die Selbentaten der Frei-. heitsfämpfer fogar gemalt feben, aber auf der andern Seite unterlag es keinem Zweifel, daß ein nennenswerter Widerstand nicht stattgefunden hatte. Diefer rasche unblutige Verlauf entsprach gang Beines Reigung. Er begeifterte fich wohl für Danton und Robespierre, aber eine Revolution im blutigen Stile Diefer Manner

war mehr, als seine weichere Natur vertragen batte. Er berauschte fich in bem Sochgefühl, daß bas Bolt fich biefes Mal ebenfo ebel wie tapfer benommen und Schonung an feinen Reinden geübt batte. Mit diefer Glorifizierung der Julirevolution ftand er nicht allein. Sie wurde felbit von einem pessimistischen Geschichtschreiber wie Niebuhr geteilt, und nach bem Urteil bes geiftvollen Fürsten Budler fonnte es feine herrlichere Revolution geben. "Welche Rraft, welche Einheit, welche Mäßigung!" rief er aus. "Die Staatsreligion hat aufgehört, nun ift fein Sindernis mehr in Frankreich, welches bas Rad der Aufflärung in Frankreich aufhalten könnte, und ichnell werden die Frangosen die erste Ration der Erde werden. Die erfte Revolution hatte mit Blut gedüngt, Die zweite träat die Frucht." Man übersah den großen Unterschied zwischen der Umwälzung von 1789 und ber von 1830. Es entging Beine, daß die erste eine unvermeidliche Bewegung war, die sich mit der Unerbittlichkeit eines Naturereigniffes vollzog, die zweite ein Barteifampf, in dem ein machtlufterner Klungel das Bolf zu den Baffen rief und wieder nach Saufe schickte, als er sein Riel erreicht hatte. Revolution und Freiheit hatten in Beines Ohren und in benen aller seiner Zeitgenoffen einen unterschiedlos pathetischen Rlang. Sie waren Emanationen ber Ibee.

Der Dichter war überzeugt, daß Deutschland dem Beispiel Frankreichs folgen werde. Aber die Boraussetzungen für eine Bolkserhebung fehlten hier völlig. Vor allem lag es an den Liberalen, die keine Partei und keine Macht bildeten. Sie waren Offiziere ohne Soldaten. In Berlin und Wien blieb alles ruhig, in den kleinen Residenzen gärte es wohl, es kam auch zu Putschen in Kassel, Dresden und Hannover, wo die Fürsten sich zu mehr scheinbaren als wirklichen Konzessionen verstanden, aber einen vollen Ersolg hatte die Bewegung nur in Braunschweig, wo der vershaßte Diamantenherzog, Heines ehemaliger Schüßling, den Thron räumen mußte, jedoch ohne daß dieser Sieg des Volkes auf Rechnung der liberalen Ideen gesett werden konnte.

In Hamburg benutte das freie Bolf die Lockerung der Auto-

ritäten, um eine Judenhetze größeren Stils zu veranstalten. Auf Kommando wurden die Juden aus den öffentlichen Lokalen hinauszgeworsen, unter Hep-Hep-Rusen lief die Wenge durch die Straßen, verprügelte die Israeliten, die sich blicken ließen, warf ihnen die Fensterscheiben ein oder demolierte ihre Wohnungen. Selbst Saslomon Heines Haus am Jungsernstieg war von einem Steinhagel bedroht, doch, wie Strodtmann berichtet, wurde es verschont, weil die Tumultanten die Wohltätigkeit des gutmütigen Millionärs zu schäßen wußten. Statt dessen zogen sie vor das Rathaus und schlugen dort die Scheiben ein. Im ganzen aber bewies der Pöbel gleich dem Pariser eine achtungswerte Mäßigung, er ließ es bei Prügeln und Sachbeschädigung bewenden. Zwei Tage dauerte der Unfug, am dritten verkündete der Senat die Aufruhrakte, bot das hanseatische Militär und die Bürgerwehr auf, und mehr brauchte es nicht, um die Ruse wiederherzustellen.

Beine fühlte fich dem Judentum nicht mehr fo innig verbunden. fonft hatte biefe eigenartige Freiheitsbewegung tieferen Gindruck auf ihn gemacht und seinen bamaligen Enthusiasmus niedriger gestimmt. Schon früher hatte er geschrieben: "Ich verdamme nicht ben Saf, mit dem bas gemeine Bolf die Juden verfolgt"; er fannte die hiftorischen Ursachen dieser Abneigung zu genau und zu genau fannte er die Juden, um alle Schuld bem chriftlichen Bobel aufzuburden. Seine identifizierte fich durchaus nicht mit der Maffe bes Judentums, und es ift gewiß bezeichnend, daß ein Mann wie Eduard Drummond ihn fogar als antisemitischen Schwurzeugen in Anspruch nimmt. So ging er über die Samburger Ereigniffe mit ber Bemertung hinweg, daß fie "einem minder ftarten Bergen wohl das Schönfte verleiden fonnten". Er selbst fühlte fich damals "frei und frisch" und "arbeitsfähiger als sonst", er stand noch gang unter dem erhebenden Eindruck der Julirevolution. In diefer Stimmung schritt die Arbeit an ben Nachtragen zu den "Reisebildern", wie der vierte Band zuerft hieß, rasch vorwärts, so daß bas Werk gegen Ende 1830 in die Druckerei wandern, im Januar des nächsten Jahres erscheinen konnte. Es wurde im Königreich

Sachsen gebruckt, in ber irrigen Annahme, bag bort bie Benfur aufgehoben fei. Sie eriftierte aber noch für alle Druchachen unter zwanzig Bogen, und fo war ber Dichter gezwungen, einige Arien einzulegen und ein Finale zu ichreiben, um das Buch auf den erforberlichen Umfang zu bringen, ber es vor ber Dighandlung ber Benfur bewahrte. Und baran mar ihm diesmal besonders viel gelegen, benn biefer Rachtrag follte bas Siegel auf bie bisherigen Reifebilder brucken. Er follte bas politische Programm bes Dichters aufammenfaffen, indem er neben dem Rückblick auf die üble Bergangenheit vor der Revolution einen hoffnungsvollen Ausblid in die Bufunft nach der Revolution enthielt, er follte Zeugnis ablegen von dem großen Umschwung, der burch die Befreiung eingetreten mar. Diefer Gedankengang erlaubte es bem Dichter, Alltes und Neues zusammenzuftellen. In ber erften Salfte bes Bandes, ber "Stadt Lucca" (III, 379), ftammen bie einleitenben Rapitel aus früherer Zeit, alles übrige wurde erft unter bem Ginbrud ber Julirevolution geschrieben, die zweite Salfte bagegen, Die "Englischen Fragmente" (III, 433), waren zum größten Teil icon 1828 verfaßt und fogar in ben "Bolitischen Unnalen" icon veröffentlicht worden. Erft bas neue Schlufwort feste fie mit ben Ereigniffen ber Gegenwart in Berbindung. Beine legte naturgemäß ben größeren Wert auf bie "Stadt Lucca", und nur diefen Teil des Werfes durfte er mit Recht als den "Abschluß einer Lebensperiode bezeichnen, die zugleich mit dem Abichluß einer Weltperiode aufammentraf".

Er selbst hat in dem Vorwort darauf hingewiesen, daß das neue Werk sich unmittelbar an die "Bäder von Lucca" anschließt. Nur der Schauplat ist verändert, er ist aus dem Bad nach der Stadt gleichen Namens verlegt. Der Versasser selbst macht den kleinen Spaziergang und als echter Romantiker, der er noch immer ist, wandelt er nicht den Weg der "gewöhnlichen Landstraßenmenschen", sondern seinen eignen Psad, auf dem er mit klugen Eidechsen und stolzen Ablern Zwiesprache halten kann. Nirgends stören ihn "Philistergesichter", sein Italien ist noch immer das gelobte Land der Romantik. Bon der

Bernunft will ber Wanderer nichts wiffen. Die Menschen benten nicht, sondern leben von Einfällen, und ihre Philosophie wird als "eitel Luft und Baffer" abgelehnt. Beine fpottet jum erften Male über Begel. Noch in München hatte er geforbert, bag eine abfällige Bemerkung über beffen Lehre in den "Bolitischen Unnalen" ausbrücklich als nicht von ihm herrührend kenntlich gemacht wurde. Die Gefinnungsanderung ift durch die Bolitit hervorgerufen. Es zeigte fich immer mehr, daß die Segeliche Philosophie eine Stute bes bestehenden Zustandes, eine Feindin jeder Neuerung mar. So führt diese Absage an die Philosophie nicht, wie man nach der Einleitung erwarten follte, jurud in die Romantif, fondern porwarts in die Bolitik des Tages. Der Wanderer erreicht die Stadt Lucca. Er ist der Tag einer feierlichen Brozession. Sie ist meisterhaft geschildert, scharf treten die einzelnen Typen der katholischen Beiftlichen hervor, von dem armen beladenen Briefter, gegen ben er "nicht schreiben will", bis zu bem prunkreichen Erzbischof. Das ganze "biplomatische Rorps Gottes" marschiert unter bem Schut der Bajonette auf. Die unglückliche Berbindung von Thron und Altar, ber ber Sag des Berfaffers gilt, wird vorgeführt. In ber Stadt trifft er seine alten Freundinnen aus bem Bad Lucca wieber, Mathilbe und Franzesta. Sie haben ihren persönlichen Charafter eingebüßt, die Engländerin ift gang Bernunft und Aufflärung, die Italienerin ganz Glaube und Romantik. Die eine geht inbrunftig in ber Religion auf, die andere halt fie mit Boltaire für einen großen Volksbetrug. Amischen beiden wandelt der Dr. Beine, deffen Un= ficht die Mitte zwischen den zwei Extremen halt. Er ift religios und doch religionslos, er ehrt die Religion, aber verwirft die Religionen, er schwärmt für Chriftus, weil er "ein bescheidener Gott bes Bolfes" war, ein "Bürgergott", un bon dieu citoyen, aber er lehnt das Chriftentum in jeder der bestehenden Formen ab. Die Reisebeschreibung wird zum religionspolitischen Erfurs.

Das Bilb Max Klingers "Chriftus im Olymp" ist ben Lesern bekannt. Der Heiland, ber Schmerzensträger ber Welt, tritt unter bie taselnden hellenischen Götter, die vor ihm versinken. Die Idee

ftammt aus der "Stadt Lucca": "Da plötlich feuchte heran ein bleicher, bluttriefender Jude mit einer Dornenkrone auf dem Haupte und mit einem großen Holzkreuz auf der Schulter; und er warf bas Rreuz auf ben hohen Göttertisch, daß die goldenen Botale gitterten und die Götter verstummten und erblichen und immer bleicher wurden, bis fie endlich gang in Nebel gerrannen. Run gab's eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und bunkel. Es gab feine glücklichen Götter mehr, ber Dinmp wurde ein Lagarett, wo geschundene, gebratene und gespießte Götter langweilig umberschlichen und ihre Wunden verbanden und trifte Lieder sangen. Die Religion gewährte feine Freude mehr, sondern Troft; es war eine trubselige, blutrunftige Delinquentenreligion". Das Beidentum erscheint als die Religion der frohlichen Sinnenluft, das Chriftentum als die des Schmerzes und ber Entsagung. Das ift die Anschauung, die in den nächstert Jahren Beines Weltbild beherrscht und aus der er den Berlauf der Beltgeschichte fonftruiert. Beidentum und Chriftentum find ihm notwendige Entwicklungsftufen, Ginnenfreude und Beltabtehr feelische Auftande, die fich ergangen und gegenseitig ablöfen muffen. Jebe Religion ift achtungswert, folange fie ein freies Bekenntnis zur "Berrlichkeit Gottes" bilbet. "Da tam aber ein Bolt aus Ugppten, dem Baterland der Krofodile und bes Brieftertums, und außer ben Sautfrantheiten und ben geftohlenen Gold- und Silbergeschirren brachte es auch eine fogenannte positive Religion mit, eine sogenannte Rirche, ein Gerüfte von Dogmen, an die man glauben, und heiliger Zeremonien, die man feiern mußte, ein Borbild ber fpateren Staatereligionen. Run entstand , bie Menschenmätelei', bas Broselntenmachen, der Glaubens= zwang und all jene beiligen Greuel, die dem Menschengeschlechte fo viel Blut und Tranen gefoftet."

Die Juden, das "Urübelvolt", haben die Staatsreligion mit Glaubenszwang und Unduldsamkeit ersunden, und in dieser Einzichtung verkörpert sich in Heines Augen alles, was bekämpft und vernichtet werden muß. Den Vorwurf, daß er ein Feind der "Religion und des Staates" sei, weist er ausdrücklich zurück; er huldigt der Herr-

lichkeit Gottes und er bezeichnet sich als einen Anhänger des Königtums, des moralischen Prinzipes, aber er verurteilt die Staatsreligion, das "Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft der weltlichen und geistlichen Macht entstanden" ist. Der Glaubenszwang hat zum Glaubenszwiespalt geführt und dadurch zur Zerreißung Dentschlands in zwei seindliche Lager. Heilung bietet nur der "Indifferentismus in religiösen Dingen". "Durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschsland politisch erstarten. Jest kommt es darauf an, die Herrschaft derer zu brechen, die an dieser unnatürlichen Verbindung von Thron und Altar interessiert sind, das ist der Abel und die Geistlichkeit, sie knechten nicht nur das Volk, sondern beherrschen auch die Fürsten, und so ist der Kampf zur Besreiung des Volkes zugleich ein Kampf sür die Besreiung, die Emanzipation der Könige".

Das ist das politische Programm des Dichters. Es kommt hier nicht darauf an, ob es in allen Einzelheiten richtig oder falsch ist, ob es praktisch durchführbar oder utopisch war; wichtiger ist, daß es von einem hohen Idealismus getragen war und daß es die Ideen des europäischen Liberalismus in wirksamster Form zusammenfaßte. Seit Dantes Tagen hatten die edelsten Geister ähnliche Forderungen aufgestellt. Wenn der Florentiner die Konstantinische Schenkung bekämpste, so geschah es, weil sie die Kirche auf die Bahn weltlichen Ehrgeizes verlockte, weil sie materielle Interessen mit dem rein Geistigen verknüpste. Für die Vefreiung des Glaubens hatte Luther, hatte auch Goethe seine Stimme erhoben:

Ich aber bin ein Protestant, will wader protestieren.

Das Wort "Protestant" war seitdem in dem Preußen Friedrichs des Großen in Acht und Bann getan, es wurde nur noch Evangelisch geduldet. Heine war der Ansicht, daß der große Kampf der Geister zunächst auf politischem Gebiet ausgetragen werden müsse. Auch das mag für die damalige Zeit richtig sein, ein Mißgriff aber war es, wenn er als bestes Mittel in diesem Ringen den religiösen Indisserentismus empfahl. Das ist ein Überbleibsel der Ausstärung, die die Religion nach ihrer praktischen Brauch-

barteit abschätte wie ber aufgeklärte Birich-Spaginth. Auch Schleiermacher wandte fich mit gundenden Worten gegen die unnatürliche Verbindung von Thron und Altar, aber nicht durch eine Abichwächung, fondern durch eine Bertiefung des Glaubens, burch eine neue Befestigung ber Religion im Gemut bachte er Die zeit= lichen Difftande zu überwinden. Dafür hatte Beine fein Berftandnis. "Gine liebe Tradition" war für ihn bas Bochfte, was die Religion sein konnte. Ihre Dacht über die Geifter war ihm fremd, weil er felber von dem religiofen Bedürfnisse ber Menschheit nichts verfpurte. Schone Frauen ohne Religion vergleicht er mit Blumen ohne Duft. Der Bergleich ift ungemein bezeichnend fur Beines Auffassung, die Religion ift für ihn eine gefällige Butat, tein Lebenselement. Die Anschauung entsprach ber Entwicklung bes Dichters. Er war ber Sprog einer religionslofen Beit, ber Sohn ungläubiger judischer Eltern, der Bogling einer Schule der Aufflärung. Er hat als Rind nicht beten gelernt und konnte bas Wiedererwachen ber Religion, das Erftarten der religiojen Gefühle nur als einen Rucfall in eine längft überwundene Beriode empfinden. Das Mittel= alter glaubte, fo mar es flar, dag der Glaube mit den letten Reften des Mittelalters dem Tode geweiht war und untergeben mußte.

Heine war sich der Einseitigkeit seiner Kampsanjage an Adel und Kirche bewußt. Er erkannte, wie er an Barnhagen schrieb, daß die Revolution alle sozialen Interessen umfaßte und daß die "Aristocratie bourgeoise", das Großbürgertum, in seinem Sinn mindestens ebenso gesährlich sei wie die beiden anderen Stände. Aber er wollte den "Ankamps konsolidieren". Er glaubte gerade durch seine Einschränung praktische Politik zu treiben und er hielt es für das Wichtigste und Notwendigste, "in Deutschland, wo man stark religiös ist, die Gesühle in Religionsmaterien zu emanzipieren". Er nahm damit das Werk Voltaires wieder auf, dessen Ziel es auch war, in der Religion das Gesühl durch den Verstand zu ersetzen und dadurch die Hingabe an den Glauben zu schwächen. Freilich die Voraussetzungen hatten sich seit der Zeit geändert, da der universalste Kopf des 18. Jahrhunderts den Kamps für die

Rechte der unterdrückten Bernunft aufnahm. Er fampfte unter Ginfat des eignen Lebens gegen die ungebrochene Macht des Abels und ber Beiftlichkeit, Beine gegen eine vorübergehende Reaktion. Boltaire schmiedete fich seine Baffen felber, Beine fand fie gebrauchsfertig in dem Arsenal der Philosophie. Er bezeichnete sich später als einen Bogel, ber fein Reft in ber Berucke bes Berrn von Boltaire gebaut habe, aber mit diesem den Frangosen schmeichelnden Bergleich tat er sich trot der Abhängigkeit von feinem Borläufer Unrecht. Mag er ihm als Denker und Rämpfer nicht ebenbürtig fein, so ift er ihm als Dichter weit überlegen. Beines Ungriffe auf die bestehenden Ruftande erhalten ihre persönliche Farbung und ihre Bucht nicht durch ihre Begründung, sondern durch die Boefie. Gelbst sein Spott und seine Satire find poetisch. Sie verlocken burch die Form, fie schmeicheln sich ein, fie ziehen die Sinne in ihren Bann. Der Leser merkt gar nicht, daß eine Welt vor feinen Augen in Trümmer geschlagen wird, bis er plötlich aus dem Lachen aufwacht und die Scherben am Boden erblickt. Boltaire ift beklamatorisch und selbst wenn er lacht, bleibt er ernft, Beine wird nie tragisch und darum wurde er häufig nicht ernst genommen troß ber Wirkung, die seine Schriften ausübten. Un hiftorischer Bebeutung freilich tann er sich mit Voltaire nicht meffen, ber Fransofe war ein Bahnbrecher, der Deutsche ift im Berhältnis zu ihm ein Nachzügler. Boltaire bruckte einem Jahrhundert Die Spuren feines Geiftes auf, Beine ift nur ein Sohn feiner Zeit und ihr Werfzeug.

Seine Kampfansage, wie er sie in der "Stadt Lucca" formuliert hat, wäre ein würdiger Abschluß seiner italienischen Reise und der "Reisebilder" überhaupt gewesen. Leider ließ es der Dichter nicht bei den sachlichen Darlegungen bewenden, sondern hielt es für nötig, in der Fortsehung seine persönliche Stellung in diesem Kampf zu schildern, sowie das Marthrium, das er für die Freiheit erduldet. Er vergleicht sich mit Don Quizote. In einem sehr hübschen Kapitel zeichnet er den scharssinnigen Junker als den Helden des reinsten Idealismus, der von verständnislosen Menschen gehänselt und verprügelt wird. In ihm fieht er fein Cbenbild, benn wie jener habe auch er burch die Lefture ben Berftand verloren, burch Die Erzählungen von den Freiheitstämpfern Rouffeau, Mirabeau und ben Abgeordneten des Nationalkonventes. In larmopanter Beise gablt er all das Ungemach und "unfägliche Drangfal" auf, das ihm im Rampf für feine Dulcinea, Die Freiheit, begegnet fei. Die Welt ift wirklich fehr ichlecht gegen ben armen Freiheitskämpfer: "Als mich hungerte, da fütterte man mich mit Schlangen, als mich burftete, ba trantte man mich mit Wermut, man gog mir die Solle ins Berg, bag ich Gift weinte und Feuer feufzte, man froch mir nach bis in die Träume meiner Nächte - und da sehe ich fie, die grauenhaften Larven, die nobeln Lataiengefichter mit fletschenden Rähnen, die brobenden Bantiernasen, die tödlichen Augen, die aus ben Rapugen hervorstechen, die bleichen Manschettenhände mit blanken Meffern." Diese Tiraden schädigen den sachlichen Wert der Ausführungen und hinterlaffen ben Eindruck, daß der gange Freiheits= tampf nur inszeniert, das politische Programm nur entwickelt wird, um die Berson bes ebeln Rampfers in die richtige Beleuchtung ju ruden, daß bem Berfaffer nicht die Sache, fondern fein ichatens= wertes Ich die Hauptsache sei. Sein Ruf "Aux armes, citoyens!", mit ber bie Schrift endet, verhallt baber wirkungelos und ohne überzeugende Rraft, benn wer hat Luft, die Waffen für Beinrich Beine zu ergreifen?

Mit den "Englischen Fragmenten", dem zweiten Teil des vierten Bandes der "Reisebilder", machte es sich der Dichter sehr leicht. Zunächst hatte er es überhaupt von sich gewiesen, über England zu schreiben, erst durch die sehr günstige Honorierung Cottas fühlte er sich moralisch zu einer Gegenleistung verpflichtet, und da er nichts anderes besaß, lieferte er den "Politischen Annalen" seine englischen Reiseberichte. Sie enthalten einige ganz gute Charakteristiten politischer Persönlichkeiten, sonst aber nur ein oberstächliches Bild des englischen Lebens und Parteigetriebes, das durch einige Auszuge aus Londoner Zeitungen erläutert wird. England hatte den Dichter zuerst durch seine Großartigkeit überwältigt, auf die Dauer

aber abgestoßen. Es entsprach zu wenig seinen Ideen, und so kommt es, daß er dem Lande der praktischen Freiheit, das er vor Augen hat, Frankreich, das er nicht kennt, gegenüberftellt, als das Land ber idealen Freiheit. Der Gegensat, ber fich in den beiden Nationalbelden. Napoleon Bonaparte und Bellington, verförpert, in dem Sohn der Revolution und dem Sproß der Geburtsariftofratie, beherrscht das Buch. Die Zusammenstellung und Beröffentlichung mit der "Stadt Lucca" ergab fich aus Beines politischem Brogramm. Satte er in der ersten Schrift zumeist seinen Born an ben Bfaffen gefühlt, so erschienen ihm die "Englischen Fragmente" wie eine Abrechnung mit dem zweiten, nicht minder leidenschaftlich gehaften Gegner, mit der Feudalariftofratie, diesem "Bampyr des Mittelalters", ber nach seiner Meinung gerade in England die gange Macht der Vergangenheit bewahrt hatte. Diese Bedeutung des Buches wird in dem Schluftapitel mit dem bezeichnenden Titel "Die Befreiung" beutlich ausgesprochen. England verharrt in "einem mittelalterlichen Auftand", ihm fehlt die Gleichheit, und alle Konzeffionen an die liberalen Ideen werden dort aus "faktischer Notwendigkeit", nicht aus dem allein seligmachenden "Brinzip" gewährt. Aber da Beine des Sieges der Idee gewiß ift, so ift es ihm eine Rleinigkeit, England eine Revolution vorauszusagen, die nicht nur "die Staatsform, fondern das ganze gesellschaftliche Leben" nach bem "breifarbigen Evangelium von Baris" umgestalten wird. Mit einem Lobgesang auf die Revolution schlieft das Buch. "Die demokratische Bernunft wird auch dort siegen, wie sie schon in Frankreich gesiegt hat. Die Freiheit ift eine neue Religion, die Religion unfrer Zeit. . . . Die Frangosen find das auserlesene Bolf der neuen Religion, in ihrer Sprache find die erften Evangelien und Dogmen verzeichnet, Baris ift das neue Jerusalem, und der Rhein ift ber Jordan, ber bas geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philifter." So lautet ber allerdings erft nachträglich hinzugefügte Schluß von Beines englischer Reisebeschreibung. England bient ihm nur als dunkle Folie, um das Land der idealen Freiheit in den leuchtendsten Farben zu schilbern.

Das alles klingt ben ernüchterten Lefern von heute wie leere Phrasen, aber ber revolutionare Taumel, in bem die Worte geschrieben find, berauschte damals Ropf und Berg ber Besten und erfüllte fie mit einer grenzenlofen Bewunderung für Frantreich, bas Land ber Freiheit und bes Fortschrittes. Wolfgang Menzel, der sich als huter des Deutschtums auffpielte, stimmte Beine ruchaltlos bei und erflarte in feiner Befprechung bes Werkes: "Nichts Wahres in der gangen Zeit seit Napoleons Stury als die Luge." Dan fah in der Reaftion feit dem Tage von Baterloo einen Verrat an der Sache der Menschheit, in der Revolution ein Wiedererwachen der Welt. Seine hatte nicht unrecht, daß er die Errungenschaften von 1789 hochhielt, mochten sie auch durch Strome von Blut erfauft fein. Jeder Fortschritt er= forbert Opfer. Aber ein Frrtum bes Dichters war die Unnahme, daß ber Fortschritt nur durch die gewaltsame Erhebung des Bolfes errungen werden fonne, daß die Revolution eine Notwendigkeit fei. Der Glaube an dieses Dogma der damaligen Liberalen führte gu ber falichen Beurteilung Englands, weil der Ausbau bes Staates dort nicht durch den Umfturg, sondern durch die gleichmäßige Tätigfeit der Berwaltung und Gesetzgebung erftrebt murbe, er führte auch zu der Mifiachtung Deutschlands, weil auch dort revolutionäre Reigungen nur in fehr geringem Mage beftanden. Der Richtrevolutionär erscheint als ber verächtliche Philister, ber Revolutionär als bas große Individuum, bas ein freies Ausleben ber Berfonlichkeit selbst gegen den Staat beanspruchen darf. Die politischen Unschauungen Beines und seiner Generation wurzeln tief in der Romantik, und was ihnen als Idee der Revolution vorschwebte. ift feine soziale, sondern eine individualiftische Bewegung. Sie redeten zwar viel von dem Bolte, aber fie fühlten fich nicht als Teil dieses Boltes, sondern als übergeordnete Einzelwesen. Die "vornehme Eisrinde" muß von Beines Bergen ichmelgen, wenn er in die Politit hinabsteigt. Selbst als Politifer ift er ftets Romantiter geblieben, ber bas Bolf nur als ein Machtmittel in ber Sand des großen Führers betrachtet. Romantifer waren fie alle

in ihrer seelischen Verfassung von Rousseau bis Lassalle, ja bis auf Rarl Marx.

Die vier Bande ber "Reifebilber" umfaffen bas Schaffen unseres Dichters in den wichtigen Jahren 1825-30. Die Form, die eigentümliche Berbindung bes Perfonlichen mit dem Zuftandlichen, hatte ihm die "Bargreise" intuitiv geliefert. Er hielt fie fest, weil fie seinem romantischen Naturell entsprach und sich als brauchbar bewährte, alles in scheinbarem bunten Durcheinander auszusprechen, mas er auf dem Bergen trug. Der Verfasser geht auf die Wanderschaft und läft die bunten Bilber an sich vorüberfluten, die mit einer nie wieder erreichten Fulle von Wit und Laune, Boefie und Sumor betrachtet und erläutert werben. Die Person bes Dichters bilbet ben festen Mittelpunkt, um den sich das immer wechselnde Belt= bild gruppiert. Darin liegt die Schwäche und die Stärke diefes neuen literarischen Typus, seine Stärke, soweit er poetisch, seine Schwäche, soweit er politisch ift. Die Poefie ist personlich, die Bolitit unversönlich. Daber war die politische Wirkung der "Reisebilder" nicht so groß, wie man nach dem allgemeinen Beifall erwarten burfte. Man nannte Beine in Berlin spöttisch ben "Salonbemagogen", nicht weil man an der Ehrlichkeit seiner Überzeugung zweifelte, sondern weil man in ihm immer den Dichter fah, ber in poetischer Form nebenbei Bolitik trieb. Man las die "Reise= bilber" mehr als Dichtung, weniger als politische Schrift. Der Dichter selbst urteilte über ben letten Band, er sei "ftarter im Ausbruck als im Ausgebrückten", er wirke also mehr burch bie Form als burch ben Inhalt. Das war eine Enttäuschung für ihn, und in dem Schlufwort der "Englischen Fragmente", das aber als Geleitwort zu allen vier Bänden zu betrachten ift, sucht er die politische Bedeutung des Werkes und seine eigene politische Rolle barzulegen.

Er erzählt dort das Märchen von dem Narren Kunz von der Rosen, der als einziger Getreuer dem verratenen und verlassenen Kaiser in das Gefängnis folgt. Mit ihm vergleicht sich der Dichter: "D, deutsches Baterland! teures deutsches Volk! ich bin dein Kunz

von der Rosen. Der Mann, dessen eigentliches Amt die Rurzweil. und der dich nur beluftigen follte in auten Tagen, er dringt in beinen Rerfer zur Zeit ber Rot; bier unter bem Mantel bringe ich dir dein ftartes Zepter und die schone Rrone - erkennft du mich nicht, mein Kaiser? Wenn ich bich nicht befreien kann, so will ich dich wenigstens tröften, und du sollst jemanden um dir haben, der mit dir schwatt über die bedränglichste Drangsal und dir Mut einspricht und dich lieb hat, und deffen befter Spaß und beftes Blut zu beinen Dienften fteht. Denn bu, mein Bolf, bift der mahre Raifer, der mahre Berr im Lande - bein Wille ift souveran und viel legitimer als jenes purpurne Tel est notre plaisir, das fich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andre Gewähr als die Salbadereien geschorener Gaufler - bein Wille, mein Bolt, ift die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn bu auch in Fesseln banieberliegft, so fiegt boch am Ende bein gutes Recht, es naht der Tag der Befreiung, eine neue Zeit beginnt - mein Raifer, die Nacht ift vorüber, und draußen glübt bas Morgenrot." Aber ber Zweck ber "Reisebilder" ift bamit noch nicht erschöpft. Der Rarr hat seine Pflicht getan, jest ift es an bem Raifer, Die feine zu erfüllen. Er foll bas Schwert ergreifen und den Mut finden, fich die Krone aufs haupt zu setzen. Das Bolt foll aus feiner Untätigfeit und Schlafmütigfeit aufwachen. Der Narr will es burch feinen Spott aufweden, burch feine Satire reizen, daß es fich endlich aufraffe und feine Bedranger verjage. Deutschland soll "wollen", es soll sich die Freiheit erringen so aut wie die andern Bölfer, fo gut wie Frangofen, Griechen und Bolen, und biefes Richtwollen, biefe Willensmüdigfeit bes beutschen Michel bringt ben Dichter zur Berzweiflung und entlocht ihm die icharfften Worte gegen ein Bolt, bas fich jum Spielball mittelalterlicher Gespenfter machen läßt. Es muß mit Gewalt aufgerüttelt werben, und dazu bedarf es ber satirischen Beitsche, ja bes verächtlichen Fußtrittes.

Beine hat die vier Bande "Reisebilber" als ein "ftattliches Standwerf" bezeichnet, und sicher gibt es fein Literaturdenkmal,

334

bas ben Charafter jener zwiespältigen Spoche mit ihrer Hoffnungsfreudigkeit und Beltmüdigkeit, ihrer Begeisterung und Blafiertheit. ihrem felbstzerfleischenden Wit und verföhnenden Sumor flarer jum Ausbruck bringt. Es ift ein Weltbild bas bas Auftommen ber modernen Weltanschauung im Rampfe gegen die Romantik darftellt. Die politische Betrachtungsweise ringt mit der poetischen, die praktische mit der fünstlerischen, die realistische mit der senti= mentalen. Der Berfaffer selbst blieb immer Romantiter, und bem ift es zuzuschreiben, daß das Boetische abgerundeter und anschaulicher hervortritt als bas Politische. Die ersten Banbe, in benen Die Poesie überwiegt, stehen über den späteren. Die Nachwelt lieft die "Bargreise" und das "Buch Le Grand" noch heute mit Bergnugen, mahrend die "Stadt Lucca", die "Nordfee III" und die "Englischen Fragmente" nur noch als geschichtliche Dokumente von bem Literarhiftorifer beachtet werden. Es liegt nicht nur baran, daß das meifte, was Beine erftrebte, längft verwirklicht und in ganz anderer Beise, als er bachte, verwirklicht ift, sondern es liegt an ber Dürftigfeit seiner politischen Gedanken überhaupt. Seine Freiheitsidee besitt nur einen negativen, aber teinen positiven Inhalt. Sie reißt nieder, weiß aber nichts Befferes an die Stelle bes Alten zu seten. Diese Ideenlosigkeit führte zur Rataftrophe bes Liberalismus im Jahre 1848. Alls die Stunde der Tat ichlug. fand fie nur Dottrinare und Paragraphenschreiber. Seine wie alle seine Zeitgenoffen forbern eine Berfassung und erwarten Bunder von ihr. Sie übersehen, daß die Berfaffung fein Bolf schafft, sondern nur der jeweilige Ausbruck eines Bolfes auf einer beftimmten Entwicklungsstufe ift. So wenig das deutsche Bolt nach einer mehrhundertjährigen Ohnmacht plötlich politisch werden fonnte, so wenig vermochte es ber Dichter selber. Er ift darin gang beutsch, gang ber Sohn seiner Zeit, und was er und seine Zeit Politit nannten, das ging über Bunfche und Traume, über Soffnungen und Phantasien nicht hinaus. Seine war nach seiner ganzen Beranlagung fein Politifer, sondern ein Dichter, ber die Not seiner Reit am eigenen Leibe fühlte, und weil er fie fühlte, ein Politifer

zu sein glaubte. Die "Reisebilder" erschienen ihm als eine große, kühne Tat, und das waren sie damals auch, aber ein bedeutenderes Werk als das "Buch der Lieder", wie der Verfasser glaubte, waren sie gewiß nicht. Immerhin, er hatte Grund, stolz auf die vier Bände zu sein, und er durste sich rühmen, daß er mutig seine Stimme für die Freiheit erhoben habe, während die andern, besonders die guten Freunde aus der Burschenschaft, die früher die Lautesten waren, vorsichtig schwiegen und die Freiheit klugerweise nur tief im Gemüt trugen.

"Ich hab's gewagt", burfte Beine am Schluffe biefes Werkes sagen, das den Hoffnungen von Tausenden das rechte Wort lieh. Darauf beruhte ber große materielle Erfolg. Für bie bamalige Reit wollte es ichon etwas befagen, daß die erften Bande einer Reuauflage bedurften, als der vierte erschien. Es wurde bei der Reufassung manches weggelaffen und innerhalb ber einzelnen Teile verschiedene Umstellungen vorgenommen. Die zweiten Nordseegedichte wurden mit ben erften vereimigt, und ber auf biefe Beife freigewordene Raum murde durch eine neue Gedichtsammlung, ben "Neuen Frühling", ausgefüllt. Es erscheint feltfam, daß ber Dichter in feiner damaligen erregten politischen Stimmung Sinn für Lyrif befaß, aber die neue Schaffensluft, die mit ber Revolution über ihn getommen war, griff auf alle Gebiete über, und es ift nicht nur die Unregung des befreundeten Romponiften Methfeffel, die ihn jur Poefie gurudführte. Diefer hatte ben Dichter um einige Lieber jur Bertonung gebeten. Beine ichicfte ihm ben "Neuen Frühling", und obgleich er ber Unficht war, bag "biefe Nachflänge bes Mittelalters, die noch unlängft in einer Beriode ber patriotischen Beschränftheit von allen Seiten widerhallten, jest verwehen wurden im Larmen ber neueften Freiheitstämpfe, im Betofe einer allgemeinen europäischen Bolferverbrüderung und im icharfen Schmerzjubel jener modernen Lieder, die feine fatholische Sarmonie ber Befühle er= lügen", fo nahm er fie doch in die "Reisebilder" auf, die "jatobinisch unerbittlich die Gefühle gerschneiden der Bahrheit wegen". Diefen Begensat zwischen seiner politischen Rampfftellung und bem leichten

Spiel bieser verspäteten Lyrif bringt der Prolog der Sammlung zum Ausdruck:

In Gemälbe-Galerieen siehst du oft bas Bild bes Manns, ber zum Kampfe wollte ziehen, wohlbewehrt mit Schild und Lang'.

Doch ihn neden Amoretten, rauben Lanze ihm und Schwert, binden ihn mit Blumenketten, wie er auch sich mürrisch wehrt.
So, in holden Hindernissen, wind' ich mich mit Lust und Leid, während andre kämpfen müssen in dem großen Kampf der Zeit.

(I, 203.)

Dieses Gedicht ist aus der damaligen Situation geschrieben, die andern Lieder stammen überwiegend aus früheren Jahren, und selbst die, die nach des Dichters eigenen Angaben erst 1830 versfaßt sind, greisen in ihrer Stimmung zumeist auf eine frühere Zeit zurück. Sie sügen dem Bilde Heines als Lyriker keinen neuen Zug hinzu und unterscheiden sich von seinen älteren Gedichten nur durch eine leichte Schattierung. Es ist von Interesse, daß der Bruch Heines mit der Poesie nicht so gründlich war, wie man nach seinen Briesen aus den letzten Jahren annehmen mußte, aber nicht diese verspätete Lyrik, sondern die politischen Schristen entschieden sein Schicksal. Die Poesie war damals für ihn nur eine "schöne Nebenslache"; die Besprechung des "Neuen Frühling" verbleibt daher besser sür später im Zusammenhang mit der gesamten Lyrik nach dem "Buch der Lieder".

In einer dritten kleinen Schrift nahm Heine Stellung zur Tagespolitik nach Ausbruch der Julirevolution. Ein dänischer Graf von Moltke hatte im Jahre 1830 ein Buch "über den Abel und bessen Berhältnis zum Bürgerstande" geschrieben. Seine Verteidigung der Vorrechte der Geburtsaristokratie trat ein bis dahin unbekannter Schriftsteller Nobert Wesselhöft in einer Schrift "Kahlborf über den Abel" entgegen, zu der Heine eine Einleitung (VII, 280) versaßte. Es

wurde ihm sogar das ganze Buch zugeschrieben, aber mit Recht hob er hervor, daß er niemals "mit solcher Mäßigung die adligen Prätensionen und Erblügen" hätte besprechen können. Die Schrift ift sachlich-historisch, die Einleitung temperamentvoll und persönlich wie alles, was aus der Feder unseres Dichters kam. Als er nachträglich den Grafen Moltke kennen lernte, als einen Gegner, der menschlich die höchste Achtung verdiente, bedauerte Heine diesen "Ausbruch von Haß und Leidenschaft" und stellte ihm in anerkennenswerter Weise eine öffentliche Ehrenerklärung aus.

Diese besondere Erregung erklärt sich durch die Erkenntnis bes Dichters, daß die Revolution feine Nachahmung in Deutschland finden. fondern nur eine verftärkte Reaktion hervorrufen werde. "Es ift jest Die Zeit der hohen Jagd auf die liberalen Ideen." Er fürchtete den Einfluß bes Baren, bem er einft bas Banner ber Freiheit in die Sand drücken wollte, er mißtraute dem Kronprinzen von Breuken, dem nachmaligen Friedrich Wilhelm IV., auf den die Liberalen die größten Soffnungen festen, und er ahnte, daß die Revolution felber nur das Großfapital an Stelle bes Abels emporheben werde. Es ift ihm, "als ipritte das Blut von Barichau bis auf fein Bavier". Der polnische Aufftand war am Zusammenbrechen. Bor ben Gefahren ber Reaktion will Beine warnen. Je brutaler fie auftritt, um fo gewaltsamer wird auch die unvermeidlich kommende Revolution sein. Die große Revolution war jo blutig, weil es feine Breßfreiheit gab; die Erhebung im Juli verlief ohne Greuel, weil "die frangofische Breffe bas Bolt von Paris für beffere Gefühle und minder blutige Wite empfänglich gemacht" hatte. "Sie hatte die Janorang ausgejätet aus den Bergen und die Intelligeng bineingefät." Es liegt nur an den Machthabern, welche Art der Revolution fie haben wollen; dieje felbft muß tommen, benn "ber Beift ber Revolution ift unfterblich und liegt nicht unter den Trauerweiden von Longwood". Deutschland ift reif für die "bürgerliche Gleichheit"; es hat dieselbe Entwicklung wie Frankreich burchlaufen, zwar nicht prattisch, sondern philosophisch. Die deutsche Philosophie entipricht ber frangofischen Geschichte. Kant ift der deutsche Robespierre, Fichte Napoleon, Schelling entspricht ber Restauration und Hegel mit seinem eklektischen Regiment dem Bürgerkönigtum der Orlsans. In der Philosophie ist der große Areislauf beschlossen, und wenn die Deutschen jeht zur Politik übergehen, so ist nur die Frage, ob ihre "Revolution eine trockne oder eine naßrote" sein werde.

Der Gebanke, daß die Idee fich anders als durch eine Revolution durchsetzen könne, ist Seine nie gekommen, und als die Revolution ausblieb, verzweifelte er an der Idee. Ginftweilen träumte er, daß es in Deutschland so fommen muffe, wie es in Frankreich gefommen war. Es schmeichelte ihm, daß er die Gleichheit der Ent= wicklung in den beiden Ländern entdeckt hatte mit dem Unterschied, daß hier die Tat, dort die Idee den Borrang habe. Auf Diefen Ausgleich zwischen ben beiben Ländern gründete fich seine beste Hoffnung für die Rutunft. Er war damals mit der Lehre Saint-Simons bekannt geworden und bezeichnete fie als fein neues Evangelium. Gin Lieblingsgedanke bes Saint-Simonismus aber war es, daß im Interesse des allgemeinen Fortschrittes jede Nation eine bestimmte Rolle empfangen habe, durch die sie an der Berwirklichung der Idee mitzuarbeiten habe. Die Saint-Simonisten teilten Frankreich die Religion, Deutschland die Wissenschaft und England ben Gewerbefleiß zu. Beine wich von ihnen ab und be= trachtete die praktische Politik als die Domane Frankreichs, die Philosophie als die Deutschlands. Auf jeden Fall ift es von Wichtigkeit, daß fich in der letten Schrift, die er auf deutschem Boben verfaßte, ichon die erften Spuren bes Saint-Simonismus zeigen, ber in Baris eine große Bedeutung für unsern Dichter gewinnen follte. Er trug viel zu feiner Überfiedlung nach Frankreich bei. Beine selber schrieb damals an Barnhagen: "Ich pade meine Roffer und reife nach Baris, um . . . gang dem heiligen Gefühle meiner neuen Religion mich hinzugeben und vielleicht als Priefter berselben die letten Beihen zu empfangen." Diese neue Religion war die Lehre Saint-Simons.

Heine war nicht wie verschiedene andere Häupter bes beutschen Liberalismus, wie Börne, Michael Beer, Maltig u. a., in der ersten

Begeisterung über die Julirevolution nach Baris geeilt, um fich an ber Sonne ber neuen Freiheit zu erwarmen. Er mar in Samburg geblieben und erstaunlicherweise taucht nicht einmal in seinen Briefen der Gedanke auf, nach Baris zu geben, mit dem er fich früher fo oft beschäftigt hatte. Erft um Reujahr 1831, also ein halbes Jahr nach dem Sieg der Freiheit, tritt er dem alten Blane wieder näher. Gin neues Berwürfnis mit dem reichen Onfel hatte im November stattgefunden, es muß besonders ernft gewesen sein. benn Beine erklärte einmal wieder in einer Anwandlung von Stolz. bag er feinen bisherigen Gelogeber "berelinquieren" und fich für ben Notfall nach neuen Reffourcen umsehen muffe. Er flagt bitter über feine Lage. Er habe gwar feine Schulden, aber mehr als bie positive Not plage ihn der Arger über eigne Unbeholfenheit, Fehlgriffe und Dummheit. Das mag sich zum Teil auf Campe begieben, den der Dichter als einen Filou und Schuft bezeichnete und ber ihm offenbar gerade einen von feinen vielen fleinlichen Streichen gespielt hatte, jum größeren Teil aber auf die Differeng mit Salomon Beine. Barnhagen allerdings nahm den Konflitt weniger tragifch und riet wie in allen früheren Fällen gur Berföhnung. ein Rat, ber von Beine, wenn auch "contre coeur", befolgt wurde, "um wenigstens bei plöglichen Schlägen einen Schut zu haben".

Aber der Dichter wollte dieses Mal um jeden Preis eine Anderung der Lage herbeiführen, selbst auf die Gesahr, Deutschland zu verlassen. Allerdings stand die Übersiedlung nach Paris nur als letzter und unerwünschter Ausweg vor seinen Augen, er wollte sich "zum Äußersten nur im äußersten Fall" entschließen. Mit erstaunlicher Einsicht in seine Lage und seine Zukunft sah er, daß er mit der Auswanderung als Dichter erledigt wäre und daß er als Politifer, sern der Heimat, nach links abgedrängt und zu einem unheilbaren Bruch mit den deutschen Machthabern getrieben würde. Er bat daher Barnhagen, nichts unversucht zu lassen, ihm eine Anstellung in Berlin oder Wien zu verschaffen. Ob er noch immer eine Prosessin in der preußischen Hauptstadt im Auge hatte, ist unbekannt, und über den Wiener Plänen liegt völliges Dunkel.

In dem Brief, in dem er dieses Brojeft erwähnt, sett er hinter Wien brei Ausrufezeichen. Bermutlich baute er ohne jede sonstige positive Unterlage auf die allgemein befannte Vorliebe Metternichs und des einflufreichen Friedrich Gent für sein "Buch der Lieder". Dagegen war er überzeugt, daß es nur an ihm liege, sich mit der preußischen Regierung zu verständigen, er teilte Barnhagens Bebenten nicht, daß der Inhalt feiner Schriften ihm die Möglichkeit einer Anstellung versperre, im Gegenteil, er meinte, weil man in Berlin die Schärfe feiner Sprache erkannt hatte, wurde man um fo eber geneigt sein, mit ihm zu verhandeln. Er fühlte fich als eine Macht, die, wie Arnold Ruge später schrieb, nicht zu ignorieren, nicht mit einer finstern Miene abzutun war. Seine wollte um jeden Preis eine feste Stellung haben, benn "ohne eine folche", schärfte er Varnhagen ein, "kann ich ja doch nichts leiften". Db und welche Schritte der Freund tat, ift nicht bekannt. Ber= mutlich erfaßte er die Lage als Unbeteiligter klarer und wußte, daß alle Berfuche erfolglos bleiben mußten. Für Beine gab es feinen Blat in Deutschland.

Da tauchte plötlich eine lette Möglichkeit auf, im Baterland ein Unterkommen zu finden. In Samburg war der Boften eines ber vier Ratssyndici erledigt. Die Neuwahl ftand vor der Tur, war aber immer verschoben worden, da der Senat keinen genehmen Randidaten fand. Es follte ein Mann mit einem populären Namen fein, der eine gewandte politische Feder führte. Beine entsprach ben äußeren Anforderungen, er war Doctor juris und das Hamburger Bürgerrecht konnte er jederzeit für einige Mark erwerben. Von verschiedenen Seiten hatte man ihm geraten, sich um die Stelle zu bewerben, doch bei den geringen Aussichten, die er befaß, konnte und wollte er sich als anerkannter Dichter und als Politiker der Lächerlichkeit eines Durchfalles nicht aussetzen. Als Bewerber konnte er sich nicht melden. Was auf geradem Wege nicht möglich war, sollte auf ungeradem erreicht werden. Der allezeit gefällige Barnhagen follte wieder eingreifen, er follte in auswärtigen Blättern für Beine Stimmung machen, befonders in die "Allgemeine

Zeitung" eine Notiz sanzieren, daß man in Berlin der Wahl eine besondere Wichtigkeit beilege und daß man Heines Ernennung als ein Begreifen der populären Bedürfnisse betrachten würde. Der Dichter hielt sogar eine Andeutung für zweckmäßig, daß man seine Wahl als einen Berlust für sein engeres Vaterland Preußen bedauere. Den Hamburgern sollte der Mund wässerig gemacht werden. Zugleich wies er den Freund auf alle seine Pressediehungen hin, selbst auf Rousseau und Moser, obgleich er sich mit dem einen seit langem überworfen hatte und dem andern im Begriff stand, die Freundschaft zu kündigen. Er setze alle Mittel in Bewegung. "Die Sache ist für meine Privatinteressen sehr wichtig", erklärte er Varnhagen. Trotz aller Bemühungen wurde er nicht gewählt, sondern ein Jünger Hugos, ein "Hauptheld der mikrostopisch untersuchenden historischen Juristenschule".

Beine hatte vermutlich als Ratschreiber so wenig ausgeharrt wie als Redakteur bei Cotta. Sein Ruhebedürfnis ware mahrscheinlich geschwunden, sobald er die ersehnte Ruhe gefunden. Auch darin glich er Arioft, der beständig um ein Amt und nach einer behaglichen Säuslichkeit jammerte, und als er beide Ziele erreichte, froh war, daß er die Stellung aufgeben, die Säuslichkeit durch Reisen unterbrechen konnte. Man wird behaupten durfen, daß Beine nicht die richtigen Wege einschlug und fich niemals ernftlich bemühte, eine Anftellung zu erhalten, aber einen Borwurf wird ihm nur der daraus machen, der ihm vorwirft, daß er ein Dichter war. Nur unter bem Zwang ber Verhältnisse suchte er eine Reben= beichäftigung, widerwillig verftand er fich zu einem Erwerb, gegen ben fich seine Runftlernatur auflehnte. Das Umt follte ihm nur Mittel zum Zweck sein und ihm nur die Möglichkeit geben, unabhängig zu bichten. Bon feinen Honoraren konnte er nicht leben, er war nicht praftisch, er selbst flagte "seinen brutalen aristofratischen Stolg" an, ber unausrottbar in feinem Bergen wurzelte, ber "ihm Berachtung gegen ben Juduftrialismus einflüfterte und zu ben vornehmften Schlechtigfeiten verleiten fonnte". Der Dichter hatte viel mehr aus seinen Werken berausschlagen können, aber er war

zu stolz, um zu markten und zu feilschen, freilich nicht stolz genug, nm nicht zu borgen und zweifelhafte Unterstützungen anzunehmen. Seit den Tagen des Horaz lebten die Dichter von den Zuwendungen ihrer Gönner oder von Sinekuren, soweit ihnen nicht wie Lope de Bega, Molidre und Shakespeare die Bühne erhebliche Einnahmen bescherte. Schiller wäre ohne den dänischen Zuschuß verhungert wie Platen ohne sein baherisches Jahrgeld. Uhland und Rückert hatten ihre Professuren, und selbst der gepeinigte Grilparzer war durch seine Wiener Bibliothekarstelle vor Not geschützt. Nur für Heine fand sich kein Mäzen und keine Stellung. Unter diesen Umständen war seines Bleibens in Deutschland nicht mehr.

Der Entschluß, nach Baris zu geben, wurde ihm sehr schwer. Beine rechnete kaum damit, daß er dauernd in Frankreich bleiben würde, aber er fah auch flar, daß es in absehbarer Zeit eine Rudkehr für ihn nicht gab. Wenn er doch ging, so geschah es, weil er feine Möglichkeit besaß, in Deutschland zu leben. Seiner Sicherheit und seinem Leben brohte allerdings keine Gefahr. Das wußte er felber, und wenn er es später so barftellte, als habe er nur die Wahl gehabt, entweder in Spandau bei Wasser und Brot zu sigen oder in Baris Auftern zu effen, so ift das eine humoristisch ge= färbte Schilderung. Beine hatte unbehelligt in Deutschland bleiben, aber auch verhungern ober von des Onkels Inade fein Leben weiter friften können. Der Abschied wurde ihm weder leicht noch wurde er leichtfertig genommen. Er kannte alle Grunde, Die gegen ein Berlaffen des Baterlandes sprachen, vor allem war er fich bewußt, daß er in Paris vom Dichter zum Journaliften herabfinten wurde. Dagegen baumte fich alles auf, was vom Runftler in ihm lebte. Später schrieb er, "es zeugte von einem hohen Brad bes Wahnsinns, daß man bas Baterland verließ". Das ift feine Redensart und fein Ausbruck nachträglicher Reue, sondern Beine war sich durchaus flar, daß er in der Heimat den besten Teil von fich felber zurückließ. Aber wie fich die Greignisse entwickelt hatten, blieb ihm feine Wahl. Er mußte nach Paris ziehen, er mußte die Tat vollbringen, weil er sie gedacht.

Bas Beine in und von der frangösischen Hauptstadt erwartete? Früher hatte er mehrfach erflärt, er wolle bort ein "europäisches Buch" schreiben. Das klingt wie eine jugendliche Brahlerei, gemeint ift damit ein Buch, bas ben liberalen Gedanken, ben Gedanken bes damaligen Eurovas, in internationaler Fassung vertrat. Das war in Deutschland nicht möglich. Bas bort erschien, befaß nur lokale Bedeutung, und außer Goethe mar es feinem Deutschen gelungen, aus der Beimat die Aufmerksamkeit des Auslandes zu erregen. Schlegel und humboldt maren internationale Größen geworben, in erfter Linie nicht durch ihre Werte, sondern durch ihr persönliches Wirfen außerhalb Deutschlands, besonders in Baris. Baris mar damals die geiftige Sauptstadt der Welt, der Ort, auf den alle Augen vom Often und Weften gerichtet waren. Nur er bot den Rejonanzboden für ein europäisches Buch, d. h. für ein Buch, das auf die gesamte Rulturwelt wirken follte, und nur dort herrschte Die Freiheit, unter ber es geschrieben werden konnte. Wir Beutigen betrachten es als felbstverftandlich, daß wir frei schreiben durfen, was wir benten. Dies Selbstverftandliche war für Beine ein Glück, bas er in ber Beimat noch nicht genoffen hatte. Alle feine Schriften waren vom Benfor, oft bis jur Sinnlofigfeit, entstellt worden. Man fann sich benken, wie er banach lechzte, endlich frei und nicht nur in Andeutungen ju fprechen. Zweifellos war es feine Absicht, in Baris auch als frangösischer Schriftsteller aufzutreten. Un Berbindungen fehlte es ihm nicht. Auf die liberalen Genoffen, die ihm vorausgeeilt maren, durfte er gablen, und bei ber engen Ber= bindung des deutschen Liberalismus mit dem französischen war er ficher, in der Breffe und Literatur bes fremden Landes balb Gingang zu finden. Das Beispiel Solbachs und F. M. Grimms mochte ihm vorschweben, von denen sich der eine als Philosoph und Mitglied der Enzyklopädisten, der andere als Literat trot ihrer deutschen Abstammung eine fehr angesehene Stellung in Baris geschaffen hatte. Dazu tam bie Sehnsucht nach ber Stätte ber Revolution, ber Bunich, ben Saint-Simonismus an der Quelle zu ftudieren, und bas Bedürfnis, bort ju fein, wo nach feiner und ber Liberalen Ansicht das Schickfal der Menschheit für Jahrhunderte entschieden wurde. Aber alle diese verlockenden Momente kamen gegen die dumpse Ahnung nicht auf, daß er sich selbst in der neuen Welt verlieren würde. Das Baterland konnte er mitnehmen. Auch in der Fremde kann man ein Deutscher bleiben, aber ein deutscher Dichter muß auf deutschem Boden leben und muß die Laute seiner Muttersprache um sich hören. Heines Abschiedsbrief an Varnhagen klingt verstimmt und verbittert, ohne große Hoffnung auf die Zukunft.

Merkwürdigerweise spielt unter den Gründen für die Auswanderung der deutsche Antisemitismus, der dem Dichter früher solche Pläne nahelegte, keine Rolle mehr. In den Erörterungen mit Barnhagen wird das Judentum überhaupt nicht erwähnt, weder bessen bessere Stellung in Frankreich, noch seine ungünstige Lage in Deutschland. Heine fühlte sich nicht mehr als Jude, die Religions- oder Rassenzugehörigkeit, die dereinst einen so gewaltigen Einfluß auf ihn ausübte, war überwunden. Er litt wohl noch unter seiner jüdischen Abstammung, aber das Judentum nahm keinen entscheidenden Plat mehr in seiner Gefühlswelt ein und rief seinen Entschluß zur Auswanderung nicht hervor.

In der zweiten Hälfte des April war er reisefertig. Den letzten Tag in Hamburg verbrachte er mit August Lewald. Am nächsten Morgen ging es fort, wieder wie vor vier Jahren über Hannover und Kassel nach Frankfurt, wo er von den Männern der liberalen Partei begeistert begrüßt und geseiert ward. Nach einem Aufenthalt von einer Woche reiste er weiter über Heidelberg und Karlsruhe. Genau am 1. Mai 1831 betrat er bei Straßburg französischen Boden und zwei Tage später traf er in Paris ein.

## XIII. In Paris

Der überragenden Bedeutung von Baris ift bereits in bem vorigen Kapitel gedacht worden. Die Hauptstadt Frankreichs war damals die der Welt, mit der sich selbst London nicht messen fonnte. Es lag an der Beripherie des europäischen Lebens, Baris da= gegen bildete feit den Tagen Ludwigs XIV. beffen Mittelpunkt. Seine glanzvolle Regierung hatte ber Stadt bie einzigartige Stellung geschaffen, die selbst die Diffwirtschaft seiner Nachfolger nicht erschüttert, die Revolution und das Kaiserreich aber noch fester begründet hatten. Es war die Stätte, wo das Schickfal der Welt entschieden wurde. Jedoch nicht nur in politischer, sondern auch in kultureller Beziehung besaß Frankreich die Führung in der Welt, und es war allgemein anerkannt — ob mit Recht oder Unrecht, kann bahingestellt bleiben -, daß das frangösische Bolk bas fortgeschrittenfte in Europa war und die höchste Blüte der Rultur erlangt hatte. Auch die anderen Länder bejagen große Rünftler, große Gelehrte und große Denfer, aber das maren Sondererichei= nungen, die in den Augen der Welt den Ruhm der frangösischen Runft und Wiffenschaft als Kollettivbegriff nicht schmälern tonnten. Frangofiich war die Sprache der vornehmen Kreise, fie murde in Rom wie in Berlin, in Dladrid wie in Betersburg verstanden. Wer sich zu der europäischen Gesellschaft zählte, beberrichte fie, las frangofische Bücher und Zeitungen und war bemüht, wenn es ihm Die Mittel erlaubten, seiner Bilbung durch einen Aufenthalt in Baris ben Abichluß zu geben, in der Stadt, die die höchste Eleganz, Die feinste Beselligkeit, Die reichsten Museen, Die besten missenschaft= lichen Silfsmittel, die berühmtesten Theater und die frivolsten Berftreuungen befaß.

Heine erlag wie die meisten Fremden dem Zauber von Baris. Er sah die Stadt in der besten Jahreszeit, verklärt von dem Glanze des Frühlings und der neu errungenen Freiheit. Bei seiner Anfunft "flimmerten", wie er selbst erzählt, "noch die Lichter der

346

Julisonne; die Wangen der schönen Lutetia waren noch rot von den Flammenkuffen der Sonne und an ihrer Bruft war noch nicht gang verwelft der bräutliche Blumenstrauß. Un den Strakeneden waren freilich hie und da die Liberté. Égalité. Fraternité schon wieder abgewischt. Die Flitterwochen vergeben schnell." Der Gegenfat zu dem langweiligen, öben, nur auf Erwerb bedachten Samburg war überwältigend. In Paris fand Beine bas ichaumenbe Leben, den bunten Wechsel der Ereigniffe, die Fulle der Reize, die sein Lebenselement waren. "Hier ertrinke ich" — schrieb er bald nach seiner Ankunft an das Chepaar Barnhagen - im "Strudel ber Begebenheiten, der Tageswellen, der brausenden Revolution: obendrein bestehe ich jett gang aus Phosphor, und während ich in einem wilden Menschenmeere ertrinke — verbrenne ich auch durch meine eigene Natur." Man darf annehmen, daß er den Becher der Barifer Freuden, der edelften wie der gemeinften, bis gur Befe auskoftete. Seine innerfte Natur mar wie die Ariosts auf den Lebensgenuß gerichtet. Zeit und Umftande, die ihm bisher an der Tafel bes Genuffes nur einen bescheibenen Blat vergönnt, hatten ihn in den Rampf gegen die getrieben, die die besten Site einnahmen, aber badurch wurde aus dem Epikuräer tein Stoiker, aus dem Spötter fein Mann ber Ibee. Das Ziel seines Ringens mar, wenn man es frei von der Selbsttäuschung betrachtet, in der er selbst notwendigerweise befangen war, nicht der Sieg eines Prinzips, sondern ber eigene Lebensgenuß. Paris bot ihm bas, was ihm die Heimat versagt hatte, und Beine genoß in vollen Zügen, wie eben nur ein Mensch genießen fann, der die edelsten Gaben des Beistes in den Dienst des Lebensgenusses zu stellen vermag. Er burchftreifte die Mujeen, begeifterte fich für die Sammlungen des Louvre, ließ fich Die Schätze der Bibliothek zeigen, besuchte Theater und Konzerte, aber er speifte auch mit Behagen in den eleganten Restaurants und erfreute fich an dem Rachtleben, dem weder das damalige London geschweige Berlin etwas Uhnliches an die Seite setzen konnte. "Zwischen zwölf und ein Uhr rauscht noch bas lebendiafte Leben in den Gaffen von Baris, in der Oper klingt eben bann bas

brausendste Finale, aus den Variétés und dem Gymnase strömen die heitersten Gruppen, und das wimmelt und tänzelt und lacht und schäfert auf den Boulevards." Das "Foyer der europäischen Gesellschaft" dünkte ihm Paris, ein "Panthean der Lebenden", wo sich alles versammelt, "was groß ist durch Liebe oder Haß, durch Fühlen oder Denken, durch Wissen oder Können, durch Glück oder Unglück, durch Zukunst oder Vergangenheit".

Der erste Gindruck von Baris mar entscheibend. Beine hat die Stadt außerordentlich geliebt und er war sich flar, daß ihre internationale Gesellschaft die Umgebung war, die ihm am besten aufagte. Er hegte zwar in ben nächsten Jahren gelegentlich Blane, Baris zu verlaffen, aber soweit diese nicht durch seine beständige Angst vor preußischen Spionen und vor einer Auslieferungsforde= rung ber preußischen Regierung eingegeben wurden, find fie nicht ernst zu nehmen und nur ein Ausdruck der Unraft, die ihn auch in der Fremde nicht losließ. Er brauchte Abwechselung, um feine Phantafie aufzufrischen, um feine Sinne anzuregen. Die Gleichmäßigfeit der Umwelt wirfte lähmend auf ihn. Der Romantifer hatte das Gefühl zum Philifter zu werden. War er in Baris, fo fehnte er fich nach der Rube des Landlebens, nach Wald, Feld und Meer; war er in der Proving, so vermigte er den "heiligen Boden der Boulevards". Er liebte die Beränderung. In Baris selbst hat er nachweislich fünfzehn verschiedene Wohnungen gehabt, vermutlich waren es noch mehr, und wir fennen nur die, wo er wenigstens einige Monate aushielt. Bu einer wirklichen Seghaftigkeit gelangte er felbst in ber frangosischen hauptftadt nicht. Seine Bohnung behielt ftets etwas Unbehagliches, feine Einrichtung blieb die eines Hotel garni, er besaß feinen Ginn für Bauslichkeit und fpeifte lieber im Reftaurant als im eignen Hause.

Diese Unstetheit verteuerte seine Lebenshaltung. Sein Geldbeutel stand in keinem Berhältnis zu seiner Lebens- und Genußfreudigskeit. Salomon Heine hatte dem Neffen eine Jahresrente von 4000 Franken ausgesetzt, der Dichter hatte auch recht gute eigne Ein-

nahmen, aber das langte natürlich nicht für einen Mann, der gern in den besten Restaurants verkehrte, edle Weine, wenn auch in bescheidenen Mengen, liebte und dem für Geld zugänglichen Teil des weiblichen Geschlechtes huldigte. Die Hamburger Finanzmisdere wurde nach Paris übertragen, das ewige Feilschen mit dem geizigen Onkel und dem knickrigen Verleger. Aber es half alles nichts, Heine war nach wie vor darauf angewiesen, zu borgen und Schulden zu machen. Kaum einen unter seinen Freunden gibt es, der nicht angepumpt wurde, selbst dem treuen Moser, dem er die Freundschaft aufgekündigt hatte, schrieb er wieder, als er sich in Geldwerlegenheit besand und keinen andren Ausweg sah. Meherbeer und andere haben den Dichter mit mehr oder weniger großen Summen unterstüßt, aber geringen Dank geerntet. Fast mit jedem dieser Wohltäter hat sich Heine nachträglich überworsen, nicht weil, aber obgleich sie ihm geholsen hatten.

In seiner Not dachte er daran, seine Beziehungen zu den Rothschilds und den Foulds, den reichen judischen Bankhäusern, an die er durch den Ontel empfohlen war, ju gewinnbringenden Borfenfpetulationen auszunugen. Er brandmartte zwar den "Staatspapierichacher als das nichtswürdigfte Geschäft", aber die moralische Empörung verhinderte ihn nicht, fich daran zu beteiligen, und er scheint zeitweilig mit qutem Erfolg operiert zu haben, bis er später in die Sände zweifelhafter Spekulanten, besonders in die von Laffalles faubern Schwager Friedland fiel, durch die er nicht nur sein bescheidenes Guthaben, sondern noch darüber hinaus verlor. Bei diesen schon bedenklichen Geschäften scheint sich Beine — sei es aus Unkenntnis, Leichtsinn ober Gewinnsucht — sehr unbedenklich benommen zu haben, wenigstens hängt es wohl mit berartigen Machenschaften zusammen, daß er das Saus Fould nicht mehr betreten, ja daß dort sein Rame nicht genannt werden durfte. Beine fannte, wenn er Gelb brauchte, ahnlich wie Richard Wagner feine Bedenken. Er fragte nicht danach, von wem es fam, sondern er nahm es unter dem Druck des augenblicklichen Bedürfniffes, ohne fich die möglichen Folgen flar zu machen.

Rur daraus läßt es sich erklären, nicht verteidigen, daß er sich von

ber frangösischen Regierung eine Jahresrente von 4800 Franken gahlen ließ. Der Dichter felbst hat fie als "jenes große Almosen" bezeichnet, welches das französische Volk an so viele Tausende von Fremden spendete, die fich durch ihren Gifer für die Sache ber Revolution in ihrer Heimat mehr oder minder glorreich tompromititert hatten und an dem gaftlichen Berde Frankreichs eine Freiftätte suchten. Es ift richtig, daß Beine nicht ber einzige war, ber diese Unterstützung empfing, ja daß er sogar recht zahlreiche Genoffen aus aller herren Ländern befaß, es ift auch richtig, daß er teine Gegenleiftung übernahm und nicht in ben Sold der frangosischen Regierung trat, aber es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob diese Liebesgabe an irgendeine gefallene Größe, die sich in bas Brivatleben guruckzog, gezahlt wurde ober an den erften Bublisiften Europas. Auch Metternich bachte nicht baran, beftimmte Dienste von Borne zu verlangen, als er ihn gegen ein fehr ftatt= liches Gehalt nach Wien zu ziehen suchte. Beide Teile wußten, daß es sich tropbem nicht um ein Geschent handelte. Der fürstliche Menschenkenner war sich barüber flar, daß ein Autor bes Lied fingen muß, beffen Brot er ift. Borne lehnte ab; Beine nahm die Benfion und begab sich dadurch zum mindesten in eine moralische Abhängigkeit. Er verlor die Freiheit, gegen die Manner zu fchreiben, die ihm Gehalt zahlten.

Während er in den ersten Pariser Jahren den Bürgerkönig und seine beiden bedeutendsten Minister Guizot und Thiers rücksichtslos verspottete, hören diese Angriffe zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz auf oder nehmen den Charakter einer harmlosen Opposition an. Man wird nicht sehlgreisen, wenn man diese Mäßigung mit der Aussicht auf eine Pension oder mit ihrer Bewilligung in Berbindung bringt. Das französische Bolk hatte mit diesem Zuschuß, der aus einem geheimen Fonds gewährt wurde, nichts zu tun, und seiner Regierung lag damals mehr an der Dämpfung als an der Förderung des revolutionären Gedankens. Das alles wußte Heine. Zu seinen Gunsten spricht nur die Geringsfügigkeit der Summe, die ihn in keiner Weise aller materiellen Sorgen enthob. Wenn er sich verkausen wollte, so konnte er einen viel höheren

Breis erzielen. Es scheint ihm an berartigen Versuchungen nicht gefehlt zuhaben, die vermutlich von öfterreichischer Seite famen. Schon 1832 schrieb er an Barnhagen, daß er fich eine forglose Existenz durch Mittel verschaffen könne, gegen die er als vornehmer Mann eine beftimmte Repugnang habe. Bei Unnahme ber frangofischen Gelber hatte Beine subjektiv nicht die Meinung, baf er seine Überzeugung preisgebe und daß er wider befferes Wiffen und Gemiffen ichreiben muffe, auf ber andern Seite konnte aber die Regierung Ludwig Philipps nur ber Unficht fein, daß fie einen der einflugreichften europäischen Journalisten sich gewonnen und für recht geringes Geld gunftig geftimmt hatte. Der Dichter hat diese Benfion etwa breigehn Jahre lang bis jum Sturz bes Burgerkonigtums bezogen. ohne daß einer seiner Freunde etwas ahnte. Das Geheimnis, bas vielleicht nur ihm felber, Thiers und Guizot bekannt war, wurde aufs ftrengfte gewahrt, und erft als die Februarrevolution die geheimen Aften ber gefturzten Regierung ans Licht brachte, erfuhr man, daß der deutsche Dichter von Frankreich eine Benfion erhielt. Er war damals schon ein schwerfranker Mann. Die Wohltat der Regierung Louis Philipps hat ihm mehr geschadet als genütt, fie bleibt ein dauernder Fleck auf seinem Charafter leider nicht der einzige! — und fie hat seine chronische Geldnot nicht behoben.

Ein politischer Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland bestand damals nicht. Die Franzosen empfanden es wohl schmerzlich, daß sie ihre Vormachtstellung in Europa verloren hatten, und der besonders in der Literatur und der Malerei erstarkende Napoleonstultus begünstigte die Revanchesorderung für Waterloo, aber diese Stimmung beherrschte nicht wie nach der Niederlage von Sedan das gesamte öffentliche Leben. Sie richtete sich nicht gegen den einzelnen Deutschen, ja nicht einmal gegen Deutschland, sondern nur gegen Preußen. Man machte einen großen Unterschied zwischen dem konkreten Preußen und dem abstrakten Deutschland. Das eine war ein Staat, mit dem man sich politisch auseinanderzusezen hatte, das andere ein Begriff, allensalls eine Provinz im Bereiche

bes Geiftes. Aber felbst dieses geiftige Dentschland mar ben Frangofen jo gut wie unbekannt, und bas wenige, bas fie bavon wußten, ftammte aus dem tendenziösen Buch der Frau von Staël, die teil= weise, um Napoleon zu ärgern, die Zuftande jenseits des Rheines in einer einseitigen und übertrieben gunftigen Beleuchtung geschildert hatte. Sie fand dort die Tugenden, die in Frankreich nicht mehr existierten, Reuschheit, Treue, Reinheit ber Sitten, Ginfachbeit, furz alle die Borguge, mit benen die Borftellung des Romantifers das Mittelalter auszuschmücken pflegte. Man barf fich burch bas Lob ber Frau von Staël nicht täuschen lassen. Sie gab wohl gu, daß die Deutschen moralisch beffer als die Frangofen feien, aber diefer höhere sittliche Wert beruhte doch auf ihrer Rudftanbigfeit. Wie es Tacitus nicht in ben Ginn fam, einen alten Germanen, weil er ein befferer Mensch mar, einem Römer gleich= zuftellen, ebenso ift für Frau von Staël die kulturelle Überlegenheit ihrer Landsleute etwas Selbstverftandliches. Deutschland mag gute Sitten haben, aber Franfreich befitt die Rultur, es verforpert die Gegenwart, Deutschland die Bergangenheit. Es erschien den Franzosen wie ein Stück mittelalterlicher Romantik, die in bas helle Licht des 19. Jahrhunderts, wie ein Reft von Poefie, der in die Brofa der Reuzeit hineinragte. Der Rame l'Allemagne wurde nicht genannt ohne die Beiworte la douce, la chaste, la romanesque; es find die geläufigen Bezeichnungen, die die deutschen und frangösischen Nachahmer Walter Scotts bem Mittelalter beilegen.

Die französischen Romantiker nahmen ein besonderes Interesse an Deutschland, sie begeisterten sich, ohne es zu kennen, für dieses Land der verfallenen Ritterburgen, der kleinen Universitäten, der Duodezstaaten und der politischen Machtlosigkeit. Die französische Romantik war unpolitisch, sie lehnte die Politik in bewußter Weise ab, um völlig in der Kunst aufzugehen. Dieser Zustand schien in Deutschland verwirklicht, es erschien als das Land des reinen Geistes, das Land der Poesie und der Philosophie. Einzelne der französischen Romantiker nahmen sich die Mühe und zogen über den Rhein. Da sie aber die Sprache nicht beherrschten und in

Deutschland nur mit Literaten verkehrten, fo kamen fie mit benfelben Borurteilen nach Sause, mit benen fie ausgezogen waren. Die Mehrzahl aber blieb in Baris und pries die deutsche Literatur von dort, ohne sie zu kennen. Reiner der Romantiker, die so viel von Deutschland redeten, verstand ein Wort der Sprache. Die beutschen Dichter waren in Frankreich so gut wie unbekannt, selbst Goethe. Sein Rame mar allen geläufig, aber von feinen Berken wurde nur ber "Werther" gelesen und "Fauft" gepriefen, ber mit feinem gotischen Studierzimmer, seinem Begen- und Teufelsput so recht geeignet war, die Vorstellung des romantisch-mustisch= mittelalterlichen Deutschlands zu verstärken, "Niemand in Frankreich tennt Goethe", flagte nach 1849 die Gräfin d'Agoult und Sainte-Beuve verglich ihn mit Juviter Ammon, der fich dem Sterblichen unfichtbar in seinem Tempel verborgen halt. Goethe erschien ben Franzosen als Romantifer, und ba fein Ginfluß in Frankreich nicht auf der Form, sondern auf dem Stoff beruhte, so bewegte er fich auch zumeist in romantischer Richtung, durch "Gös" und "Fauft" mittelalterlich, durch den "Westöstlichen Divan" morgenländisch.

Auch die deutsche Philosophie oder wenigstens das, was man von ihr wußte, wirkte in ähnlicher Weise. Man erzählte sich, daß jenseits des Rheines von erstaunlich gelehrten Prosessoren eine Philosophie betrieben werde, deren Tiefsinn und Unendlichkeit im schärssten Gegensatz zu der Klarheit und Gegenständlichkeit Boltaires stehe. Sie kam den Franzosen wie eine mystische Geheimlehre vor, und es war in erster Linie das Geheimnisvolle, das die Romantiker anzog und einzelne von ihnen an die Quelle selber lockte. Aber sie kamen vielsach nicht an die richtige Stelle wie Edgar Quinet, der seine Zeit bei dem mystisch veranlagten Kreuzer in Heidelberg versor, oder es sehlte ihnen der geistige Schwung, wie den nüchternen Brüdern Deschamps oder dem seichten Victor Cousin, um das Wesen der deutschen Philosophie zu begreifen. Der Schleier wurde von ihnen nicht gelüstet, und der deutsche Idealismus von Kant dis Hegel blieb für die Franzosen eine undekannte Wissen-

schaft, von beren unerforschlichem Tieffinn fie ebenso fest überzeugt waren wie von ihrer vollfommenen Zwecklofigfeit. Diese Philosophie tonnte fich nach ihrer Meinung nur ein Land erlauben, bas auf jede praftische Betätigung, auf jede Polilit, auf jedes machtvolle Ausleben in der Gegenwart verzichtete und fein Beil ausschlieglich im Reiche bes Geiftes suchte. Im Bergleich mit ben beutschen Träumern fühlte der Frangose die gange Überlegenheit des Mannes ber Tat und ber gereiften Erfahrung, bes Mannes, bem bie Führung Europas oblag und ber es bem andern überließ, gemiffe Rebenfächer in muhiamer und bewunderungswürdiger Arbeit auszugestalten. Go verfündete Bictor Sugo: "Deutschland ift bas Berg, Frankreich der Ropf. Deutschland und Frankreich verkörpern die Rultur. Deutschland empfindet, Frankreich denkt. Die Empfindung und der Gedanke bilden den Rulturmenichen." Man darf fich durch biefe außere Bleichstellung nicht täuschen laffen. Sie ift nur icheinbar und enthält im Grunde die Anerkennung von Frankreichs überlegenheit. Der Ropf muß in der Birklichkeit den Vorrang vor bem Bergen haben; der Realift lächelt über den Idealiften, er betrachtet ihn als Kind ober Dummfopf, wenn nicht gar als ein bequemes Dbjekt ber Ausbeutung. Es mar für Deutschland ein geringer Ruhm, daß man feine Philosophie und Dichtung bewunderte, denn es geschah mit dem hintergedanken, daß diefes Deutschland zu praktischem Sandeln unfähig fei und daber der politischen Führung Frankreichs bedürfe und ihm freudig folgen werde. Diese Anschauung beherrschte nicht nur die Franzosen, sondern wurde von den Liberalen, von den gebilbeten und geiftig führenden Schichten Deutschlands, geteilt. Gie erfannten die Überlegenheit Frantreichs an, fie glaubten an eine Berteilung ber Rollen, Die bem einen Bolt die Dichtung, dem anderen die Politit als Do= mane zugewiesen habe. Dan verlangte von den Frangofen, daß fie in der Runft die Bahnen Deutschlands, von den Deutschen, baß fie in der Bolitit die Bahnen Frankreichs mandelten.

Die beiden Bölker verstanden sich nicht. Für eine Bermittlung, die sie wechselseitig über ihr eigenstes Besen aufklärte, bestand ge-

wiß eine Gelegenheit, ja sie war eine Notwendigkeit. Heine hat die Herbeiführung einer Verständigung als sein Amt betrachtet. Roch in seinem Testament von 1851 erklärte er: "Es war die große Ausgabe meines Lebens, an dem herzlichen Einverständnisse zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten und die Känke der Feinde der Demokratie zu vereiteln, welche die internationalen Vorurteile und Animositäten zu ihrem Außen ausbeuten. Ich glaube mich sowohl um meine Landsleute wie um die Franzosen wohlverdient gemacht zu haben, und die Ansprüche, welche ich auf ihren Dank besitze, sind ohne Zweisel das wertvollste Vermächtnis, das ich meiner Universalerdin zuwenden kann." Die Versöhnung der beiden Völker war ein Lieblingsgedanke unseres Dichters, dem er zum mindesten in den ersten Fahren seines Pariser Ausenthaltes mit Eiser und, wie er glaubte, mit Ersolg nachlebte.

Die heutige Generation, die den Zusammenbruch so vieler Verftändigungsattionen erlebt hat, wird daran zweifeln, ob sich die Beziehungen der Bölfer durch das Wirken im Geifte verbeffern laffen und ob fie nicht nur durch die materiellen Interessen und die Macht der Waffen bestimmt werden. Aber läßt man auch diese grundsätliche Frage außer Betracht, fo litt Beines Vermittlung unter ber Bahl feines Standpunktes. Auch er glaubte an die Überlegenheit ber Frangofen und er mußte baran glauben. Sie war ja die Boraussetzung seiner Übersiedlung nach Baris. Dieses große Opfer seines Lebens ober, wenn man nicht von einem Opfer sprechen will, Diefe große Beränderung fant zu einem torichten, zwecklosen Streich berab, wenn sie nicht im Interesse des Fortschritts und des Rufunftgedankens vollzogen war. Mit der Flucht aus Deutschland hatte Beine sein Schicksal in die Schale Frankreichs gelegt, und wenn diese zu leicht befunden wurde und in die Bohe schnellte, fo war seinem Leben selber der Boden entzogen und seiner Wirtfamteit fehlte die innere Berechtigung. Beine mußte an die Überlegenheit Frankreichs glauben. Er mußte fich auf den Standpunkt stellen, daß Frankreich in politischer Beziehung Deutschland weit poraus sei, daß dieses nichts Besseres tun könne als die demofratischen Methoden der vorgeschrittenen lateinischen Schwefter angunehmen und fie vielleicht bafür mit ben Schäten feiner Philosophie und Boefie zu entschädigen. Man barf babei nicht an einen Gelbit= betrug bes Dichters benten. Er war aufrichtig, er lebte ber über= zeugung, die damals nicht nur von den Franzosen gehegt, sondern von der großen Maffe der liberalen Deutschen geteilt murde. Beine mußte an diefem Programm festhalten, es war für ihn eine Lebensfrage und er mußte alle Zweifel an seiner Richtigkeit, wenn ihm solche kamen, niederringen. Das war "la force des choses". Die Macht ber Dinge, die er selbst in einem der ersten Briefe aus Baris für seine Überfiedlung nach Frankreich verantwortlich machte. Sie trieb ihn nicht nur in das fremde Land, fie schmiebete nicht nur sein Schickfal an bas bes fremden Bolkes. fondern fie zwang ihn auch, mit allen Fafern feines Bergens an Frankreich zu glauben. Ein Ameifel an Frankreich mar gleichbedeutend mit einem Zweifel an fich felber. Seine mar mit dem Tag feiner Ankunft in Paris nicht mehr frei.

Die Zweifel find ihm nicht erspart geblieben. Je langer er in bem Lande weilte, befto ftarfer wurden fie, ja man fann fagen, baß die innere Leere seines späteren Lebens durch die Richterfüllung ber Erwartungen verursacht murde, die der Dichter auf Frankreich gefest. Es war vielleicht feine Enttäuschung, aber bas Große blieb aus, bas er von dem Bolt feiner zweiten Beimat erhoffte. Er fpricht gewöhnlich von den Frangosen mit der höchsten Bewunderung und Begeisterung. Sie find ihm nicht nur, wie es in dem liberalen Programm ftand, die Nation ber Freiheit, des Fortschritts und ber Revolution, sondern auch das liebenswürdigste und edelfte, bas höflichste und großmütigste Bolt biefer Erde. Er ift bei ihrem Lob häufig in die "verdammte französische Phrase" verfallen, die er bei andern Gelegenheiten energisch von sich wies. Aber was sollte er tun? Er fannte bie gallifche Selbstgefälligfeit nur zu gut und er mußte, daß er nur durch die Schmeichelei das Dhr einer Gaftfreunde gewinnen konnte. Biele von seinen dithyrambischen Lobsprüchen besitzen nur den Wert eines Romplimentes, es find captationes

benevolentiae, die in den französisch versaßten Schristen den Ton der gesellschaftlichen Hösslichkeit kaum überschreiten, in dem sach-licheren deutschen Stil dagegen den Leser unangenehm berühren und sein Gesühl oft beleidigen. Heine war nicht blind gegen die Fehler der Franzosen, wenn er auch selten von ihnen spricht. Ihre Sitelsteit und Selbstgefälligkeit waren ihm wohl bekannt, ihre Phrasen-haftigkeit, Schwahhaftigkeit, Unzuverlässigkeit und Unsauberkeit wurden ihm oft unleidlich. Er durchschaute die "Großmäuligkeit ihrer von Freiheit" deklamierenden Presse, die in krassem Widerspruch zu der Schwunglosigkeit, Nüchternheit und materialistischen Gesinnung des Volkes stand, und er empfand es nicht als Vorzug, daß "alle Bande der Familie in Frankreich gelockert" und "jede Autorität niedergebrochen" war. Das sind gewiß schwerwiegende Zugeständnisse sinen begeisterten Anhänger Frankreichs.

überhaupt hatte der Dichter, wenn er sein Auge in die Zufunft schweifen ließ, mehr Bertrauen zu der alten als zu der neuen Beimat. allerdings unter der Voraussehung, daß Deutschland sich dem demofratischen Gedanken anpassen würde. Er mahnte die Frangosen bringend. fich nicht in die inneren Angelegenheiten Deutschlands zu mischen. benn er sah voraus, daß an der geeinten Rraft des deutschen Bolkes ihre Eingriffe kläglich gerschellen würden. In solchen prophetischen Augenblicken stand die Erhebung Deutschlands als sicher vor seinen Augen, allerdings eine Erhebung, wie er sie verftand, burch die Revolution. "Ich rate euch, ihr Franzosen, verhaltet euch alsdann fehr ftille und beileibe! hütet euch zu applaudieren. Wir fönnten euch leicht migverstehen und euch in unfrer unhöflichen Art etwas barich zur Rube verweisen; benn wenn wir früherhin in unserm servil verdroffenen Rustande euch manchmal überwältigen konnten, so vermöchten wir es noch weit eher im über= mute des Freiheitsrausches. Ihr wißt ja selber, was man in einem solchen Ruftand vermag, und ihr seid nicht mehr in einem solchen Rustande. Nehmt euch in acht! Ich meine es aut mit euch und beshalb sage ich euch die bittere Wahrheit. Ihr habt von dem befreiten Deutschland mehr zu befürchten als von der ganzen heiligen

Allianz mitsamt allen Kroaten und Kosaten." Das sind Worte, wie sie die französische Überhebung nur selten zu hören bekam. In solchen Augenblicken drängte sich dem Dichter das Gefühl auf, daß die Freiheit in Fraukreich nur eine vielgepriesene Tradition von 1789 sei und nur durch Deutschland zu einer sittlichen, weltserobernden Macht werden könne. Aber dieses Gefühl durfte nicht zur Erkenntnis werden. Sin Blick in die traurige Gegenwart genügte, ein Vergleich der wenig befriedigenden französischen Zustände mit den völlig unbefriedigenden deutschen, um diese Ahnung niederzuringen und um Heines Glauben an Frankreich zu besestigen. Seine Auswanderung war eine endgültige Absage an Deutschland.

Die politische Lage der neuen Heimat entsprach seinem Ideal burchaus nicht. In Baris merkte er balb, daß "die herrliche Juli= revolution nicht fo gang gratis aufgeführt worden" mar, sondern baß "biefes Schauspiel für Götter einige Millionen gekoftet" hatte. Er fah, daß die Drahtzieher hinter ber Szene alles andre als Selben und Ibealiften waren, aber es überraichte ihn boch, bag "die Idee eines Burgerfonigs ohne Sofetifette, ohne Ebelfnechte, ohne Kurtifanen, ohne diamantne Trinkgelber und sonstige Berrlich= feit" in der Ferne blendender als in der unmittelbaren Rahe wirkte. Der schlaue Rechner auf bem Thron mit ber posierenden Ginfachheit, bem Allerweltshändedruden und bem baumwollenen Regenfcirm entsprach nicht bem bemotratischen Ibeal eines Ronigs von Boltes Unaden. Er wirfte wie ein Rarifatur ber Majeftat und bildete für Freund und Feind einen Gegenftand bes Spottes. Er tat ben Liberalen auch nicht ben Gefallen, das Banner ber Freiheit zu entfalten und fich zum Führer der internationalen antireattionaren Bewegung aufzuwerfen. Er war die Rreatur ber Banfiere, die ihn auf den Thron gehoben hatten, und bachte nur baran, die Ruhe wiederherzustellen und mit Silfe der reichen Bourgeoifie fein Königtum zu befeftigen. Er ging von der richtigen Erfenntnis aus, baß Frankreich nicht ftart genug war, ben fonservativen europaischen Machten allein entgegenzutreten, im Gegenteil, er suchte fie ju gewinnen und feine revolutionare Berfunft nach Möglichfeit in

Bergeffenheit zu bringen. Diese Politik bedang ein energisches Abrücken von allen revolutionären Bestrebungen im Innern wie im Ausland. Einige republikanische Butsche, verspätete Rachzügler ber Julierhebung, wurden blutig unterdrückt und das Zweifammerinftem wieder eingeführt. Überhaupt wurde der konstitutionell= parlamentarische Apparat geschickt ausgenutt, um den alten Absolutismus in verschleierter Form beizubehalten. Die legitimen Regierungen gewannen Vertrauen zu Ludwig Philipp und faben in ihm bald ben besten Berteidiger gegen bie Revolution, zumal da er nichts tat, um die internationale europäische Bewegung, die auf Frankreich und bas Bürgerkönigtum hoffte, zu unterftüten. In Italien wich er vor den öfterreichischen Ansprüchen guruck und er rührte feinen Finger gur Rettung ber Bolen, sondern ließ es geschehen, daß ihre Erhebung, die von den Sympathien des gesamten liberalen Europas getragen wurde, von den Ruffen in der grausamsten Weise niedergeschlagen wurde. Den Kall von Warschau betrachtete zwar nicht die Regierung bes Burgerkönigs, aber bas frangösische Volk wie eine personliche Riederlage. Ludwig Philipps nüchterne, auf Wiederherstellung von Rube und Ordnung um jeden Preis gerichtete Politik entsprach den phantaftischen Bunschen nicht, die die Freiheitsmänner hegten und die Barben ber napoleonischen Legende pflegten. Die Eitelkeit der Frangosen wurde nicht befriebigt, die fich eingebildet hatten, durch den Sturg der Bourbonen wieder an die Spite von Europa zu treten.

Heine ist nie ein wirklicher Politiker gewesen. Es fehlte ihm zu einem solchen so ziemlich alles. Er besaß keine wirtschaftlichen Kenntnisse, keinen Sinblick in die bewegenden Kräfte seiner Zeit und kein Augenmaß für das Erreichbare und Mögliche. Er war ein Dichter, den eine Reihe von Ereignissen, meist persönlicher Natur, in eine Oppositionsstellung getrieben und zu einem gläubigen Vertreter der liberalen Idee gemacht hatten. Die Julirevolution bedeutete in seinen Augen einen glänzenden Sieg der Idee, und wenn dieser Sieg nicht zur vollen Niederwerfung der reaktionären Gewalten ausgenutzt wurde, so lag es nach seiner Meinung nur

baran, daß die Sieger, also in erfter Linie Louis Bhilipp und feine Minister, aus Bosheit ober aus Ungeschick ben Erfolg vereitelten ober nicht wollten. Sie hatten fich von dem Abel und den Bfaffen wieder einfangen laffen, benn biefe beiben Stände waren es, Die Beine gewohnheitsmäßig für alle Übel verantwortlich machte und als die Reinde betrachtete, die den Sieg der Idee und damit die Reugeburt ber Belt zu paradiefischen Buftanden verhinderten. Die Opposition in Frankreich fah in Louis Philipp einen Berrater an ber Sache bes Bolfes, bes Bolfes, bas ihn unter Ginfag bes eignen Lebens auf den Thron erhoben hatte. Bare der Dichter tonsequent gewesen, so hatte er nach seiner gangen Bergangenheit die Unficht der Republikaner sich aneignen muffen. Aber er war nicht tonsequent, und nicht nur weil er ein Sahresgehalt von der französischen Regierung empfing, sondern schon vor diesem Ereignis trennte er sich von den Raditalen. Er scheute sich, die praktischen Folgerungen aus der Idee zu ziehen. Die liberale Idee hatte für ihn einen poetischen Reig. Nicht die Überzeugung, sondern die Phantafie zwang ihm die Rolle bes Bolkstribunen auf; es schmeichelte feiner Eigenliebe und Gitelfeit, das Banner Europas in dem großen Freiheitstampf zu tragen. Aber die afthetische Form des Rampfes war dem Dichter interessanter als ber Rampf selber, und sobald der Rampf nicht mehr äfthetisch geführt wurde, also in dem Augenblid, wo die Politik ihre ausschließlichen Rechte geltend machte, erlahmte sein Gifer. Den praftischen Ansprüchen konnte er nicht gerecht werben. Die Entjagung, die die Rolle des Freiheitstämpfers erforberte, widerstrebte feiner innerften Ratur. Er fand in Baris zwar unerfreuliche politische Verhältnisse, aber sonft recht angenehme Lebensbedingungen, und er konnte sich nicht entschließen, zugunften ber 3bee auf fie zu verzichten. Er mar bereit, weiter für die Revolution zu mirken, aber er wollte dabei die Borteile der beftebenben Staatsordnung genießen. Er überfah, daß er bamit eine unhaltbare Zwitterftellung einnahm. Er glaubte, mit seiner Auswanderung aus Deutschland ber Sache ein ungeheures Opfer gebracht zu haben, und er abnte nicht, bak, wenn er konsequent war,

dieses Opfer nur das erste auf einem langen, langen Leidenspfad war, daß der Mann des Bolfes und der Freiheit auf alles, mag es nun Poesie, Persönlichseit und eigenes Glück, verzichten muß, um ganz der Sache zu leben. Das lag nicht in Heines Natur, es lag überhaupt nicht in der Natur der Männer, die unter dem Individualismus der Romantik herangewachsen waren.

Bon den Deutschen in Baris war der Dichter bei seiner Untunft freudig begrüßt worden. Es follen damals an 80000 Deutsche in der frangösischen Sauptstadt gelebt haben. Wenn diese Bahl richtig ift, so waren es in der überwiegenden Mehrzahl Sandwerker. Angestellte und fleine Gewerbetreibende, die ftill für fich ohne Zusammenschluß ihrem Verdienst nachgingen und politisch nicht die geringste Rolle spielten. Es spricht für ihre Teilnahmslosigkeit am öffentlichen Leben, daß mehrfache Bersuche, eine deutsche Zeitung in Baris zu gründen, gescheitert waren. Diefe große Maffe von Deutschen brachte nicht die genügende Bahl von Lesern und Abonnenten auf, um ein bescheidnes Wochen- oder Monatsblatt zu unterhalten. Der Beruf kettete fie an Frankreich und entfremdete fie dem Deutschtum. Tropdem eriftierte ein gewisses geiftiges beutsches Leben in Baris. Es gruppierte fich um den im In- und Austand geachteten Buchladen von Seideloff und Campe, wo die neuesten Reitungen aus ber Beimat zur Lekture, die neuesten Bucher gur Unficht und zum Raufe auslagen. Den Mittelpunkt diefes Deutschtums bildeten die Korrespondenten der großen Zeitungen in Röln, München, Augsburg, Frantfurt und Berlin. Wie bie Berhältniffe bamals lagen, war es für ein beutsches Blatt bas Wichtigste, in Baris aut vertreten und von dort aut unterrichtet zu werden. So vereinigten fich in der Sauptstadt eine Reihe trefflicher Männer, nicht einseitige Politiker, denn es lag ihnen auch ob, das heimische Bublitum über alles Reue in der frangofischen Runft, Literatur und Wiffenschaft aufzuklären. Sie bilbeten ben dauernden, wenn auch beständig wechselnden Mittelvunkt für die zahlreichen deutschen Rünftler und Gelehrten, die durch die überragende Stellung von Baris angelockt, bort mehr ober minder langen Aufenthalt nahmen.

Die Beichwerlichkeit der Reise nahm das wenig verwöhnte Geschlecht von damals gern in den Kauf, wenn es galt, zu lernen und sich zu bilden. Alexander v. Humboldt, Hebbel, Grillparzer, Anastasius Grün (Graf Auersperg), Fürst Bückler, Richard Wagner, Heinrich Laube, Fanny Lewald, Adolph Stahr und viele andre weilten häusig in Paris. Kaum einer von Heines alten Freunden ließ es sich nehmen, ihn dort aufzusuchen. Diese Besuche hielten den Dichter in dauernder Berbindung mit der Heimat, das geistige Band zwischen Paris und Deutschland war viel stärker als fünfzig Jahre später, trozdem die Verkehrsmittel in der Zwischenzeit die räumliche Entsernung verkleinert hatten. Die Behauptung ist nicht übertrieben, daß ein Teil des geistigen deutschen Lebens nach Paris verlegt war, vor allem ein großer Teil des politischen Lebens.

Biele Deutsche, die mit den beimischen Regierungen in Konflift geraten waren, hatten sich nach Baris geflüchtet. Teils waren es wirklich Ausgewiesene, teils Leute, Die es zu Recht ober Unrecht für beffer hielten, das deutsche Gebiet und die Reichweite ber bundesstaatlichen Polizei zu meiden. Diese Flüchtlinge bildeten eine fehr gemischte Gesellichaft, vielfach waren es reine Joealisten von matellosem Ruf und Bandel, vielfach recht zweifelhafte Elemente, auf die der Ausdruck "Schnorrer und Berichwörer" angewendet werden darf. In ber Fremde nahm man es nicht fo genau, man fühlte sich als Schickjalsgenoffen, als Opfer der Tyrannei und dachte nicht baran, ben Fall jedes einzelnen zu untersuchen. Das geistige Saupt Dieser Gesellichaft, benn von einer Bartei läft fich faum reden, bilbete Ludwig Borne oder, wie fein Geburtename lautet, Low Baruch. Beim Musbruch ber Julirevolution mar er nach Paris geeilt, um das Wert der Freiheit zu vollenden und womöglich nach Deutschland zu übertragen. "Er war", wie ihm felbft Beine, fein erbitterter Gegner, bezeugen mußte. "ein Batriot vom Wirbel bis jur Bebe, und bas Baterland mar feine gange Liebe." Das ift gewiß ehrenvoll für einen Mann, ber noch bie gange Schmach ber Frantfurter Jubengaffe burchlebt und fein Umt verloren hatte, als durch den Sieg der Deutschen 1814 die faum

errungene Gleichberechtigung der Juden wieder aufgehoben murbe. Borne bekannte fich zum Liberalismus, nicht um perfonlich erlittenes Unrecht zu rächen, sondern mit der vollen Chrlichfeit und Sachlichfeit ber Überzeugung. Er murde ein unermüblicher Vorfampfer ber liberalen Bewegung und er hat sie gefördert, soweit bas nur burch Charafter geschehen konnte. Denn so verschieden er sonft von Beine war, er glich ihm in dem Mangel jeder Befähigung zur praktischen Bolitik. Deutscher Doktrinarismus und judischer Buchstabenglaube verbanden fich zu einer Weltfremdheit, Ginficht und Urteilslofigfeit, wie sie in gleicher Beise kaum wieder vorgekommen find. Borne war politisch ein ebenso großes wie reines Kind, und das Schlimme mar nur, daß feine Rindereien von den Zeitgenoffen eruft genommen, ja als Inbegriff von politischer Weisheit bewundert wurden. Er war das Ideal des Liberalismus, von allen angebetet und verehrt, außer von Beine, beffen Spott die republifanische Starrheit des Mannes, deffen Abneigung das Unfünftlerische seines Wesens herausforderte. Der Runft ftand Borne mit der gangen Berftandnislosigkeit des Talmubisten gegenüber. Daraus wird man ihm keinen Vorwurf machen, wohl aber, daß er es tropbem magte, über Runft zu schreiben. Gegen Goethe verspürte er einen personlichen Sag, er fab in ihm "ben fleinsten Menschen, ben feigen Philister, Rleinftadter und Fürstendiener". Er hegte gegen ben Benius ber Boefie Die Empfindung Jagos, der fich durch die "lichte Schönheit" bes Antipoden "verhäflicht" fühlt. Seine fah die Angriffe des borniert naiven Borne gegen Goethe nicht ungern, folange biefer lette Sproß ber Runftperiode am Leben war; nach seinem Tode war der Druck bes größeren Meifters von der Seele des fleineren Dichters ge= nommen und er betrachtete Bornes Ausfälle nur noch als Rindereien eines ahnungslosen politischen Kannegießers.

Es war natürlich, daß unter der liberalen deutschen Gruppe in Paris die radikale Richtung die Oberhand gewann. Eine Verantwortung hatten die Leute so wenig wie eine praktische Aufgabe, und so kam es, daß die lautesten Deklamatoren als die skärksten und konsequentesten Vorkämpser erschienen. Vörne war nicht der Börne 363

Mann, bas extreme Treiben zu mäßigen, im Begenteil, er ließ fich immer mehr von ber republikanischen Strömung abtreiben. Die Bartei fand einen Rudhalt an ben frangofischen Republifanern und trat mit den Republikanern in den andern romanischen Länbern in solidarische Berbindung. Ihr Organ, die "Tribune", raffelte unter dem Schut der frangofischen Breffreiheit mit revolutionaren Phrasen, Die ber Regierung bes Burgerkonigs recht läftig waren und den fremden Gesandten häufig Unlaß zu Beichwerden gaben, obaleich diese mehr lärmende als gefährliche Propaganda in Deutschland nur einen fehr schwachen Widerhall fand. Gerade biefe Rreife begruften Beine mit besonderem Gifer in Baris. Sie wußten feine Reder ju ichaten und betrachteten es als felbstverftandlich, daß ein Mann von seiner Bergangenheit fich mit Wort und Tat in den Dienst ihrer "heiligen Sache" stellen wurde. Um so schmerzlicher war ihre Überraschung, als der Ankömmling nicht die geringste Luft verspürte, fich mit den "deutschen Sakobinern, den Tribune= leuten, den Patrioten und Baterlandgrettern", wie er fie nannte, auf Gedeih und Berberb zu verbinden, ja daß fein revolutionarer Eifer mit der Überfiedlung nach Baris erfaltete. Er amufierte fich vortrefflich, besuchte Museen, ging ins Theater und unterhielt sich mit frangösischen Rünftlern, ftatt den Brandreden in dem deutschen Berichwörerklub zu lauschen und über die Abjetung der Bundes= fürsten zu bebattieren. Dieses eintonige Geschimpfe mar Beine widerwärtig, nicht weil es zwecklos und politisch unpraktisch war, sondern weil es sein afthetisches Gefühl beleidigte. Die Gesellschaft ber beutschen Republikaner war ihm aufs äußerste "fatal" und ihren Guhrer Borne hielt er, wie er an feine deutschen Freunde fchrieb, für verrückt, wenn er auch aus Rlugheit und Barteirücksichten feine Meinung nicht auszusprechen magte. Er ging so weit, daß. er in ben "Memoiren bes herrn von Schnabelewopsti" bie Boten häufte, benn - meinte er - "beffer, man fagt, ich fei ein Gaffenjunge, als bag man mich für einen allzu ernften Baterlandsretter hält". Er wollte von den Republikanern nichts wiffen, deren hohles und lächerliches Verschwörertum ihn anwiderte. Er fab wie Dante,

daß er durch die Flucht aus ber Heimat in eine "schmähliche Gesellschaft" geraten war.

Man tate Beine als Mensch und Dichter Unrecht, wollte man ihn mit dem Maßstabe Dantes meffen. Wenn es geschieht, fo tragt er selber die Schuld, er selbst hat häufig sein Barifer Eril mit ben Worten dieses größten Verbannten aus Florenz geschildert und hat dadurch den Vergleich herausgefordert. Er fällt zuungunften bes modernen Dichters aus. Dante murbe aus ber Baterstadt ausgestoßen und von seinen Mitburgern zum Feuertod verurteilt. Beine ging, weil er sich in Deutschland unmöglich gemacht hatte und feine Unftellung fand. Dante lebte in bitterfter Armut, Beine verbrachte recht behagliche Tage in Baris, und wenn er den Juß auf fremde Treppen setzen und das bittre Salz fremder Tische essen mußte, so lag es baran, daß er sich mit seinen bescheidnen Renten nicht einzurichten wußte. Der Florentiner bildete ftolz eine Partei für sich, als er die Richtigkeit seiner Schicksalsgenoffen erkannte, der Deutsche suchte zwischen den Barteien hindurchzusteuern und bald der einen, bald der andern gerecht zu werden. Seine hat fich gelegentlich in den Mantel des großen Verbannten gehüllt, er paßte ihm nicht beffer als der Königsmantel einem Schauspieler, benn unter ber Sulle fehlt bas fonigliche Berg. Dante trug die Qualen der europäischen Christenheit in sich, Beine nur sein eignes kleines Weh. Auch er hat unter der Entfernung von der Beimat gelitten, aber sein Rummer war in erfter Linie afthetisch. Nicht bas Schickfal bes Baterlandes bedrückte ihn, sondern ihm fehlte die deutsche Sprache, das Lebenselement des Dichters. Für biefen Rummer weiß er ergreifende Worte zu finden: "Glücklich find die, welche in den Kerkern der Heimat ruhig hinmodern . . . benn diese Rerfer find eine Beimat mit eisernen Stangen, und deutsche Luft weht hindurch, und der Schlüffelmeister, wenn er nicht gang stumm ift, spricht er die deutsche Sprache! . . . Es find heute über sechs Monde, daß kein deutscher Laut an mein Dhr klang, und alles, was ich dichte und trachte, kleidet fich mühsam in aus= ländische Redensarten . . . Ihr habt vielleicht einen Begriff vom

leiblichen Exil, jedoch vom geistigen Exil kann nur ein deutscher Dichter sich eine Vorstellung machen, der sich gezwungen sähe, den ganzen Tag französisch zu sprechen, zu schreiben und sogar des Nachts am Herzen der Geliebten französisch zu seufzen! Auch meine Gedanken sind exiliert, exiliert in eine fremde Sprache."

Das Gefühl der geistigen Zugehörigkeit zu Deutschland hat Heine sich stets bewahrt, und dies Gefühl hat ihn verhindert, Franzose zu werden, obgleich einem Mann in seiner Lage die französische Staatsangehörigkeit manchen Vorteil bot. Vorbereitungen zu seiner Naturalisierung hat er mehrsach getroffen, aber zu dem entscheidensden Schritt konnte er sich nicht entschließen. Er wußte, daß ein deutscher Dichter ein Deutscher bleiben muß. Auf seinem Grabe sollte stehen: "Hier ruht ein deutscher Dichter." Dieses Festhalten am Lande seiner Geburt muß man Heine, an dem so viel zu tadeln ist, hoch anrechnen.

Man fann es bem Dichter nachfühlen, daß er unter der abstofienden Wirkung des republikanischen Treibens auf der einen, unter bem Eindruck bes lebensluftigen, sonnigen Baris auf ber andern Seite fehr geringe Luft verspürte, ben politischen Rampf fortzuseben, geschweige zu verscharfen, wie die Borne und Genoffen von ihm verlangten. Die neue Umgebung entsprach gang feiner Reigung, die wechselnden Bilber ber Großstadt befriedigten und beruhigten feine ftets nach neuen Gindruden verlangenden Sinne. Sie boten ihm eine Gulle von Anregung, fo daß alle feine fünftlerischen Reigungen wieder erwachten und daß er sich am liebsten, wie er Barnhagen fchrieb, nur mit Runft, Philosophie und Religion beschäftigt hatte. Schon im Mai 1832 teilte er bem Freunde mit: "Ich stehe jest auf Friedensfuß mit allem Bestehenden, und wenn ich auch noch nicht begarmiere, so geschieht es nur ber Demagogen wegen, gegen welche ich einen schweren Stand hatte und noch habe." Die Republitaner verlangten von ihm eine flare Stellungnahme, fie forberten, daß er fich offen für ober gegen fie ertläre, und als der Dichter gogerte, als er weber aus feiner Mäßigung heraustreten noch die schmeichelhafte Rolle des Tribunen abgeben wollte,

scheuten fie vor ben ichlimmften Mitteln nicht gurud, um Beines Entscheidung zu erzwingen. Sie bruckten unter finnentstellenden Auslaffungen einzelne feiner Auffate in ihren Barifer Barteiblättchen nach, so daß sie nicht mehr gemäßigt, sondern ausgesprochen regierungsfreundlich flangen und stellten den Berfasser selbst als österreichischen bezahlten Agenten hin. Obgleich der Dichter bas Manöver durchschaute, so versehlte es doch seinen Zwed nicht. Beine jog schärfere Saiten auf. Er glaubte bas feiner Bergangenheit und seinem Ruf schulbig zu sein. Er hielt es für unflug, mit ben Radikalen zu brechen, und für unvorsichtig, seine mahre Meinung über Borne auszusprechen. Er fürchtete fich vor beffen Gefolaschaft. Er fürchtete, als ein Berteidiger bes Königtums, als ein Unhänger des Abels und der Bfaffen, furz als ein Bolfsverräter verläftert zu werden, und er befürchtete auch eine direfte Gewalttat von republikanischer Seite. Er zitterte vor Gefahren, Die ihm von den Baterlandsrettern brohten.

Auf ber andern Seite wollte er auch fein ruhiges Leben in Baris nicht auf das Spiel setzen. Die Anast, die ihn schon in der Beimat beberrichte, verfolgte ihn auch in der Fremde. Überall witterte er preußische Spione, obgleich er fich bei ruhiger Überlegung felbst fagte, daß er fich nicht "wegen seiner politischen Stellung irgend einer Gefahr aussetzte". Tropbem ging er fo weit, den preußischen Gesandten aufzusuchen, um ihm zu erklären, daß er nichts Bofes gegen Breugen im Schilbe führe. Der heimliche Schritt sicherte ihn nach rechts, gefährdete ihn aber. wenn er ruchbar wurde, befto mehr nach links. Diese Sorge zwang ihn wieder, ben Demagogen entgegenzukommen, die er im Grunde seines Bergens hafte und verachtete. Gie maren es, die ihn verhinderten, das Leben seiner Wahl in Paris zu führen, in ihnen lebte seine eigene Bergangenheit, die ihn durch das Gewicht ber Verhältnisse, la force des choses, zwang, radikal zu bleiben und noch radikaler zu werden. Seine sah in der Republik nicht die für Deutschland geeignete Staatsform, aber wenn er über diefe Frage auch mit sich hätte reben lassen, so wollte er sich boch mit den Regierungen nicht völlig überwerfen, weder mit der französischen

noch der preußischen. Zunächst freilich hoffte und wünschte er von ihnen nichts, aber er wollte sich auch für die Zukunft den Weg zu ihnen nicht gänzlich versperren. Die Schärfe seiner Waffen zeigte er ihnen gerne, schon um ihnen den richtigen Maßstab des Gegners und den Wert seiner Person vor Augen zu halten; aber das war noch kein Grund, sie so tödlich zu verlezen, daß eine Aussöhnung für alle Zeit unmöglich wurde.

Durch biese sich freuzenden Erwägungen und widersprechende Rudfichtnahme bald auf rechts bald auf links bekommt Beines Saltung etwas Unaufrichtiges und Halbes. Mit dem einen Auge schielt er nach ber Regierung, mit dem andern nach den Rabifalen. Sagt er fich beispielsweise in ben "Frangofischen Buftanden" offen von dem republikanischen Programm los, so glaubt er es dadurch wieder gut zu machen, daß er den Republikanern als Menichen Die höchste Anerkennung ausspricht. Tritt er in Dieser Schrift für bas Königtum ein, so versieht er fie mit einer Ginleitung, die von Behäffigfeiten gegen Breugen ftrott. Berfett er gur Wonne der Konservativen dem toten Borne einen Fugtritt, der diefes Ideal der Liberalen zertrümmert, so hofft er das durch das "Wintermarchen", die schmählichste Satire, die je gegen Deutsch= land gerichtet ift, wieder auszugleichen. Er sucht fich muhfam zwischen den Extremen zu behaupten, er war bestrebt, es mit niemand zu verderben, und wollte fich keiner Partei auf Gnade und Un= anade ausliefern. Bei biefem politischen Giertang ift Beine gwar manchmal unangenehm angestoßen, aber es gelang ihm boch, ihn länger als ein Jahrzent fortzuführen, ohne daß er fich zwingen ließ, fich einer Bartei ausschließlich hinzugeben. Dazu gehörte eine Gewandtheit und geiftige Regjamkeit, wie fie nur seiner Broteusnatur eigen mar. Er mar ein Meifter ber boppelbeutigen Bhrase, er beherrichte mit vollendeter Birtuofitat die Runft, feine Meinung hinter halben Worten zu verbergen, die bem einen bies, bem andern bas Gegenteil besagten. Er zwingt ben Lefer, zwischen ben Zeilen zu lesen, und er suggeriert ihm nicht, was geschrieben steht, sondern was der Lefer zu vernehmen wünscht.

Im Rampfe gegen die Zensur hat Beine diese Fertigkeit erworben. Er spielt eine große Rolle in der Ausbildung seines Stiles. Da mußte jedes Wort erwogen, der mahre Sinn versteckt, das Gefähr= lichste in möglichst harmlose Form gekleidet werden, sonst fiel es ber Schere zum Opfer. Widersprüche erschienen als Rriegslift. Anerkennung des Bestehenden als Schmeichelei, um die Aufmertsamteit des Zensors abzulenken. Alle Mittel waren bem Autor erlaubt, wenn fie es ihm ermöglichten, fein Boot durch die Klippen ber Zensur hindurchzusteuern. Diese literarischen Rämpfe mußten mit der gangen Geriffenheit eines Freibeuters und Schmugglers geführt werden, der außerhalb des Gesetzes steht. Ginen "journaliftischen Schleichhändler" hat fich ber Dichter felber genannt. Es fam ihm darauf an, "die gute Ladung, die er an Bord hat, in ben Safen der öffentlichen Meinung zu führen", gleichgültig gegen Die Mittel, die er gebrauchte. Diese nach heutigen Begriffen unaufrichtige Kampfesweise erklärt manche Zweideutigkeit in seinen Schriften, aber felbst wenn man biesem Rotstand ber bamaligen Schriftsteller Rechnung trägt, fo bleiben doch gablreiche Salbheiten und sachliche Widersprüche bestehn, die aus seinem Charafter. feinem Schwanken und Lavieren zwischen ben Barteien bervorgingen. Es fiel den Gegnern nicht schwer, diese Blößen aufzudeden. Borne verhöhnte ihn als den "Jesuiten der Freiheit", andere spotteten über den "Salondemagogen", aber er wurde tropbem von allen, wenn auch widerwillig, ernft genommen, von den Regierungen und dem Bublifum, von den Royaliften und den Republifanern, weil hinter diesen Widersprüchen ein Mann ftand, feine ftarte Berionlichkeit, aber doch ein Mann der über die Waffen des menschlichen Geiftes, über Bathos, Laune, Wit und Satire mit einer von feinem andern erreichten Meifterschaft gebot. Der Dichter Beine verlieh dem Journalisten und Bolitifer eine ungeahnte Bedeutung, die Form ift es, die felbst in seinen Prosaschriften die Schwäche feiner politischen Stellung verbeckt.

Heine war eine Macht im beutschen Geistesleben, mit der man sich abfinden mußte. Selbst die Gegner gaben das zu. Und diese

Dacht wurde burch die Überfiedlung nach Frankreich gesteigert. Der Dichter war dort der Alltagsmisere entruckt, er gewann bas Bathos ber Diftang und die Weltstadt als ben Resonanzboden feiner Stimme. Er war zwar nicht der gelesenste deutsche Autor, benn gegen die Romanfabrikanten konnte er nicht aufkommen, auch nicht der geachtetste, aber ber beste Schriftsteller. Wenn er diefen Ruhm in einem Brief an seinen Bruder in Anspruch nimmt, so mag bas freilich, felbst mit ber Einschräntung, bak er ein Gin= äugiger unter Blinden sei, anmagend klingen, aber die Tatfache felbst war nicht abzustreiten. Sein Stil wurde von niemand er= reicht und biefer hinreißende Stil zwang bas Publifum in feinen Bann. Bei jedem Greignis fragte man: Bas fagt Beine bagu? Dan wollte seine Ansicht hören und nach ihr formten sich die gebilbeten Schichten Deutschlands die ihre, fei es daß fie ihm bei= ftimmten, sei es daß fie ihm widersprachen. Nach seinem Urteil ichieden fich die Barteien, aber gelesen wurde er von allen.

Die erften Jahre in Paris bezeichnen Beines Bohepunkt. Es ift begreiflich, daß er von den Verlegern gesucht wurde. Angebote tamen ihm aus allen Städten. Man brangte fich banach, feinen Namen, wenn nicht als Verfasser, so boch als Berausgeber auf ein neues Buch zu setzen ober fich von ihm eine Ginleitung und Borrede schreiben zu laffen. Trot biefer Lockungen von andrer Seite und trot der Dighelligkeiten, die die Berausgabe jedes Bandes verursachte, ift Beine seinem Samburger Campe ftete treu geblieben, obgleich er ihm manchmal flarmachen mußte, daß er "fein fleiner Junge" mehr, sondern in den gehn Jahren ihrer Bekanntschaft "erschrecklich gewachsen" sei. "Und gar in ben letten Jahren; Sie haben teinen Begriff bavon, wie ich groß geworben bin. Ich überrage einen gangen Ropf boch eine Menge Schriftfteller." - Die letten vier Jahre find die Zeit in Baris, Die Berbannung hatte Beines literarische Stellung und feinen Ginfluß auf das Bublifum wesentlich gehoben.

Die Bolksstimmung neigt sich immer bem zu, ber Mitleid zu verbienen scheint. Heine hatte bas im Falle Platen gründlich erfahren, und biefe Erfahrung war nicht verloren. Er verftand es trefflich, die überfiedlung nach Baris als Berbannung hinzuftellen, er wußte auch die faum berechtigte Runde zu verbreiten, daß er nicht nach Deutschland gurudfehren fonne, ohne verhaftet zu werden. Dieses scheinbare Martyrium trug viel bagu bei, sein Ansehen zu heben, die Erinnerung an feine alten Fehler zu tilgen und das Gewicht seiner Werke zu vermehren. Minuit praesentia famam, aber die Entfernung mehrt sie. "Beine in Baris" war eine gang andre Berfonlichkeit als der Jude Beine in Samburg. Das deutsche Bublifum war begierig, von ihm zu hören. Die Schilberung eines Besuches bei Beine mar jeder Reitung eine willkommene Gabe, und jeder Deutsche von Ruf, der nach Baris fam, suchte die Bekanntschaft des Dichters zu machen. Er hatte fich felbst in seinen Schriften so ftart in den Borderarund gedrängt, daß bas Bublitum fich beinahe mehr für feine Berson als seine Bücher interessierte. Der Rampf um Beine träat badurch einen so unangenehmen persönlichen Charafter. Die Begner befassen fich nicht mit seinen Leiftungen, sondern mit feiner Berson, fie üben keine sachliche Kritik, sondern sie suchen ihn als Menschen herabzusehen, und wie ihm jedes Mittel recht war, sich zur Geltung zu bringen, so war ihnen teine Waffe zu gemein, um fie gegen den Dichter zu gebrauchen. Selten ist ein Mensch in fo infamer Beise verleumdet, verläftert und beschimpft worden wie Beine. Mehr als einmal war er genötigt, fich gegen diese Angriffe in öffentlichen Erklärungen zur Wehr zu feten. Selbst die Erpressung ift an ihn herangetreten. Der leicht eingeschüchterte, von Natur angftliche Dichter ließ fich beftimmen, ben Schuften Schweigegelder zu bezahlen, die er sich natürlich erst wieder bei guten Freunden borgen mußte.

Die Deutschen, die mit Heine in Paris in Berührung kamen und sein nicht einwandfreies Leben mitlebten, haben sich nicht von der besten Seite gezeigt. Es gab sicher viel unerfreuliche Puntte im Dasein des Dichters, aber gerade dieser alltägliche Schmutz wurde von den Besuchern mit Behagen aufgegriffen und in die Öffentlichkeit gezerrt. Diese Ersahrungen haben Heine gegen die Heimat erbittert und haben ihm ben Umgang mit den Deutschen in Paris verleidet. Es ift kein Zweisel, daß er den Berkehr mit den Franzosen vorzog. Sie stießen sich nicht an seine jüdische Abstammung, sie wußten nichts von seinen unliebsamen, ja sogar unsauberen literarischen Händeln, sie kannten nur den berühmten Dichter "le spirituel Allemand". Im Gegensatzu Börne, der zwar in Frankreich, aber nicht mit den Franzosen lebte, suchte Heine die Gesellschaft von Paris. Er wollte ja nur nicht wie jener aus Frankreich auf Deutschland wirken, sondern beide Länder miteinander in Berbindung bringen und geistig durchdringen. Er wollte auch als französischer Schriftsteller auftreten. Dazu mußte er sich die nötigen Berbindungen schaffen, er mußte, wie er es einmal spöttisch ausdrückte, den "Lohnlakai des eignen Ruhmes spielen".

Das romantisch-hiftorische Pringip, das fich verspätet auch in Frankreich durchsette, gab dem Geiftesleben des Landes eine neue Blute. Die Poefie wies Namen auf wie Bictor Sugo, Alfred de Bigny, Georges Sand, Lamartine, Derimée, Theophile Gautier und Dumas pere, die Geschichtschreibung Buigot, Mignet, Thiers, die Malerei Borace Bernet, Delaroche, Ury Scheffer, die Raturwiffenschaften Cuvier und Geoffron Saint-Hilaire. Die Dichter und Siftorifer hat Beine alle perfonlich gekannt und er war ftolz barauf, daß er "amicalement" mit ihnen verkehre, aber man darf sich von diesem Berkehr feine zu großen Borftellungen machen. Die vier größten von ihnen, Bictor Sugo, Merimee, de Bigny und Lamar= tine, erwähnen Beines Namen niemals in ihren Schriften und Rorrespondenzen, Thiers und Buigot, Die zugleich Staatsmänner maren, faben in ihm nur ben ausländischen Journalisten, dem fie eine bescheibene Jahresrente zuwandten. Intime Beziehungen bestanden nur zu Theophile Gautier, Mignet und ber geiftvollen Schriftstellerin Georges Sand, die Beine als ihren Coufin bezeichnete. Aber auch ihr Interesse galt nicht bem Dichter, von bessen Driginalwerken fie ja zunächst feine Beile lefen tonnten, sondern dem gut empfohlenen Fremden, bem amufanten Gefellichafter, mit bem fie im Salon ober Restaurant zusammenkamen.

372

Beine hat mit der Zeit einen bedeutenden Einfluß auf die frangofische Literatur ausgeübt, besonders auf die Lyrik, seine unmittelbare Wirkung auf das Bublitum war bagegen fehr gering. Bücher von Ausländern finden in Frankreich schwer Gingang und felbst die frangösisch verfaßten Schriften des Dichters blieben der großen Masse der Leser fremd und wurden nur in der Bariser liter= arischen und kosmopolitischen Gesellschaft beachtet. Dort waren fie eine Sensation. Beine vergleicht einmal die Wirkung seines Buches mit der, die der Geigenspieler Baganini oder der Mörder Rieschi hervorrief. Nicht mit Unrecht. Diefelben Rreise, Diefes felbe Tout-Paris schwärmte beute für den Birtuofen oder diskutierte eine Mordtat und bestaunte am nächsten Tag ben deutschen Dichter. ber frangösische Bücher schrieb und Geift zeigte wie ein echter Franzose. Acht Tage sprach man davon, bis ein neues gesellschaftliches Ereignis das alte ablöfte. Heine war eine angestaunte Sehenswürdiakeit ber internationalen Barifer Gefellichaft, Die fich um die literarischen Autoritäten gruppierte, und in den Bäusern der meift ebenso internationalen Finanzwelt. Was bedeutete ihnen ein deutscher Dichter? Heine sagt es selber: "Ein beutscher Dichter war ehe= mals ein Mensch, der einen abgeschabten, zerriffenen Rock trug, Rindtauf= und Bochzeitgebichte für einen Taler bas Stud verfertigte, statt der guten Gesellschaft, die ihn abwies, desto bessere Getränke genoß, auch wohl bes Abends betrunken in der Goffe lag, gärtlich gefüßt von Lunas gefühlvollen Strahlen. Wenn fie alt geworden, pflegten diese Menschen noch tiefer in ihr Elend gu versinken, und es war freilich ein Elend ohne Sorge, ober beffen einzige Sorge barin befteht: wo man ben meiften Schnaps für bas wenigste Gelb haben fann?" Dieses Bilb, bas felbst auf bie Autoren vor Goethe nicht trifft, ift aus dem Borftellungstreis ber Barifer Gesellschaft entworfen. Beine mag seine Freunde in Dieser Auffaffung bestärft haben, denn fie bilbete ja eine glanzende Folie für ihn felber. Mußte er nach dieser Schilderung nicht wie ein Wunder auf die Frangosen wirken? Er war doch auch ein deut= icher Dichter und er trank feinen Schnaps. Er fleibete fich elegant,

er wußte sich in Gesellschaft zu benehmen, er af mit Anftand, verftand sich auf gute Rüche und führte eine geiftreiche Unterhaltung. Er war bemüht, fich als Boulevardier zu geben. Die Deutschen, die ihn damals auffuchten, waren erstaunt, in bem Dichter bes "Buch ber Lieder" und ber "Reisebilder" einen heiteren Lebemann mit einem Anfat zu einem epituraischen Bäuchlein zu finden, ber in den Parifer Gaffen herumbummelte, den hubichen Grifetten nachsah und bei feinem gesellichaftlichen Ereignis von Bedeutung, war es nun bas Auftreten ber berühmten Sangerin Catalani ober die erfte Borftellung eines Dumasichen Stückes, feinen Orchefterfig leer ließ. Er plauderte, wenn auch mit einem "accent germanique très prononcé et fort désagréable", wie ein echter Barijer, er er= sählte die neuesten Standalchen aus der Welt der Literatur und des Theaters und motirte sich in ausgelassener Laune über alles und jedes. "Er ift völlig naturalifiert, er gehört gang ju uns", ertlärte Sainte-Beuve icon 1833. Ja, Beine übertrieb diefe Rolle, er verfiel, wie die Romanschriftstellerin Georges Sand berichtet, in die "monomanie du calembour", er wollte wizig um jeden Breis fein, weil er die Parifer baran gewöhnt hatte, bag biefer "geiftreiche Deutsche", Diefes erstaunliche Ausnahmemefen, Wit und Beift befaß.

Als Bitbold, als Erzähler von geistreichen Anekdoten, von schlagenden Antworten und bissigen Aphorismen lebt das Bild des Dichters noch heute unter den Franzosen fort. Zahllose Bitse, an die er nie gedacht hat, schleppen sich unter seinem Namen von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist kein großer Ruhm, den sich der deutsche Sänger in seiner zweiten Heimat erworden hat. Seine französischen Zeitgenossen ließen sich zumeist durch die Rolle, die er ihnen vorspielte, über sein Wesen täuschen. Sie sahen nur die Außenseite und kamen daher zu sehr ungünstigen Urteilen. Ein Mann wie Barbey d'Aurevilly sagte über Heine: "Zwanzig Jahre lang haben wir das peinliche Schauspiel gesehen, wie er auf dem verrosteten Schlüssel Voltaires pfiff, ein literarischer Jakobiner, der nicht den Mut besaß, ein politischer Jakobiner zu werden." Der

374

Bergleich mit Voltaire lag den Franzosen besonders nahe, zudem schmeichelte es ihrer Eigenliebe, diesen geistreichen Deutschen als Schüler und Nachahmer ihres Philosophen hinzustellen. Heine hat sicher von dem Versasser des "Candide" manches gelernt. Er glich ihm an Geist und in dem absoluten Mangel an Ehrsurcht. Selbst seine Lyrik zeigt Spuren Voltairescher Einwirkung, aber trop seiner zahlsosen Gedichte, Epen und Dramen war der Franzose nie ein Dichter, Heine blieb es stets, selbst wenn er Politik trieb. Darin besteht seine über= und seine Unterlegenheit im Vergleich mit Voltaire. Man hat ihn einen "Voltaire mit einer Seele" genannt, und diese Bezeichnung trifft in mancher Hinsicht das Richtige.

Die Julirevolution war in ihrem Berlauf und Besen beinahe rein politisch. Die soziale Not der Zeit grollte nur in dumpfen Untertonen mit und fam nur in einigen nachträglichen Butichen. besonders in der größten Industrieftadt Frankreichs, in Lyon, jum Durchbruch. Die Berfümmerung ber Preffreiheit bilbete die Ur= sache der Revolution. Die liberalen Politiker riefen die Arbeiter auf die Schanzen und ichickten fie wieder nach Saufe, als die neue Berfassung fertig mar. Aber wenn die Massen diesem Rufe bereitwillig folgten, so geschah es, weil die "Soldaten des Elends", die proletarischen Arbeiter seit dem Zusammenbruch des Raiserreichs unter einem unerträglichen wirtschaftlichen Druck lebten. Die napoleonische Kontinentalpolitik hatte künftlich eine Industrie in Frankreich gezüchtet, die nur durch die Bedürfniffe des Rrieges und durch bie völlige Aussperrung ber billigen englischen Konkurreng gehalten wurde. Sie hatte große Menschenmassen in die Industriezentren gezogen, die nach dem Frieden, als die bisherigen begünftigenden Umftände wegfielen, unter Absattockungen und Lohnherabsetungen schwer zu leiden hatten. Die soziale Frage tauchte in ihrer erbarmungelofen Scharfe auf. Die Arbeiter felbst konnten nichts gur Befferung ihrer Lage tun, sie waren ohne Organisation, und so waren ihre vereinzelten lotalen Erhebungen ebenso zwecklos, wie fie leicht unterdrückt murden. Ihre Rotlage aber mar zu groß, als baß fie übersehen werden konnte. Sie appellierte an das Mitleid ber Menschheit, und es tauchten Plane auf, wie man das Elend aus ber Welt schaffen könne.

Der Sozialismus beginnt seine Arbeit, zunächst unklar und verworren bewegt er sich in phantastischen Entwürfen. Er hatte noch viel zu lernen, ehe er praktische Arbeit leisten konnte. Immerhin, das Gewissen der Menschheit war erwacht, man studierte die soziale Frage und suchte eine Antwort. Einer der eifrigsten Sucher war der Graf von Saint-Simon und die Antwort, die er erteilte, war in einem kleinen Buche "Neues Chriftentum" enthalten, das die nach ihm benannte Lehre, den Saint-Simonismus, begründete. Heine hatte diese erste bedeutende sozialistische Theorie schon in Hamburg kennen gelernt. Sie hatte ihn mächtig ergriffen, und dieses sein "neues Evangelium" bestärkte ihn, wie wir gesehen haben, in seinem Entschluß, nach Paris zu gehen, um die Lehre des neuen Propheten zwar nicht aus dessen eignem Wunde, denn der Graf war schon 1825 gestorben, aber doch aus dem der berusenen Jünger und Apostel zu vernehmen.

Saint-Simon, der Enfel des berühmten Bergogs und Memoirenschreibers, war eine reichbegabte Natur. Mit einem menschenfreundlichen Bergen verband er klaren Berftand und eine rege Phantafie, die ihm allerdings häufig das Bunichenswerte auch als bas Erreichbare vorspiegelte. Er fühlte ben ganzen Enthusiasmus feines Jahrhunderts für die Sache ber Menschheit, war aber ju einsichtig, um es wie die meisten seiner Zeitgenoffen bei haltlosen Phrasen bewenden zu lassen. Er wollte praktische Arbeit leisten und bas Elend aus der Welt schaffen, indem er dem Siftorisch= Gewordenen eine vernunftgemäße Neuordnung der Welt entgegenftellte. Er war ein Schüler des Philosophen d'Alembert, und schon burch diese Beziehung wurzelten seine Ideen in der Aufflärung, die die Vernunft als das oberfte Prinzip aufftellte. Sie nahmen aber später unter bem Ginfluß ber Romantit, besonders unter bem von Chateaubriands "Geist des Chriftentums" eine mustische Färbung an, die eine Abkehr von dem Rationalismus des 18. Jahrhunderts bedeutete. Das romantische Mitleid verdrängte die Rlarbeit der Bernunft und führte Saint-Simon auf ber einen Seite zu einer ethischen Sohe, die weit über der Aufklarung, auf der andern zu einer muftischen Tiefe, die weit unter ihr lag. Der Stifter hat seine Ideen nur in den Grundzügen festgelegt, immerhin fo flar, daß feine Schüler auf ihnen eine Theorie aufbauen konnten, die dem Sinne ihres Meifters entsprach.

Der Saint-Simonismus läßt sich nur aus bem Gegensatz zu ber klassischen englischen Nationalökonomie begreifen, wie sie Abam Smith auf bem menschlichen und wirtschaftlichen Egoismus aufgebaut hatte. Von seinen Nachfolgern lehrte Malthus, daß die Bevölkerung eines Landes sich rascher vermehre als seine Nahrungsmittel, daß daher immer für einen gewissen Prozentsat der Menschheit kein Gedeck an der Tasel des Lebens aufgelegt sei. Riccardo
hatte das Lohngesetz gefunden, daß nach einer unerdittlichen Notwendigkeit der Arbeiter nicht mehr Lohn erhalten könne, als gerade
zur Erhaltung und Fortpflanzung des Lebens unbedingt erforderlich
sei. Diese Gesetz erschienen dem Ausklärer unvereindar mit der
Bernunst der Schöpfung, dem Romantiker unvereindar mit der
Güte des Schöpfers. Beide Geistesrichtungen, die sich in SaintSimon verbanden, konnten also Hand in Hand gehen. Die Industrie
hatte das soziale Elend in die Welt gebracht, die Industrie sollte
es auch heilen. Das ist der Grundgedanke des Saint-Simonismus.

Wenn die Industrie bisher so viel Unsegen erzeugt, wenn sie nur wenige reich, unendlich viele aber arm gemacht hatte, fo lag bie Schuld nicht an ihr, sondern an der Politik, besonders an dem Liberalismus, ber die Gütererzeugung in gewissen beschränkten Grenzen hielt. Unbegrenzte Gütererzeugung fonnte aber unbegrenzten Reichtum schaffen. Damit war die Malthussche Formel überwunden, und die Riccardos mußte ihr nachfolgen, wenn es gelang, diefen unbegrenzten Reichtum nicht in die Taschen weniger zu leiten, fondern der Gesamtheit juguführen, d. h. jedem, der durch feine Arbeit an ber Bewinnung Dieses Reichtumes beteiligt mar. Die Induftrie hatte die Lebensmöglichkeiten der Bolker ins Ungemeffene erweitert. Der Boben, der bister Sunderten Brot gab, ichien jest in der Lage, Taufende zu ernähren, und nicht nur zu ernähren, sondern bei Anspannung aller Kräfte mit dem größten Lugus, mit ber Fülle aller irbischen Genüffe zu versehen. Der erfte Jugend= rausch ber Industrie hat den Saint-Simonismus erzeugt. Die Phantafie entflammte fich an ben gewaltig gesteigerten neuen Broduftionsmöglichkeiten und verfannte, daß eine Erweiterung ins Unbegrenzte nicht möglich war. Auf dieser utopischen Annahme beruhte die neue nationalökonomische Lehre, und weil sie utopisch war, mußte fie den Boden der Biffenschaft verlaffen und ihre Ausgestaltung in bem Befühl, in ber Religion, suchen. Saint-Simon wollte eine Religion der Arbeit stiften. Satte man bisber die Arbeit als einen Fluch ber Menschheit betrachtet, so sollte fie jest ihr höchstes Blück werden, ja das Beiligfte, was fie besaft. Wer arbeitete, der schuf nicht nur jum eignen Borteil, sondern jum Boble ber Allgemeinheit, er wurde burch die Arbeit gottähnlich und heiligte fich selbst burch Tätigkeit. Was diese "heilige Arbeit" aber hervorbringen fonnte, bas waren nur materielle Güter, die in der Schätzung bes bisherigen Chriftentums eine untergeordnete, ja fogar ver= werfliche Rolle spielten im Berhaltnis zu ben geiftigen Gutern. Diesen Unterschied verwarf Saint-Simon, es gibt nach ihm keinen Gegensat zwischen materiellen und geiftigen Gutern, von benen die einen des Teufels, die andern Gottes find. Der Urgrund aller Dinge, Gott felbft, ift nicht reiner Geift, sondern er ift die gesamte Schöpfung, er ift Stoff und Beift zugleich. Alles Geschaffene ift baher göttlich, ber Leib nicht minder als die Seele. Der Mensch verstößt also nicht gegen seine göttliche Natur, er entwürdigt ben Beift nicht, wenn er sich den leiblichen Trieben überläßt und die weltlichen Freuden genießt, sondern durch den Genuß erfüllt er seine gottgewollte Bestimmung. "Seiligt euch durch Arbeit und Beranigen!"

Das ist die "Rehabilitation des Fleisches oder der Materie", der Sinn des berühmten Schlagworts, das so viel Staub aufwirdeln sollte. Die Saint-Simonistische Theorie dachte nicht an eine Freigade der ungezügelten Sinnlichkeit, sondern sie stellte nur dem spiritualen Monismus des Christentumes ihren Dualismus, dem Dieu esprit ihren Dieu esprit et matière gegenüber. In der Praxis freisich war die Grenze dieser Emanzipation des Fleisches schwer zu ziehen, und gerade sie hat bald zu Spaltungen unter den Saint-Simonisten und zum Untergang der Schule geführt. Der Glaube an die Güte des Diesseits und an den dauernden Fortschritt der Menschheit steht im Mittelpunkt ihrer Lehre. Durch sie wird die Freude am und das Recht auf Genuß begründet, das jeder gottähnlichen Kreatur zusteht. Die Industrialissierung der

Welt, die richtige Berteilung von Arbeit, Fähigkeiten und Lohn, follte die Mittel ichaffen, um alle, felbft die Urmften, biefer Genuffe teilhaftig zu machen. Im Gegensatzu anderen jozialistischen Theorien wollte ber Saint-Simonismus nicht die Reichen arm, fondern die Armen reich machen, er wollte feine Gleichheit der Enthaltung. fondern Gleichheit des Genuffes. Wenn alle alles genießen fonnen, hört jede Ungleichheit und die "Ausbeutung des Menschen durch den Menschen" von felber auf. Es verschwinden aber auch die Rivalitäten und Wegenfage zwischen ben einzelnen Bolfern und Nationen. Die Induftrialifierung der Welt faßt fie alle gusammen und verbrübert fie in der Seiligkeit der Arbeit. Die Rationen sollen nicht aufhören, aber im friedlichen Bettbewerb nebeneinander leben. Wie jeder einzelne Mensch nach Maggabe seiner besonderen Anlage, so foll auch jedes Bolt nach feiner speziellen Kähigkeit ober feiner göttlichen Beftimmung am Werte ber Allgemeinheit mitarbeiten. Der Saint-Simonismus ift nicht wie die späteren fozialiftischen Theorien einseitig auf die Sandarbeit zugeschnitten; er wurzelt viel zu ftart in der Romantif, um nicht der geiftigen Arbeit ihr gutes Recht, ja die Führung zu überlaffen. Er ift im Gegensat zum Marrismus nicht materialistisch, sondern dualistisch. Er glaubt an Gott und biefer Gott bes Saint-Simonismus besteht in einer Dreieinigkeit von Liebe, Weisheit und Macht, die fich auf Erden als Religion, Wiffenschaft und Induftrie offenbaren. Und biefe brei Rulturzweige werden von den drei führenden Rulturvölkern in erfter Linie verwaltet, von Frankreich die Religion, von Deutschland die Wiffenschaft, von England die Induftrie. Go wirkt jedes, ohne barum die Nachbarn auszuschließen, in seiner Urt, nach seinen besonderen Fähigkeiten an dem Fortschritt der Allgemeinheit und burch die getrennte und doch wieder gemeinschaftliche Arbeit entfteht der Berein aller Bolfer untereinander und der Menschheit auf bem gesamten Erbball.

Der Höhepunkt der Saint-Simonistischen Bewegung trat mit der Julirevolution ein. Die Umwälzung und die Unsicherheit alles Bestehenden machte die Menschheit für die neue Heilslehre em-

pfänglich. Biele der besten Männer und Frauen schlossen fich dem neuen Ideal an. In Saint-Amand Bazard und Profper Enfantin fanden sich zwei hochbegabte Führer, die das Werf ihres Meisters fortsetten, der eine mehr in volkswirtschaftlich-fozialistischer, der andre mehr in religiös-mystischer Richtung. Im "Organisateur" und im "Globe" besagen fie zwei Zeitschriften, die eifrig Propaganda trieben. Nicht nur in Paris, sondern auch in verschiedenen größeren Provingstädten bilbeten sich Saint-Simonistische Gemeinschaften. die zunächst in kleinem Makstab die Lehre in die Braris umzusehen versuchten. Dabei tam es zu einer Spaltung wegen ber Emanzipation der Frauen. Enfantin wollte ihnen genau dieselben Rechte wie den Männern zugestehen, die gemäßigtere Richtung verwarf diese "Reglementation des Chebruchs". Aber Enfantin ließ fich dadurch nicht beirren, er ging noch weiter und forberte in feiner Eigenschaft als "Haupt der Saint-Simonistischen Religion und als sittlichster Mensch seiner Zeit" die Gemeinschaft der Frauen. Das führte zu einer neuen Spaltung, und nur ein fleines Bäuflein von Unentwegten harrte bei Enfantin aus, mit dem er fich auf fein väterliches Erbgut bei Menilmontant zurückzog. Obgleich fie dort ein sehr einfaches Leben führten, hatten sie durch ihre Theorien die öffentliche Meinung ftart gegen fich aufgebracht. Der Staatsanwalt erhob wegen unerlaubter Verbindung, Aufwiegelung der Maffen und Verbreitung unfittlicher Lehren die öffentliche Unklage, und das Schwurgericht verurteilte vier der führenden Saint-Simonisten - Enfantin, Michel Chevalier, Duvenrier und Barrault - zu mehr= jährigen Gefängnisftrafen. Enfantin murde bald begnabigt, 20g es aber vor, außer Landes zu gehen, und fand in Agppten eine Unstellung als Ingenieur. Erft 1837 fehrte er nach Frankreich gurud und ftarb dort 1864 als Chefingenieur der Rothschildichen Nord= bahn. Wenn er und seine Gefinnungsgenoffen in die Induftrie zurückfehrten, nachdem fie in ihrer Jugend die hoben Priefter des Saint-Simonismus gespielt hatten, fo handelten fie damit durchaus im Sinne ihres Meisters. Seine Lehre war in ihrem innersten Rern eine wirtschaftliche, die auf bem Ausbau der Induftrie gegründet mar, die religiöse Ausgestaltung tam erft in zweiter Linie und war nicht Selbstzweck, sondern mehr Mittel, um auf die Phantafie der Menschen zu wirken, um die Lehre zu einem Glauben zu erheben. Es entsprach nur biesem Bedanken, daß bie Junger nach dem Scheitern der Religion auf deren Unterbau, auf die Industrie zuruckgriffen. Der Saint-Simonismus mar nach biesem Experiment erledigt, aber er wirkte fort, indem er ben Boden für andre sozialistische Theorien bereitete. Wenn diese eine größere Berbreitung fanden, so lag es nicht daran, daß fie weniger utopisch waren, sondern daß fie den Inftinkten der Massen mehr entgegen= famen als diefer Frühsozialismus der Romantif. Er suchte das Beiftige zu retten, aber die Zeit war vorüber. Sein halber Materialismus wurde durch ben gangen Materialismus neuer Lehren überboten, und diefer gab der europäischen Rulturwelt das, mas fie bedurfte. Eine "Los vom Geift"=Bewegung begann mit bem Tode Goethes und Segels, es dauerte allerdings noch Jahrzehnte, bis fie das Feldgeschrei der Maffen wurde.

Heine hat Glück und Ende, Aufstieg und Fall des Saintsimonismus in Paris miterlebt. Er war dabei, als der Staatsanwalt den Vereinssaal schließen ließ. Aber weder die Verurteilung noch die öffentliche Mißachtung erschütterte seinen Glauben und seine Anhänglichkeit an die neue Lehre. Er hielt treu zu Prosper Enfantin, als dieser von allen verlassen in die Verbannung ging, und er widmete dem Verfehmten an den Ufern des Niles sein Buch "de l'Allemagne". Der ehemalige Priester des Saintsimonismus antwortete darauf in einem ausführlichen Schreiben, in dem er die internationalen Gesichtspunkte der Lehre, die ihnen beiden als Angehörigen versichiedener Länder besonders am Herzen lagen, auseinandersetze.

Heine war damals ein begeisterter Saint-Simonist. Die Lehre traf in verschiedenen Punkten mit dem zusammen, was er selbst gedacht und gehofft, gewirkt und erstrebt hatte. Lehnte sie nicht auch die sinnenseindliche Religion des Christentums ab? Rechtfertigte sie nicht seine Teilung der Menschheit in Nazarener und Hellenen, in Spiritualisten, die den Leib töten, und Sensualisten,

Die sich ber körperlichen Schönheit freuen? Suchte sie nicht die Gleichheit aller und verwarf die Scheidung in Besitzende und Ent= erbte, in Benießende und Darbende? Bredigte fie nicht auch baß bie Spaltung in Nationen ber Bergangenheit angehöre und bag die bisherige Feindschaft der Bölker der Brüderschaft weichen muffe? Der Dichter war nach seiner Beranlagung ein Epituräer, ein Sensualist, wie er es nannte; aber wurde nicht das Streben nach dem Lebensgenuß, das ihm die Feinde als Unfittlichkeit, er fich felber als Schwäche vorgeworfen, durch den Saint-Simonismus begründet als die Weltanschauung, die allein den Menschen eine beffere Existenz verschaffen konnte als unter bem Druck bes Chriftentums? Die Rehabilitation des Fleisches entsprach Ideen, die der Dichter schon in Deutschland gehegt hatte. Hatte er nicht schon in seinen Liedern zum Entsetzen des prüden Jahrhunderts die finnliche Liebe gefeiert und die schmachtende chriftlich-mittelalterliche Minne verworfen?

In der Lehre Saint-Simons fand Beine die Rechtfertigung feines ganzen bisherigen Lebens. Bas er getan und gewollt hatte, alles, mas ihm felber häufig als Laune und Willfür, als Egvismus, Schwäche und Zügellosigkeit erschien, wurde bier zu einem Suftem, ja zu einer Religion zusammengefaßt und als gut und heilig hingeftellt. Bas er begangen, war recht. Statt fich ju schämen, wie die Welt verlangte, durfte er fich seines Lebens rühmen. Bas die Menschen ihm vorwarfen, waren feine Lafter, feine Gunde, sondern Tugend. Die Genuffucht wurde jum religiösen Dienst. Die Lehre wirtte wie eine Offenbarung auf ben Dichter, wie eine Selbstoffenbarung seiner Persönlichkeit. Es war unvermeidlich, daß er sich dem Saint-Simonismus ergab. Er hatte ihn ja längst, zwar unwissend, aber doch ahnungsvoll gehegt, jest wurde er durch die Enthüllung des Meisters ein Wiffender. Er berauschte fich in dem erhebenden Gefühl, Rlarheit über sich selbst zu erlangen. Den Mangel einer Tradition hat Seine stets empfunden, um so mehr beglückte es ihn, auf festem Boben zu stehen. Er hatte bas Glück ichon einmal genoffen, damals, als er in Berlin bem Berein für

bie Bilbung des Judentums beitrat. Es war eine Täuschung gewesen, die der Jüngling schwer verwunden hatte, jetzt aber war er sicher, das Richtige gefunden zu haben, die Lehre, die ihn vor der Welt und sich selber rechtsertigte und ihm die volle Entsaltung seiner Persönlichkeit erlaubte.

Man hat Beine vorgeworfen, er habe den Saint-Simonismus falfch verftanden. Das trifft nicht zu. Allerdings übersah er ben öfonomischen Rern der Lehre und ergriff nur ihre myftifch-religiofe Seite. Es bereitete ihm daber eine Enttäuschung, als feine Gefinnungsgenoffen einer nach bem andern fich einträgliche Stellen in der Induftrie fuchten. Sie wurden badurch in feinen Augen zu Abtrünnigen, mahrend fie in Wirklichfeit nur den Teil der Lehre abwarfen, der für fie eine Außerlich= feit, für Beine aber die Sauptfache war. Der Saint-Simonismus wurde ibm gur Religion, gur Religion ber Zufunft, Die er mit allen Mitteln zu verbreiten fich berufen fühlte: "Junter und Bfaffen, die in der letten Zeit mehr als je die Macht meines Wortes gefürchtet, und mich deshalb zu depopularifieren gesucht, mögen immerbin jene Ausbrucke migbrauchen, um mich mit einigem Schein bes Materialismus ober gar bes Atheismus zu beschuldigen; fie mögen mich immerhin jum Juden machen ober jum Saint-Simonisten; fie mögen mit allen möglichen Berkeperungen mich bei ihrem Böbel anklagen: - feine feigen Ruckfichten follen mich jedoch verleiten, meine Unficht von den göttlichen Dingen mit den gebräuchlichen zweideutigen Worten zu verschleiern. Auch die Freunde mogen mir immerhin barob gurnen, daß ich meine Gedanken nicht gehörig verftede, daß ich die delitateften Gegenftande ichonungslos enthulle, bag ich ein Argernis gebe: - weder bie Boswilligkeit meiner Feinde, noch die pfiffige Torheit meiner Freunde foll mich davon abhalten, über die wichtigfte Frage der Menschheit, über das Wefen Gottes, unumwunden und offen mein Bekenntnis auszusprechen. 3ch gehöre nicht zu ben Materialiften, die den Geift verkörpern; ich gebe vielmehr ben Rörpern ihren Beift guruck, ich burchgeiftige fie wieder, ich heilige fie. Ich gehöre nicht zu den Atheisten, Die ba verneinen; ich bejahe. Die Indifferentisten und sogenannten flugen Leute, die sich über Gott nicht aussprechen wollen, sind die eigentlichen Gottesleugner. Solche schweigende Verleugnung wird jetzt sogar zum bürgerlichen Verbrechen, indem dadurch den Mißsgriffen gefrönt wird, die bis jetzt noch immer dem Despotismus als Stütze dienen. Ansang und Ende aller Dinge ist in Gott."

Unter dem Einfluß der neuen Lehre vertiefte und veredelte fich die Auffassung des Dichters. Er verwarf jest den religiösen Indifferentismus, den er früher empfohlen hatte, und bekannte fich zum "aufopferungsfüchtigften" Fortstreben. Er überwand seine ein= seitige Kampfftellung und betrachtete jest alle als Feinde, "welche auf Roften bes Bolfes leben", nicht nur die Geburtsariftofraten. und die Pfaffen. Er befag jest eine beffere Barole: "Es handelt sich nicht mehr darum, gewaltsam die alte Rirche zu zertrümmern, sondern vielmehr eine neue aufzubauen, und weit entfernt, bas Brieftertum vernichten zu wollen, trachten wir heutzutage felbst danach. Briefter zu werden." Profper Enfantin proflamierte Beine in feinem Schreiben aus Ugppten als den "erften Rirchenvater ber Deutschen". Der Dichter tadelte den Ausdruck, fand aber einen sehr ernsthaften Sinn darin. Er felbft plante ein großes Wert über ben Saint-Simonismus. In ihm glaubte er bas Lofungswort ber Rufunft gu besitzen. Ein freudiger Stolz erhob ihn, daß die Zeit der fruchtlosen Regation vorüber sei und daß er ein hohes, erhabenes Ziel vor sich habe. Man muß, schrieb er, "fich positiven Bestrebungen widmen und alles wieder aufbauen, was uns die Bergangenheit Gutes und Schönes als Erbteil hinterlaffen hat".

Heine war kein Sozialist, sowenig wie man den alternden Faust, weil er sich in den Dienst der Menschheit stellt, als Sozialisten ansprechen darf. Beide beseelte das romantische Mitleid des großen Menschen, des Genies, mit den Armen und Bedürstigen, das Wehgefühl Rousseaus, das schon den "Werther" und die "Götter Griechenlands" durchdringt. Aus dem Geiste Rousseaus ist auch Heines Ziel geboren, die "ursprüngliche Harmonie", die durch das Christentum gestört ist, wiederherzustellen. Die Erde soll ein Paradies werden. Nicht im Jenseits, sondern schon hier soll

jeder das höchfte Dag von Glud genießen: "Wir fampfen nicht für die Menschenrechte des Bolfes, sondern für die Gottesrechte des Menichen. hierin und in noch manchen andern Dingen untericheiden wir uns von den Männern der Revolution. Wir wollen feine Cansfülotten jein, feine frugalen Burger, feine wohlfeilen Brafidenten; wir ftiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genuffe; wir hingegen verlangen Rettar und Ambrofia, Burpurmäntel, koftbare Wohlgerüche, Wolluft und Bracht, lachenden Nymphentanz, Mufif und Romödien." Der Saint= Simonismus war damit auf die eigenften Lebensbedürfniffe bes Dichters zugeichnitten. Er follte ihm die Möglichfeit geben, feine sensualistische Natur auszuleben und boch ein Mann bes Geistes ju bleiben. Er follte ben Rig zwifchen Sinnenglud und Seelenfrieden ichließen. Das ift die "Idee des Lebens", die Belt= anschauung, für die Beine jest eintritt, und neben dem Rampf um bieje Beltanschauung fant bie Politit zu einer gleichgültigen Spielerei berab. Selbst von den Mannern der Revolution ructe er ab und an den Freund Laube ichrieb er: "In den politischen Fragen können Sie jo viel Konzeffionen machen, als Sie nur immer wollen, benn bie politischen Staatsformen und Regierungen find nur Mittel; Monarchie ober Republik, bemotratische ober aristofratische Institutionen find gleichgültige Dinge, jolange ber Rampf um erfte Lebens= pringipien, um die 3bee des Lebens felbst noch nicht entschieden ift. Erft später fommt die Frage, durch welche Mittel diese Idee im Leben realisiert werden fann, ob durch Monarchie ober Republik, ob durch Aristotratie oder gar durch Absolutismus . . . für welchen letteren ich gar feine große Abneigung habe."

Der Kampf gegen die ungleiche Güterverteilung, wie er Heine vorschwebte, war ein Ringen um eine Weltanschauung, keine materialistische Gleichmacherei, wie sie die Sozialisten nach ihm betrieben. Durch den Sieg der Idee sollten die Ungerechtigkeit und die Ungleichheit der bisherigen Weltordnung beseitigt werden. Es mag sein, daß es der Traum eines Dichters war, aber es war doch ein großer begeisternder Gedanke, wert, von einem Dichter geträumt zu werden. Lange Jahre hat Heine ihm nachgehangen, doch allmählich schwand seine Begeisterung. Kein großes Ereignis stimmte ihn um, keine schwere Enttäuschung bekehrte ihn; die Glut erlosch, weil sie von außen keine Nahrung empfing und weil er selbst nicht reich genug war, sie zu erhalten. Sie erlosch in der Wissere des Alltags, in literarischen Klopssechtereien und in der Gemeinschaft mit Wathilde. Es war ein trauriges Verglimmen, denn der Saint-Simonismus ift die letzte große Idee, die in das Leben des Dichters leuchtete.

Was er in den ersten Pariser Jahren schrieb, steht im Zeichen dieser Lehre, vor allem wurde er durch sie in dem Gedanken bestärkt, die Vermittlung zwischen Frankreich und Deutschland zu betreiben. An sie setze er seine beste Kraft, er wollte in den beiden Ländern das gegenseitige Verständnis erwecken, und durch das Verständnis die Achtung der einen Nation vor der andern. Fünf große Schriften hat er dieser Aufgabe gewidmet. Mit den Ausschen "Französische Maler", "Französische Zustände" und "Über die französische Bühne" wandte er sich an das deutsche Publikum, während die Schriften "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" und "Die romantische Schule" die Franzosen über das Wesen der deutschen Geisteskultur aufklären sollten.

Der Aufjat über die "Französischen Maler" (IV, 23) war die erste Arbeit des Dichters in Paris; es ist eine Beschreibung der Gesmäldeausstellung von 1831. Heines Kunstinteresse war durch die Sehenswürdigkeiten der großen Stadt auß neue erregt, seine Neigung für die Politik stockte und auch praktische Gründe mochten den Verfasser bestimmen, seine Berichterstattung aus Paris möglichst harmlos zu beginnen. Auf der einen Seite mußte er dort erst Fühlung nehmen und das Terrain sondieren, auf der andern sich auf die Bedürfnisse und den Ton des Cottaschen "Morgenblattes" einstellen, in dem seine Berichte zuerst erschienen. Die Schilberung des alljährlichen Salons bot keine Gesahr, aber doch die Möglichkeit, über das Thema hinauszugreisen und allgemeine Betrachtungen an die Beurteilung der Bilder zu knüpsen.

Beine befaß Liebe und Verftandnis für die Malerei. In Duffelborf hatte er mit Erfolg Zeichenunterricht bei bem Bruder bes großen Cornelius genoffen, in München verkehrte er viel mit Runftlern und in Italien besuchte er eifrig die Mufeen, während er fich in England um die reichen Galerien nicht gefummert zu haben scheint. Für feine Auffaffung ber Schwefterfunft ift eine Anetbote bezeichnend, die aus feiner Münchner Beit ergablt wird. Er erffarte bamals jum Gelächter ber Un= wesenden in einem Rreis funftbefliffener Junglinge, Die Malerei fonne mit ihren eignen Mitteln nichts ausbrücken, sondern fei auf die Erläuterung burch bas Wort angewiesen. Das ift eine groteste Übertreibung, aber fie entsprang der damaligen Runft= auffassung, die in einem Bilbe junächst die Darftellung einer Sandlung erblickte. Leffing hatte die Theorie von dem "fruchtbarften Augenblick" aufgebracht, nach der der Maler einen Bor= aana in dem Moment aufzunehmen habe, ber ihn in feiner Ursache wie in seinen Folgen möglichst beutlich veranschauliche. Die Theorie beruht auf einer Berwechselung ber Malerei mit ber Dichtung, die Leffing im "Laotoon" gerade zu scheiben beabsichtigte. Der Maler mählt nicht ben fruchtbarften, sondern ben malerischsten Moment. Gin Bilb ift feine Erzählung, sondern Farbe und Linie. Infolge der falschen Theorie trat man an Die Malerei mit einem einseitigen ftofflichen Interesse beran. Das ift auch Beines Standpunkt. Der Inhalt der Gemälde ift ihm bas Bichtigfte, es fommt ihm junächst barauf an, mas ber Maler barftellt, und erft in zweiter Linie, wie er es barftellt. Ein Bild wie die "Freiheitsgöttin" von Delacroir oder "Cromwell an der Leiche Karls I." fagt ihm mehr, weil man sich mehr dabei benten fann, weil es fein revolutionares Bathos befriedigt. Die Krone aber reicht er den "Schnittern" von L. Robert, weil fie eine "Apotheoje des Lebens" enthalten und weil aus dem Bilde bie große Saint-Simonistische Difenbarung leuchtet: "Die Erde ift ber Simmel und die Menschen find heilig durchgöttert." Unter biefer überwiegend stofflichen Betrachtungsweise leiben bie gesamten Aus- . führungen, nur selten wird bie Form und die Farbe, also gerade das, was das Wesen der Malerei ausmacht, gewürdigt.

Man fann von Beine nicht verlangen, daß er die Schranken ber bamaligen Afthetik durchbrach, aber bedauerlich bleibt es doch, benn an ben Stellen, wo er feine eignen Muslaffungen über Runft gibt, zeigt er sich als ein ebenso feiner Renner wie bentender Kritifer. Er wendet sich gegen die herrschende Runftlehre, die dem Dichter oder dem Maler vorschrieb, wie er zu schaffen habe und ihm beständig die Natur als Mufter anpries. Die Kunft ift nach seiner Auffassung nicht Nachahmung ber Natur, sondern eine "eingeborene Symbolit eingeborener Ideen", Die in der Seele bes Schaffenden "geoffenbart werden". Nicht derjenige ift der größte Rüuftler, der die getreueste Nachahmung der Natur, sei es im ideellen ober realistischen Stil hervorbringt, sondern "wer mit den wenigsten und einfachsten Symbolen das Meifte und Bedeutenofte ausspricht". Die Symbole find die Träger der poetischen Stimmung, die die Gefühlseinheit zwischen dem Schaffenden und dem Aufnehmenden herstellen. In der Wahl dieser Symbole ift der Künstler unfrei, er schafft unter einem immanenten Zwang, in einer "myftischen Unfreiheit", wie Beines treffender Ausbruck lautet. "Die 3bee bes Runftwerts fteigt aus bem Gemute, und biefes verlangt bei ber Phantafie die verwirklichende Silfe. Die Phantafie wirft ihm dann alle ihre Blumen entgegen, verschüttet fast die Idee und wurde fie eber toten als beleben, wenn nicht der Verstand heranhinkte und die überflüffigen Blumen beifeite schöbe oder mit seiner blanken Gartenschere abmähte. Der Berftand übt nur Ordnung, fozusagen die Polizei im Reiche der Runft." Darum ift es falfch, Regeln für ben Rünftler aufzustellen. Sie nüten weder ihm, noch find fie ge= eignet, das Urteil über das Runftwerf zu begründen. Es muß "jeder Driginalkunftler und gar jedes neue Runftgenie nach feiner eigenen mitgebrachten Ufthetif beurteilt werden. Regeln und fonftige alte Lehren sind bei solchen Geiftern noch viel weniger anwendbar. Für junge Riefen, wie Menzel fagt, gibt es feine Fechtkunft, benn fie schlagen ja doch alle Baraden durch. Jeder Genius muß ftudiert und nur nach dem beurteilt werden, was er selbst will. Hier gilt nur die Beantwortung der Fragen: hat er die Mittel, seine Idee auszuführen? hat er die richtigen Mittel angewendet?" Manche dieser Ideen mögen von Schlegel stammen oder Gemeingut der Romantik sein, aber keiner vor Heine hat sich so bestimmt von jeder normativen Afthetik losgesagt wie er.

Die Maler, die in bem Auffat behandelt werden, find bem heutigen Geschlecht wenig bekannt. Ihre Bilber schmuden noch die Mujeen und ältere Brivatgalerien, und die Namen Delgroche Ingres, Bernet werden in der Runftgeschichte mit Achtung genannt. Sie besiten auch eine große hiftorische Bebeutung, fie find die erften Begbereiter bes modernen Runftideals auf ber Suche nach bem realistischen Stil. Beine fand burch ben Barifer Salon feine Prophezeiung bestätigt, daß die große Runftperiode mit Goethes Tod abgelaufen, die Ginheit der Runft verloren fei; es gab nach feiner Auffassung feine Runft mehr, fondern nur noch Rünftler. Er betrachtete diefe Entfesselung ber Subjektivität als eine Folge bes Absterbens der katholischen Beltanschauung und triumphierte, daß die Ausstellung nur neunundzwanzig Seiligenbilder enthalte. Die Auffassung ift insofern richtig, als die politische und soziale Revolution von 1789 eine ebenso schwere Erschütterung in ber Runft nach fich zog, eine Erschütterung, die noch heute nicht überwunden ift, benn jo ficher Beines Vorausjage eintreten wird, daß "bie neue Beit eine neue Runft gebaren wird, die mit ihr felbft in Ginflang ftebt", so weit find wir noch von ihrer Erfüllung entfernt. Freilich wenn wir heute die Daler von 1831 betrachten, fo haben wir nicht mehr ben Gindruck ber subjektiven Beriplitterung. baß "jeder sich bestrebt, gang anders als die andern zu malen", fondern uns fällt zuerft bas Gemeinsame ins Auge, und mo ber Mitlebende Willfur fah, fieht bie Rachwelt Stil, ja fogar die akademische Linie.

Bo Heine über Kunst spricht, lauschen wir ihm gerne. Leider war es ihm nicht vergönnt, sich ihr ganz und dauernd zu widmen. Er war nicht nach Paris geflohen, um ästhetische Abhandlungen

zu schreiben. Die Bergangenheit zwang ihn in die Bolitif und bas Bublikum wollte von ihm Bolitik hören. Er mußte fich diefen Bunichen anpaffen. Er war nicht mehr frei, fondern als liberaler Führer verpflichtet, zu den Tagesfragen Stellung zu nehmen. Man hat den Eindruck, daß er ohne Begeifterung, ja mit innerem Widerstreben an diese Pflicht heranging, und unter dieser Unluft litt die Berichterstattung, die er im Dezember 1831 für Cottas "Allgemeine Zeitung" begann und junächst bis jum Berbft bes nächsten Jahres fortsette. In diesen Berichten, die später unter dem Titel "Französische Zuftände" (V, 1) zusammengefaßt und in Buchform herausgegeben wurden, nähert fich der Dichter am meiften bem Journalismus, wie er vor hundert Jahren ausgeübt murde. Telegraphen gab es nicht, die Boften gingen langfam und felten; die Zeitungen konnten nicht wie heute ihren Lesern die beständig einlaufenden neuesten Nachrichten und letten Telegramme bieten, sondern durch größere periodische Berichte wurde bas Bublitum über die Borgange im Ausland unterrichtet. Der Korrespondent in Baris oder London befand fich nicht auf Jagd nach neuen Geschehnissen, sondern er entwarf nachträglich ein Bild der Ereignisse, das seine persönliche Anschauung der Lage zum Ausdruck brachte.

So hat auch Heine seine Aufgabe verstanden. In dem Dreivierteljahr lieferte er nur neun Artikel und daneben eine Reihe kürzerer Tagesberichte. Sie leiden darunter, daß der Dichter Frankreich nicht kannte, zum mindesten damals nach einem Ausenthalt von neun Monaten nicht kannte. Was er kannte, war Paris und seine internationale Gesellschaft. Er redete sich ein, daß der Katholizismus in Frankreich erledigt sei, weil in der aufgeregten Hauptstadt sich kein Priester in der Soutane sehen ließ und weil seine freigeistigen Freunde das Christentum so gründlich überwunden hatten, daß sie es nicht mehr einmal mehr leugneten. Um so erstaunter war er, als er die Macht gewahrte, die die Kirche noch in der Provinz auße übte. Er gab später selber zu, daß er als "Reuling" noch keinen "politischen Fernblick" besaß. Seine Berichte sind journalistischsoberslächlich. Das liegt aber nicht nur an seiner Undekanntschaft

mit dem Lande, sondern ebensosehr an dem Mangel eines klaren Standpunktes. Heine wollte es mit keiner Partei völlig verderben, und das zwang ihn zu Widersprüchen und Verschleierungen. Er war begeiskerter Saint-Simonist, aber doch durch das liberale Programm gedunden, er verherrlichte die Revolution, aber er schrieb für ein gut dürgerliches Blatt; er wollte sich weder die Beziehungen zu Cotta verscherzen noch die deutschen Regierungen zu stark verlegen, aber er nahm auch Rücksicht auf die Republikaner, die ihm noch schärfer als der Zensor auf die Finger paßten. Die Berichte tragen daher den Stempel der Halbheit oder sie schillern in allen Farben. Bezeichnend ist das Bekenntnis des Verfassers, daß er zwar die Republik enthusiastisch liebe, aber weder ihre Einführung in Frankreich geschweige in Deutschland wünsche. Damit glaubte Heine beide Parteien zu befriedigen und stieß beide vor den Kopf.

Die Unbestimmtheit bes Saint-Simonismus tam ihm babei zuftatten. Es war feine Religion für Proletarier, und fo konnte ber Dichter ben Standpunkt bes liberalen Burgertumes beibehalten, bes "wohlhabenden Mittelftandes", ber von bem "Böbel und ber Robleffe" gleichmäßig befämpft wird. Saint-Simons Lehre ift auch gleichgültig gegen die Staatsform, und fo verhinderte fie ben enthusiaftischen Republikaner nicht, sich als überzeugten Royalisten ju gebarben und bas Ronigtum als "lette Garantie unferer Besellschaft" zu verteidigen. Freilich zieht er auch baraus nicht die Folgerungen, sondern spricht wieder über die Monarchie wie der verbiffenfte Republitaner. Gine Wiederfehr ber alteren Bourbonen halt er für ausgeschloffen, eine Erneuerung bes Raiferreiches für nicht wünschenswert, obgleich Napoleon als "faint-simonistischer Raiser" bezeichnet, also mit dem höchsten Lob bedacht wird, bas Beine bamals zur Berfügung ftand. Demnach hatte er, jum mindeften aus negativen Gründen, die Bartei der Orleans mablen muffen. Louis Philipp war ja ber König bes wohlhabenben Mittelftandes und suchte die von Beine erftrebte Emanzipation ber Fürften vom Abel burchzuführen. Aber ber Burgertonig gefällt

bem Dichter noch weniger und er bekämpft ihn mit allen von den Republikanern geborgten Baffen. Er gibt zu, daß der neue Mongrch die Fesseln des Abels abgestreift habe, bafür aber trage er bas Joch ber Gelbleute, und selbst "in bem Boudoir einer galanten Dame ift noch mehr Ehre zu finden als in dem Comptoir eines Bankiers". Das verhindert Beine aber nicht, furz barauf ein Loblied auf Rothschild anzustimmen, ben die Liberalen aller Länder als ben Schlüffelgewaltigen ber Reaktion verachteten. Die Taten Louis Philipps werden sowie seine eigene Verson ins Lächerliche gezogen, jede Magregel zur Beruhigung und Konfolidierung bes Landes als Berrat an der Freiheit gebrandmarkt. Dem Bürgerfönig wird vorgeworfen, daß er Frankreich erniedrige, um die Börsenkurse zu heben. "Roch nie stand Frankreich so tief in den Augen des Auslandes", flagt der Dichter, und "alle Beleidigungen, die es erdulden mußte", fest er auf Rechnung des Rönigs. Der Vorwurf mar im Munde der Bonapartisten, die die "Gloire" bes Raiserreiches vermißten, begreiflich; ein Unhänger Saint-Simons, auf beffen Programm die Bolferverbrüderung und das Ende bes Nationalismus ftand, durfte ihn fich nicht aneignen. Aber Beine wollte das Bürgerkönigtum herabsehen, vielleicht ihm sogar äußere Schwierigkeiten bereiten und es in den Rampf gegen die konfervativen Mächte hegen. Deshalb nahm er wahllos alles auf, was fich zur Schurung der Ungufriedenheit und als Baffe gegen die bestehenden Buftande in Frankreich verwenden ließ. Wie er einst ein abstraftes Deutschland geliebt, das konfrete Breußen aber gehaft hatte, so vergötterte er jest das ideale frangösische Bolk, tadelte aber alles Bestehende und lobte nur die paar Menschen, die ihm persönlich nahestanden oder die ihm wie die Republikaner Furcht einjagten. Die Berichte aus Paris find nicht erfreulich. Sie find nicht nur Journalistenarbeit, sondern es spricht aus ihnen auch eine Journalistenseele, und zwar eine Journalistenseele im übelften Sinne bes Wortes.

Der Unterschied zwischen Journalismus und Dichtung besteht barin, daß der eine durch den Stoff, die andre durch die Form

wirft. Es ift also bas gute Recht des Journalisten Heine, daß er alles zusammenträgt, was seinen Lesern zur Unterhaltung und Belustigung dient. Er selbst kannte die Schwäche seiner Berichte genau und schrieb Varnhagen, daß er ihrem Wert nicht traue, daß er sie nur verfaßt habe, "teils um mich auf diese Weise geltend zu machen, teils des baren Vorteils wegen". Nur selten kommt der Dichter in ihnen zu Wort, am stärksten noch in der Schilderung des Austretens der Cholera in Paris.

Die meiften von Beines Freunden verliegen damals die Stadt, er felbft blieb, um feinen franken Better Rarl, ben einzigen Sohn Salomon Beines, ju pflegen. Er murbe gerettet, bagegen verlor ber Dichter zwei andere gute Freunde, Ludwig und Friederike Robert, burch Die ichreckliche Krantheit. Seine Schilderung ber Cholera ift oft mit Boccaccios Beschreibung der Best in Florenz verglichen worden. Das mag übertrieben fein, aber von unheimlichem Reig im Stile hoffmanns ift fein Bericht über ben Ausbruch ber Seuche: "Ihre Ankunft war ben 29. Marg offiziell befannt gemacht worden, und ba biefes der Tag des Mi-Careme und das Wetter sonnig und lieblich war, fo tummelten fich die Barifer um fo luftiger auf den Boulevards, wo man fogar Masten erblicte, die in farifierter Diffarbigfeit und Ungeftalt die Furcht vor der Cholera und die Krankheit selbst verspotteten. Desselben Abends waren die Redouten besuchter als jemals; übermutiges Gelächter überjauchzte fast bie lauteste Musik, man erhitte fich beim Chahut, einem nicht fehr zweideutigen Tange, man schluckte dabei allerlei Eis und fonftig faltes Betrante: als plötlich der luftigfte der Arlequine eine allzu große Rühle in den Beinen verspürte und die Daste abnahm und zu aller Welt Berwunderung ein veilchenblaues Geficht jum Borschein fam. Man mertte balb, daß folches fein Spaß fei, und bas Gelächter verftummte, und mehrere Bagen voll Menschen fuhr man von der Redoute gleich nach bem Sotel-Dieu, bem Bentralhospitale, wo fie, in ihren aberteuerlichen Daskenkleidern anlangend, gleich verschieden. Da man in ber erften Befturzung an Unftedung glaubte und bie ältern Gafte des Botel-Dien ein gräßliches Angftgeschrei erhoben,

so sind jene Toten, wie man sagt, so schnell beerdigt worden, daß man ihnen nicht einmal die buntscheckigen Narrenkleider auszog, und luftig, wie sie gelebt haben, liegen sie auch luftig im Grabe."

Die dritten Berichte aus Paris, mit benen fich Beine an das deutsche Bublifum mandte, liegen wesentlich spater. Es find die erft 1837 verfaßten Briefe "Über die frangösische Bühne" (IV, 489), die er an den alten Freund aus der Hamburger Zeit August Lewald gerichtet und in deffen "Allgemeiner Theaterrevue" veröffentlicht wurden. Er hatte Seine seinerzeit in Baris besucht, war aber bei Ausbruch der Cholera geflohen und lebte seitdem teils in München, teils in Stuttgart als Schriftsteller und Regisseur. Natürlich wurden biefe Briefe jum 3mede ber Beröffentlichung geschrieben, aber wenn bem Berfasser baran lag, ben Briefcharafter zu mahren, so ift es ihm leiber zu aut gelungen. Was er bietet, find lofe Stucke ohne Busammenhang. Er plaudert über das Wefen des frangösischen Lustspieles, über das napoleonische Radau- und Tendenzstück, über die Tragodie und die Oper, er ftreut Bictor Sugo einige Lorbeeren, vergift aber nicht, den ihm personlich näher stehenden Dumas auf Rosten dieses Jupiter des bröhnenden Bathos herauszustreichen; er vergleicht Roffini mit Menerbeer, weiht der Runft des einen und dem Charafter bes andern bas höchste Lob und gibt einzelne Bemerkungen über die Musik, aber auch viel Klatsch aus dem Leben Chopins, Berliog' und Lifgts, der "lange Zeit für die schöne Saint-Simonistische Weltanschauung geglüht" habe. In ber Tat hatte das gemeinsame Interesse für diese Lehre den Dichter und ben Musiter zusammengeführt, bis die sinnlichen Bedürfnisse bes erfteren und die überfinnlichen bes andern die Berbindung erfalten ließen. Auch über die frangofische Schauspielkunft wird in den Briefen berichtet, und einzelne Darfteller werden mit Unerkennung erwähnt. Das alles geschieht in der geiftreichen, antithetischen Urt, die Beine zur Gewohnheit geworden ift, in dem spöttischen, durch Anzuglichfeiten gewürzten Stil ber Überlegenheit, ber ben Gindruck auf die Lefer nicht verfehlt, aber es geschieht auch ohne Tiefe und ohne die Bielheit der Erscheinungen auf die Ginheit des Gedankens guruckzuführen. In ber frangösischen Literatur tampfte bamals bie romantische Ibee mächtig gegen die klassizistische Tradition. Dieses Ringen mußte den Mittelpunkt der Ausführungen bilden, aber Beine hat die Tendens der Zeit nicht erfaßt. Der große Rampf entlocht ihm nur einen billigen Spott über die "flaffischen Berücken" bes Theatre Français und einige abfällige Bemerkungen über ben Zwitterstil und die Geschmacksanarchie, die auf ber ersten Bühne des Landes herriche. Um wertvollften ift noch die Kritik der Romödie, alfo des modernen Luft= und Schaufpieles, beffen über= legenheit über die gleiche Gattung in Deutschland zwar nicht aus ber psychologischen Gigenart ber beiden Bolfer erflart wird, sondern durch den Riederbruch der Autorität in Frankreich, durch die Auflebnung der Rinder gegen die Eltern, der Frau gegen den Mann, die ihre geschlechtliche Gleichberechtigung genießen wolle. Diefes Luft= spiel erscheint bem Dichter als ein Erzeugnis ber materialiftischen frangöfischen Dentweise, letten Endes als ein Symptom bes Berfalles.

Die französische Literatur ist Heine stets unsympathisch geblieben, er war viel zu sehr deutscher Dichter, um an der fremden Kunst mehr als ein theoretisches Interesse zu nehmen. "Das ist eben", so klagt er dem Freunde, "der geheime Fluch des Exils, daß uns nie ganz wohnlich zumute wird in der Atmosphäre der Fremde, daß wir mit unserer mitgebrachten, heimischen Denks und Gefühlsweise immer isoliert stehen unter einem Bolke, daß ganz anders sühlt und denkt als wir, daß wir beständig verletzt werden von sittlichen oder vielmehr unsittlichen Erscheinungen, womit der Einsheimische sich längst ausgesöhnt, ja wosür er durch die Gewohnheit allen Sinn verloren hat."

In den "Briefen über die französische Bühne" tauchen zum ersten Male die Alagen über das Exil auf, die lebhaft von Heines früherer Begeisterung für Frankreich und Paris abstechen. Bon einer Berstimmung darf man nicht reden, eher ist es eine Ermüdung gegenüber einem Lande, das ihm nichts Neues mehr zu bieten hat und das trot des siebenjährigen Ausenthaltes ihm nicht zur Heimat geworden ist. Das französische Ideal sank in den Staub wie

bereinst das deutsche, nur mit dem Unterschied, daß Heine jetzt ein Mann von vierzig Jahren war und nicht mehr die Kraft besaß, neue Götter an Stelle der alten zu setzen. Er wurde blasiert und diese Blasiertheit ist die Grundstimmung der "Briese über die Bühne". Heine ist sehr klug geworden, aber auch sehr arm. Die "groß-mütigen, aber irrigen Ansorderungen" der Saint-Simonisten lehnt er überlegen ab und das vergötterte Empire kommt ihm jetzt wie "ein Branntweinrausch" vor mit "Ehrenkreuzen, Epauletten, contributions volontaires, spanischen Gemälden und Herzogkümern in vollen Zügen".

Seine kulturhiftorischen Schriften bezeichnete er in einem Brief an den Freund Merckel als "Borftudien zu einer Geschichte ber Gegenwart" und er sprach dort die Hoffnung, allerdings in einem ironischen Tone aus, bereinft ein großer Siftorifer zu werben. Den Wert von Vorstudien besitzen die Schriften sicher, mehr aber läßt fich von benen, die fich mit Frankreich befaffen, nicht fagen. Größere Bedeutung tommt benen über Deutschland gu. Im beutschen Geiftesleben mar Beine gang anders zu Baufe als im frangofischen, bier war er nicht auf Tagesnotizen und Großstadteindrücke angewiesen, sondern er kannte es von Grund auf, er hatte es felber mitgelebt, ja er war ein wichtiges Stuck bavon. Den Frangofen vermochte er über Deutschland viel befferen Aufschluß zu geben als ben Deutschen über Frankreich. Die "Romantische Schule" und die "Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschland" besitzen einen weit höheren sachlichen Wert als die bisher besprochenen Schriften. Sie find trot aller Irrtumer noch heute lesenswert, ein bewundernswürdiger Berfuch, fich felbst und die eigne Zeit historisch zu begreifen.

Heine hegte schon bei seiner Ankunft in Paris den dringenden Wunsch, als französischer Schriftsteller aufzutreten. Es ist unmöglich, in zwei Sprachen produktiv tätig zu sein, es ist daher kein Vorwurf, sondern eher ein Lob für unsern Dichter, daß er das Französische nicht so beherrschte, um darin zu schreiben oder seinen eignen übersetzer zu spielen. Er selbst hat freilich gern mit seiner vollen

Beberrichung ber beiden Sprachen fofettiert, er fuchte etwas in bem zweifelhaften Ruhm, frangofisch so gut wie deutsch zu schreiben, und hat beshalb die Überjetzungen meift ohne Rennung bes Überfeters erscheinen lassen. Auch das war nicht unberechtigt, denn die lette Sand an die übertragungen legte er felber. Wenn auch die Specht, Beil, Saint-René Tallandier, Rarl Hillebrand u. a. m. des Franzöfischen mächtiger waren, fo fannte er feine Gebanten beffer und mußte, allerdings unter ihrem Beiftand, das treffenofte Wort für fie ju finden. Bei feiner Ankunft in Baris bejag Beine dort einen gewiffen Ruf, aber niemand hatte etwas von ihm gelesen. Schon im nächsten Jahr. also 1832, veröffentlichte ein literarischer Industrieritter judischer Abstammung aus hamburg, ber fich in Frankreich Baron Loeve-Beimars nannte, Teile der "Reisebilder" in frangösischer übertragung. Man barf annehmen, daß Beine diesem Bersuch nicht fernstand. Als frangofischer Schriftsteller trat er felbft zuerft mit ber "Romantischen Schule" hervor, die im Frühjahr 1833 junächst in unvollständiger Form und in einzelnen Auffägen in der "Europe litteraire" erschien. Sie tamen turg barauf beutsch in zwei kleinen Bänden bei ben Barifer Buchhändlern Seideloff und Campe heraus und in einer neuen erweiterten Auflage 1835 bei Hoffmann und Campe, Die zuerft den heutigen Gesamttitel "Romantische Schule" (V, 205) führt.

Was Heine zur Behandlung dieses Themas veranlaßte, war der Wunsch, den Franzosen Achtung für das deutsche Geistesleben abzunötigen, und damit für sich selber, den anwesenden Vertreter dieses Geistes. Das Werk ist so angelegt, daß es unmittelbar auf Heine selbst hinweist. Seine literarische Stellung soll dadurch gestlärt werden, und wenn der Verfasser sich nicht an den Schluß der Entwicklung stellte, so geschah es, weil er sich nicht selber behandeln konnte. Aber es ist klar, daß wenn die "aristokratische Zeit der Literatur, die Goethesche Kunstperiode", jest ihr Ende erreicht hat, wie es in der Einseitung heißt, das demokratische Zeitalter mit Heine beginnt.

Der leitende Gedante bes Wertes ift bem Arfenal bes Saint-Simonismus entnommen; es ift ber ichon mehrfach berührte Gegen398

fat zwischen der spiritualistischen und sensualistischen Weltanschauung. zwischen Nazarenern und Bellenen. Die ganze Weltgeschichte ftellt fich als ein Ringen zwischen ben beiben Geiftesrichtungen bar, von benen die eine die klassische, antike, die andre die christlich-romantische Runft erzeugt. Die eine ift identisch mit dem Darzustellenden, ber Rünftler geht böllig in dem Objekt auf; die andre bagegen betrachtet das Objekt nur als den Träger der Ibee. Was sie barftellt, ift nicht das Objekt, sondern der Gedanke, den das Objekt verkörpert. "Die klaffische Kunft hatte nur das Endliche darzustellen und ihre Gestalten konnten ibentisch sein mit ber Idee des Rünftlers; die romantische Runft hatte das Unendliche und lauter spiritualistische Beziehungen barzuftellen oder vielmehr anzudeuten." Der Sieg des Chriftentums über die olympischen Götter entschied auch den Sieg bes Spiritualismus. Das chriftlich-katholische Mittelalter ift bie Beit der affetischsten Sinnenfeindschaft. Mit der Renaiffance beginnt Die Reaktion des Sensualismus, Lessing ift der Befreier Deutschlands von der Geiftesknechtschaft, und an ihn schließt fich die neue deutsche Literatur an, die aber, soweit ihr zeitlicher Ausdruck in Frage kommt, weniger burch Goethe als durch Wieland und Iffland repräsentiert wird. Die Romantit ift eine bewußte Rückfehr zu dem mittelalterlichen Spiritualismus, und mit bem Siege über Napoleon "triumphierte auch definitiv die volkstümlich-germanisch-christlichromantische Schule, die neudeutsch-religios-patriotische Runft", beren wichtigste Bertreter sich entweder einem frommelnden Bietismus ergaben ober sogar fatholisch wurden. Der bedeutenofte Gegner der Romantik ift Johann Heinrich Bog. Übersette Schlegel bie Dichter bes Mittelalters Shakespeare und Calberon, so verbeutschte er den Homer und Horaz, um der klassischen Anschauung jum Erfolg zu verhelfen. Goethe bagegen "hat damals eine fehr zweideutige Rolle gespielt". Im Gegensatz zu Schiller, ber "ein ehrlicher Mann" war und "für die großen Ideen der Revolution schrieb", schüttelte Goethe die Romantiter erft ab, als fie ihm persönlich unangenehm wurden. Ihr chriftlicher Enthusiasmus war ihm fatal, aber bem philosophischen Enthusiasmus unserer Zeit

stand er, "der Artist", in seinem absoluten Künstlertum ebenso fremd gegenüber. Seine Werke "zieren unser teueres Baterland, wie schöne Statuen einen Garten zieren, aber es sind Statuen. Man kann sich darin verlieben, aber sie sind unsruchtbar: die Goetheschen Dichtungen bringen nicht die That hervor wie die Schillerschen. Die That ist das Kind des Wortes, und die Goetheschen schönen Worte sind kinderlos. Das ist der Fluch alles dessen, was bloß durch die Kunst entstanden ist. Die Statue, die der Phygmalion versertigt, war ein schönes Weib, sogar der Meister verliebte sich darin, sie wurde lebendig unter seinen Küssen, aber soviel wir wissen, hat sie nie Kinder bekommen."

Goethes. Wirfen in der Gejamtheit wird als unheilvoll ab= gelehnt, weil er das Jahrhundert in den Bann der Runft gog und ber wirklichen Welt entfremdete, der "doch der Borrang vor der Runft gebührt". Denfelben Borwurf machten Menzel und Borne bem großen Dichter, Beine unterscheidet sich von ihnen nur dadurch, daß er Goethe als Künftler anerkennt. Als Menschen aber verwirft er ihn wie jene. Er ftellt die neueste Literatur als einen Gegensat zu Goethe bar: "Freilich es traten unterbeffen einige Dichter auf ben Schauplag, die an Kraft und Phantafie Diefem nicht viel nachgaben; aber fie ertannten ihn aus Rourtoifie als ihr Dberhaupt, fie umgaben ihn huldigend, fie tugten ihm die Sand, fie fnieten vor ihm; diefe Granden bes Parnaffus unterschieden fich jedoch von der großen Denge dadurch, daß fie auch in Goethes Gegen= wart ihren Lorbeerfrang auf dem Saupte behalten durften." Damit ift die Entwidlung bis gur Gegenwart geführt, denn biefe Dichter, die Goethe "nicht viel nachgaben", find die neuen Manner der demo= fratischen, aus dem Leben geborenen Runftrichtung, und unter ihnen, wenn es auch nicht ausgesprochen wird, an erfter Stelle Beine.

Man wird anerkennen, daß der Berkasser den leitenden Gesdanken seiner Arbeit klar durchgeführt hat, wenn auch unter Answendung von Gewalt. Die Entwicklung wird auf ein Prokrustessbett gespannt. Für Herder z. B. ist kein Raum in dem System, und so heißt es von ihm, daß er "einen ganz einsamen Plat eins

nimmt". Die Bedeutung von Bog wird maglog übertrieben, und nur um ihn zu heben, wird von feinem Gegner Stolberg erflart, daß er außerordentlich berühmt gewesen sei. Die historische Stellung Goethes wird völlig verfannt, und vor allem wird Beine ein Opfer seiner Saint-Simonistischen Auffassung, wenn er die Romantif nur als eine Ruckfehr zur chriftlich-katholischen Unschauung betrachtet. Sie war ursprünglich eine Auflehnung bes Subjetts gegen bas Objekt, der Geschichte gegen die Bernunft, ber Empfindung gegen die Gesetmäßigfeit, und erft als die von allen Schranfen befreite Berfonlichkeit den festen Boden unter den Füßen verlor, klammerte sie fich an die katholische Rirchenlehre, nachdem sie alle andern Werte vernichtet hatte. Rach hundert Jahren haben wir einen freieren überblick über die Entwicklung von damals, vor allem Goethes Bedeutung konnen wir anders einschäten als jene Zeit, die unter dem Druck des großen Mannes stand und ihn — das muffen wir Beine zugute halten - als Sindernis eines unvermeidlichen Fortschritts empfand. Das erfte Buch der "Romantischen Schule" enthält manche Irrtumer, aber gerade burch fie wird es uns interessant, denn das Wesen der Zeit spiegelt fich in ihnen beffer als in den allgemeinen unveränderlichen Richtigkeiten.

Die beiben andern Bücher bes Werkes behandeln die einzelnen Romantiker, zunächst die Brüder Schlegel. Friedrich wird zwar als Dichter abgelehnt, aber doch mit Achtung vor seinen historischen Leistungen genannt, August Wilhelm dagegen wird nach allen Regeln Heinescher Kunft abgeschlachtet. Er war kurz vorher in Paris gewesen, ohne seinen ehemaligen Schüler aufzusuchen. Schon das kränkte Heine, aber noch mehr ein gegen ihn gerichtetes Epigramm:

Deinen Ernst fann ich nicht loben, Schimpf gelingt bem Spötter nur, beine Begeisterung ist verschroben, beine Tuden sind Natur.

Er war reif zur Exekution, und es machte bem Dichter ein befonderes Bergnügen, sie mit der gewohnten Grazie und Sicherheit vor den Augen des französischen Bublikums an dem ehemaligen

Freund der Frau von Stael und dem Krititer ihrer flaffigiftifchen Meifter ju vollziehen. Beine fannte feine Grenzen, wenn er gereizt mar, er befaß die Rachsucht Shylocks. Den ehemaligen Lehrer stellte er als einen alten Geck und Ignoranten bin, und felbst veraltete Standalgeschichten aus seinem Cheleben wurden ausgegraben, um den einft Berehrten lächerlich zu machen. Beine hatte feine Achtung vor ben Träumen seiner Jugend. Den andern Romantifern wird er meiftens gerecht. Mit ftarfen Strichen und feinem Wit verfteht er fie und ihre Runft zu charafterisieren. Was er über Tieck trot mancher perfonlichen Scharfe, über Hoffmann, Novalis, Brentano, Achim von Arnim, Zacharias Werner und Fougue fagt, gehört noch beute ju bem Beften, mas über biefe Dichter gesagt worden ift. Bor allem ihre Berdienfte um die Erneuerung und Sammlung ber Boltslieder werden ruchaltlos anerkannt. Dagegen erregte bie Aritif Uhlands Empörung bei beffen ichwäbischen Landsleuten und erwectt noch heute Bedenken. Zweifellos unterschätte Beine feine poetischen Leiftungen, aber nicht auf fie gründete er fein abfälliges Urteil, sondern auf die hiftorische Stellung des schwäbischen Dichters. Rur seine hingabe an die Romantif wird getadelt, aber - mas bei Beine fehr felten ift - ohne jede perfonliche Gehäffigkeit, obgleich nach dem Urteil eines objektiven Beobachters wie Robert von Mohls jowohl das Auftreten wie die politische Tätigkeit Uhlands jum Spott die befte Belegenheit bot. Beine fagte fich mit Wehmut von bem Dichter los, ben er einft fo hoch geschätt hatte. Sein Urteil über die romantische Schule faßt er dahin zusammen, daß ihr Wirfen nicht nur in ber Literatur, sondern auch in ber Politif verhängnisvoll mar, "fie gefährdete die Freiheit und bas Glud meines Baterlandes". Dan wird ihm nicht gang unrecht geben fonnen.

Die Schrift "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" (IV, 161) erschien zuerst in der "Revue des Deux Mondes" in Form von drei Aufsätzen im Laufe des Jahres 1834. Nach wenigen Monaten kam die deutsche Buchausgabe (Januar 1835) heraus, die allerdings teils von Campe aus Angst vor der Zensur, teils von dieser selbst arg verstümmelt war. Die französsische Aus-

gabe trug eine Widmung an Profper Enfantin, auf beffen Bunfch das Buch überhaupt geschrieben wurde. Wie sich danach erwarten läßt, ift die Tendeng faint-fimonistisch, das Wert foll zeigen, daß Deutschland zur Unnahme dieser Lehre reif fei, daß die deutsche Philosophie die Religion so weit untergraben habe, daß das Chriften= tum ben Sieg ber neuen Ibeen nicht mehr aufhalten tonne. Den rein spiritualistischen Gottesglauben betrachtet Beine als das Saupt= hindernis des menschlichen Fortschrittes. Wenn er ihn befämpft, jo geschieht es nicht aus religiösen ober philosophischen, sondern aus praftischen und politischen Gründen, um nach seiner Überwindung die Blückseligkeit auf Erden zu schaffen, die bas Chriftentum im Diesseits verneinte und in das Jenseits verlegte. Go erklärt er feier= lich: "Ich glaube an den Fortschritt, ich glaube, die Menschheit ift jur Glüdfeligkeit beftimmt, und ich bege alfo eine größere Meinung von der Gottheit als jene frommen Leute, die da mahnen, er habe ben Menschen nur zum Leiden erschaffen. Schon hier auf Erden möchte ich durch die Segnungen freier politischer und industrieller Infttutionen jene Seligkeit etablieren, die nach der Meinung der Frommen erft am Jüngsten Tage, im Simmel, stattfinden foll."

Die geistige Entwicklung der Menschheit stellt sich ihm als ein großer Kampf zwischen dem spiritualistischen und materialistischen Prinzip, zwischen dem Geist und der Welt dar. Die "Rehabilitation der Materie", die das Christentum als den Teusel betrachtet, ist das Ziel der Entwicklung, nicht in dem Sinn, daß sie den Geist verdränge, sondern sich selbst als einen Teil dieses Geistes, als gleichberechtigten Träger der Göttlichkeit ofsenbare. Das ist die große Revolution, die die deutsche Philosophie von Kant bis Hegel bewirkt hat. Der Deismus ist durch sie überwunden, der Pantheismus steht bereit, seine Nachsolge anzutreten. In Deutschland ist das ein "öffentliches Geheimnis". Man wagt es nicht auszusprechen, aber jeder weiß: "Wir sind dem Deismus entwachsen. Wir sind frei und wollen keinen donnernden Tyrannen. Wir sind mündig und bedürsen keiner väterlichen Vorsorge. Auch sind wir keine Machwerke eines großen Mechanikus. Der Deismus

ist eine Religion für Knechte, für Kinder, für Genfer, für Uhrsmacher." So ist Deutschland berusen, die Saint-Simonistische Idee in die Wirklichkeit umzusetzen, die in Frankreich durch den herrschensben Materialismus zum mindesten zeitweilig erstickt wird. —

In drei Auffäten, denen in der beutschen Ausgabe drei Bucher entsprechen, hat Beine diese geistige Entwicklung der deutschen, ja man barf fagen ber europäischen Menschheit bargeftellt. Das erfte behandelt die religiose Revolution und Luther, das zweite die Borläufer der philosophischen Revolution Spinoza und Leffing, bas dritte bie philosophische Revolution selber durch Rant, Fichte, Schelling und Begel. Man darf bezweifeln, ob der Dichter den Sinn der verschiedenen philosophischen Systeme immer richtig erkannt hat, vor allem die Lehre des Spinoza durfte zu ftart im Geifte des Saint-Simonismus ausgelegt fein, und ber Bedeutung Rants vermag ber Gen= fualismus des Dichters nicht gerecht zu werden. Er fieht nur bas Regative in der Wirksamkeit des Philosophen, er betrachtet ihn ausichließlich als den unerbittlichen Bertrummerer bes Alten, mahrend er für die ftrenge Ethit bes Mannes, die auf die neuen Bahnen ber Zufunft weift, fein Berftandnis aufbringt. Die "praftische Bernunft" erscheint ihm im Berhaltnis jur "Rritit ber reinen Bernunft" als ein feiger Rudfall in die Bergangenheit, als eine Urt von Selbstwerleugnung, mahrend fie gerade die ftartften Unfabe zu einer neuen Weltanschauung, zu der Weltanschauung Schillers und Kleifts, gelegt hat. Doch über die Einzelheiten mögen die Philosophen ftreiten, ber Laie wird unter allen Umftänden die Rlarbeit und Meifterschaft bewundern, mit der Beine den fproden Stoff, wie er ihn verftand, geftaltet hat. Es war damals nichts Beringes, ein deutsches philosophisches Buch ohne schwerfällige Fachausdrücke gu ichreiben, das jedem Gebilbeten fagbar mar. Schopenhauers "Welt als Wille und Vorstellung" lag zwar schon vor, aber wer tannte fie? Sie war Beine damals fremd und ift es ftets geblieben, und gerade dieses größte Beifteswert ber untergehenden Romantit hatte ihm viel von dem geboten, mas er suchte. Beine war freilich Optimist und dadurch unterscheidet er sich von den andern letzten Sprößlingen der Romantik, von Musset, Leopardi und Lermontoss, den Dichtern, die ihm sonst am nächsten stehen. Aber sein Optimismus scheiterte am Leben. Schopenhauer hätte ihm ein neues Lebensgefühl geben können, wie er es dem geistese verwandten Richard Wagner gab. Er schuf der untergehenden Romantik eine angemessene Weltanschauung, die, wenn sie sie zur rechten Zeit kennen gelernt hätten, Friedrich Schlegel und Brenstand vor der katholischen Musstik, unsern Dichter vor der entsetzlichen innern Leere seiner letzten Jahre bewahrt hätte. Das trassische Verhängnis aller dieser Männer wollte, daß sie den rettenden Gedanken, der ihrem Leben neuen Inhalt geben konnte, nicht fanden, obgleich er zum Greisen nah vor ihnen lag.

Man wird auch bezweifeln, daß Seine in seiner "Geschichte der Religion und Philosophie" die Zeichen ber Zeit immer richtig gelefen hat. Bum mindeften werden wir fie heute anders lefen. Aber nicht darauf tommt es an. Die Frage, die wir an den Hiftoriter richten, lautet nicht, wie es gewesen ift?, sondern warum es so fein mußte? Die wirren Ereignisse der Bergangenheit werden erft ba= durch zu dem, mas wir Geschichte nennen, daß der Verfaffer eine Idee, einen Zweck in fie hineinlegt, daß er dem Strom der Beschehniffe ein Ziel sett. Dieses Ziel wechselt beständig, und man darf Beine keinen Vorwurf daraus machen, daß wir heute andre Riele haben und damit die Entwicklung anders betrachten. Es bleibt trot allem fein geringes Verdienst für ihn, daß es ihm gelang, die geistige Entwicklung der Jahrtausende unter einen ein= heitlichen ftarten Gedanken zusammenzufaffen. Wenn man noch in Betracht zieht, daß er in Paris nur fehr durftige Bilfsmittel befaß, so wird man auch den Fleiß, die Kenntnisse und die aus= gedehnte Bilbung bes Berfaffers zu schäten miffen, felbst wenn ber Kritifer in der Lage ift, ihm eine mehr oder weniger starke Anlehnung an ältere Werke von Schlegel, Zeune, Sartorius, Dobeneck usw. nachzuweisen.

Der Dichter selbst hegte von ber "Geschichte der Religion und Philosophie" keine hohe Meinung. Nicht nur, daß er sich später

nach seiner Bekehrung ansdrücklich von ihr lossagte und erklärte, daß alles in dem Buche, was "auf die große Gottesfrage Bezug habe, ebenso salsch wie unbesonnen" sei, sondern schon vorher zweiselte er an der Richtigkeit und Zweckmäßigkeit seiner Ausstührungen. Mit der "Romantischen Schule" dagegen war er sehr zusrieden. Er betrachtete sie als sein bedeutendstes historisches Werk und schrieb in diesem Sinne an Julius Campe: "Es enthält keine einzige schwache Stelle, und es wird als nützliches, lehrreiches und zugleich ergötzlich unterhaltendes Buch länger leben als der Verfasser und der Verleger, denen beiden ich doch jedenfalls ein langes Leben wünsche." Er sah darin eine Abrechnung mit der alten und zusgleich das Programm der neuen Literatur nach Goethes Tode.

Der Eindruck von Beines literar- und fulturhistorischen Schriften in Deutschland war gering. Die "Romantische Schule" und die "Französischen Zustände" famen bei Lebzeiten des Berfassers über Die erfte Auflage nicht hinaus, die "Geschichte ber Religion und Philosophie" fonnte erst 1852 zum zweitenmal aufgelegt werden. Die Beit war zu gespannt, Die Gemuter zu erregt, als daß bie gemäßigten Unschauungen und die sachlichen Ausführungen Beines ftarten Untlang fanden Man erwartete von Beine mehr, fen= sationelle, fühne Bücher, Angriffe, die alle bisherigen überboten. Man war enttäuscht so wenig von Politik und so viel von Religion zu vernehmen, denn ber Zusammenhang, ben er zwischen ben beiden konftruierte, leuchtete dem nicht faint-simonistisch geschulten Publikum nicht ein. Seine Ausfälle gegen das Christentum erichienen baher recht gottlos, aber auch wenig zeitgemäß und ohne Beziehung zu den Tagesfragen, die die Gemüter bewegten. Den einen ging Beine zu weit, ben andern nicht weit genug. Borne warf ihm seine schwankende Haltung, ja Unehrlichkeit vor, die es sowohl den Fürsten und Aristofraten als den Republifanern recht zu machen suche. Bon ber andern Seite dagegen wurde sein Un= glaube, seine Verhöhnung der Religion, seine Frivolität, sowie sein Mangel an Nationalgefühl und Sittlichkeit getadelt. Die ungünftigen Rritifen überwiegen bei weitem. Es war auch viel bantbarer, gegen

als für Heine Partei zu nehmen. Wer ihn verteidigte, teilte sein Schicksal und erregte den Verdacht der Regierungen, wer ihn bekämpfte, konnte auf ihren Dank rechnen, zum mindesten aber sicher sein, daß der Zensor ihm nicht eine Zeile strich. Manches Wort zugunsten des Dichters fiel seiner mitleidloser Schere zum Opfer. Es gehörte Mut dazu, für Heine einzutreten. Eine mächtige Stühe besaß er in Wolfgang Menzel, der dis zum Jahre 1835 jede seiner Schriften in dem einflußreichen "Literaturblatt" zwar mit Bedenken im einzelnen, im ganzen aber mit dem größten Lobe begrüßte.

Bon ben besprochenen Arbeiten erschienen nur die "Frangofischen Buftande" und die "Romantische Schule" als selbständige Bücher, die andern wurden in die verschiedenen Bande des "Salons" aufgenommen. Salon ift noch heute die Bezeichnung ber alljähr= lichen Parifer Runftausstellung. Für die "Frangofischen Maler" ergab sich dieser Obertitel von selbst. Beine behielt ihn bei und benutte ihn wie früher die "Reisebilder" als eine Rollektivbezeich= nung, unter die er die verschiedensten Dinge, wissenschaftliche Auffate, Novellistit und Gedichte vereinigen konnte. Bahrend aber in den "Reisebildern" der Dichter wandert und dadurch immer neue Aus- und Ansichten gewinnt, ift er ber ruhende Betrachter bes Salons, an deffen Auge bie Bilber vorüberziehen. Die "Frangofischen Maler" bilbeten mit einigen Gebichten und den "Memoiren des herrn von Schnabelewopsfi" den erften Band des "Salon", die "Geschichte ber Religion und Philosophie" steht im zweiten, die Briefe "über die französische Bühne" mit dem "Rabbi von Bacharach" im vierten Bande. Es tommt auf die Zusammenstellung nicht an. Beine nahm fie aus praftischen Gründen vor, besonders in Ruckficht auf die Zenfur. Harmlosere Stude follten die gefährlichere Ware durchlotsen, oft lag ihm auch nur daran, zwanzig Bogen zu füllen, da Werke, die diesen Umfang erreichten, zum mindesten zeitweilig der Vorzensur nicht unterlagen. Die Verbindung der einzelnen Stude war also feine organische, ja häufig nicht einmal eine glückliche. Die "Französischen Maler" gewannen nichts durch die Gesellschaft des schmutigen Schnabelewopsti. Aber selbst dieses

zotenreiche Fragment wurde von Menzel gebilligt, da der unent= wegte Goetheseind darin ein Erzeugnis der neuen Literatur er= blickte, die berufen schien, die bisherige Kunstperiode abzulösen.

Much in Frankreich war ber Gindruck dieser Beine-Schriften nicht ftart. Dan war wohl erstannt, bag ein Dichter fo geiftreich fein fonnte, aber man gewöhnte fich allmählich baran, daß ber -witigfte" Frangofe feit Boltaire aus Deutschland ftammte. Damit war ber Reiz jeiner Schriften für bas Parifer Bublifum erichopft. Trot des Tagesinteresses für die "savante et érudite Allemagne" entschlossen sich nur wenige, lange Abhandlungen über beutsche Runft und Philosophie zu lefen, und diese wenigen waren von dem, was Beine ihnen bot, von der Mijdung von Scherz und Ernft, von humor und Politif, meift nicht befriedigt. Das galt auch für Die "Reisebilder", soweit fie in der Überfetzung vorlagen. Gerade Die ernstesten frangofischen Rritifer, Philarete Chasles, Sainte-Beuve, Jules Janin und Guftave Planche, mahnten Beine bringend, ein Dichter und nur ein Dichter zu bleiben. Wie follten fie auch für ben eigentumlichen Zwitterftil Beines Berftandnis haben? Dazu ge= hörte ein Ginblick in beutsche Berhaltniffe, wie ihn fein Franzose bejaß. Es lag für sie nabe, ben Berfasser ber "Tableaux de Vovage" mit bem ber "Empfindjamen Reife", mit dem Engländer Sterne zu vergleichen. Wie meiftens bei jolchen literarischen Bergleichen tamen babei ein paar Beiftreicheleien heraus, die den Franzosen weder über das Wesen des deutschen noch des englischen Dichters den gewünschten Aufschluß brachten. Das Feld für Beines Birtiamfeit blieb Deutschland. Das mag für ihn eine Enttäuschung gewesen sein. Die großen Hoffnungen, die er auf Frankreich gesett, erfüllten fich nicht, wenn man auch nicht von einem Diferfolg iprechen tann. Nach Gustows Ansicht spekulierte er auf die Atademie und das Bantheon, beide blieben dem eingewanderten Deutschen unerreichbar weit.

Seine befürchtete, daß seine Überfiedlung nach Baris den Gegen-fat zu den deutschen Bundesregierungen wesentlich verschärfen und ihn selbst zum Anschluß an die Radikalen zwingen würde. Es gelang ihm gehn Sahre lang, bas lettere unter Aufgebot feiner ganzen Geschicklichkeit und geiftigen Boltigierfünfte hinauszuschieben, der erfte Teil seiner Befürchtung dagegen erfüllte fich fofort. Die Flucht in das Ausland wirkte wie eine Kriegserklärung an bie beutschen Machthaber, sie besagte nichts anderes, als daß der Dichter sich in der Beimat nicht sicher fühlte und daß er dort nur unter Gefahr bes Lebens feine Meinung außern durfte. Diefer Gindruck ließ sich nicht verlöschen. Die Regierungen betrachteten seine Flucht als eine Kampfansage und legten ihr die Absicht unter, Dinge zu sagen, die er innerhalb des deutschen Gebietes nicht hätte aussprechen können. Bergebens verwahrte fich ber Dichter gegen biefe Auffaffung, vergebens erklärte er feine Abkehr von der Bolitik. vergebens beteuerte er, nur zahme, unpolitische Bücher schreiben zu wollen, und schrieb tatsächlich nichts über deutsche Bolitif; seine Schriften, felbst die harmlosesten, erschienen gefährlich, weil fie von ihm ftammten. Beine hat bamals und später feinem Berleger vorgehalten, daß seine Bücher nicht wegen ihres Inhaltes ben Born der Regierung und den Rotftift des Benfors herausforderten, sondern weil sie in dem Campeschen Berlag erschienen, dem Mittelpunkt ber gesamten jungbeutschen Literatur. Daran mag etwas Wahres sein. Jedes Buch von Hoffmann und Campe war verbächtig und wurde von dem Zensor genauer durchgesehen als bie andrer Berleger, aber wenn das der Fall war, fo geschah es zum großen Teil, weil der hamburger Buchhändler der Verleger heines war. Campe konnte den Vorwurf zurückgeben und hat ihn vermutlich in seinen verlornen Antworten zurückgegeben, nicht sein Berlag kompromittiere die Berke des Dichters, sondern diese hatten feinen Berlag kompromittiert.

Beines Berjon galt als verdächtig, und ba er dieje nach Baris in Sicherheit gebracht hatte, jo hielten fich die Regierungen an das, mas ihnen von diefer Person erreichbar blieb, an seine Werfe. Harmlofig= feiten, die man einem fleinern Autor unbedenflich durchgelaffen hatte, wurden bei ihm unterdrückt, weil man überall etwas Befährliches, jum mindeften eine verftecte Unzüglichfeit witterte. Rein Schriftsteller ift von ber Zenjur in jo rudfichtslojer Beije behandelt worden wie Beine. Beinabe jedes feiner Werke hatte ichon eine Beichichte, ebe es erscheinen tonnte, häufig manderte es von dem Zenfor bes einen Bundesftaates gu bem bes nächsten, bis fich entweder in Giefen ober in Leivzig ein nachfichtiger oder beichränkter Kopf fand, der bas "Imprimatur" erteilte. Selbstwerftandlich nach mehr ober weniger ftarten Gin= griffen und Strichen, wie es gerade in die Laune bes Allmächtigen und Unverantwortlichen paste. Aber mas der Zenfor durchließ, fonnte noch immer von den einzelnen Bundesregierungen verboten werden, und von diefer Befugnis machten fie gegen Beine ausgiebigiten Gebrauch. Gelbit der dritte Salonband, der feine politi= ichen Urtitel, jondern nur die "Florentinischen Rächte" und die "Glementargeifter" enthielt, murde unmittelbar bei feinem Ericheinen in Preugen und Bagern verboten. Sie ftammten von Seine, und alles, mas von ihm tam, mußte den beutichen Staatsburgern ferngehalten werden.

Es hat keinen Zweck, dem heutigen Leser alle die Verfolgungen, Berbote und Schikanen auseinanderzusehen, mit denen man Heine die literarische Tätigkeit zu erschweren und zu verleiden versuchte. Kein Schriftsteller ist so wie er in kleinlicher und bösartiger Weise gequält worden. Es gehörte seine ganze Spannkraft und seine unerschöpfliche Regsamkeit dazu, um diesen elenden Machenschaften nicht zu erliegen. Er hat ichwer darunter gelitten, der Kampf nagte an seiner Gesundheit und er schädigte sein Talent, indem er ihn in einer unerfreulichen Richtung zu immer schärferer Verneinung und Verbitterung drängte. "Wenn wir lügen, muß der gehaßt werden, dem wir vorlügen müssen, ichrieb ihm die Freundin Rahel in einem ihrer letzten Vriese. Wenn Heine unaufrichtig, kleinlich und gehässig wurde, wenn er

immer mehr dem Nadikalismus verfiel, so trifft die Hälfte der Schuld diejenigen, die ihn dazu zwangen. Die Verfolgung seiner Werke hatte schon mit den "Reisebildern" begonnen, nach seiner Auswanderung wurde sie im verstärkten Maße fortgesetzt.

Die Julirevolution machte in Deutschland doch einen größeren Eindruck als man nach den paar fümmerlichen, leicht unterdrückten Butichen hätte erwarten follen. Bor allem gewannen bie eingeschüchterten Liberalen wieder Mut und rufteten sich zu erhöhter Agitation. Ihre Beziehungen zu Frankreich wurden noch enger, benn daß die Führung der liberalen Sache bei ben Frangofen in den berufenften Sanden lag, ftand bei ihren deutschen Barteigenoffen fest. Die Franzosenfreundschaft erwies sich aber als ein zweifelhaftes Zugmittel. Sie verftimmte viele der ehemaligen Freiheitstämpfer, fie verlette die Jugend, die mit einem ftarteren Nationalgefühl als die alte weltbürgerliche Generation aufgewachsen war. Immerhin war diese Strömung nicht ftart genug, um den Liberalismus in andere Bahnen zu lenken. Das hemd war den Leuten näher als der Rock, die Gefahr aus Weften lag ihnen ferner als ber Druck, den die eigne Regierung auf fie ausübte. Da diefer immer ftarter wurde, raffte fich auch der Liberalismus, durch die Julirevolution ermutigt, zu energischerer Betätigung auf. Die allgemeine Mifftimmung bilbete einen gunftigen Boben und führte ihm neue Unhänger zu. Auf bem Sambacher Geft veranftaltete er einen "Mai der Deutschen", eine große Musterung seines Beerbannes. Die Führer Dr. Wirth und Siebenpfeiffer hielten recht gefährlich klingende Reden, die frangösische Trikolore wehte neben dem verbotnen schwarzrotgoldnen Banner und Hochrufe auf die Republik wurden ausgebracht. Borne erschien bazu aus Paris, in gang Weftdeutschland wurde er jubelnd empfangen, seine Reise glich einem Triumphzug. Auch fonft garte es. In Burttemberg zettelte ein Leutnant Roferit eine findliche Militarverschwörung an und in Frankfurt fturmten bie Doktoren Raufchenplat und Garth mit ein paar Dugend ebenso unreifer Gefinnungsgenoffen zum größten Erstaunen und Bergnügen der Bevölferung die Konftablermache.

Es waren jugendliche Torheiten, die ber Sache ber Freiheit ichabeten, ber Reaftion aber in die Bande arbeiteten. Gie boten Metternich und den preußischen Ministern, die er durch die Angst por der Revolution in seinem Schlevptau zu halten wußte, den gewünschten Anlag, das dürftige Verfassungsleben in den deutschen Mittelund Rleinstaaten auf das geringste Maß zurückzuschrauben. Durch einen Bundesratsbeschluß vom 28. Juli 1832 murde feftgelegt, daß die ausschließliche und unteilbare Souveräuität in den Fürsten vereinigt fei; das Recht, die Bundesbeschluffe zu fritifieren oder gar fie auf ihre Bultigfeit zu prufen, wurde ben Lanbständen abgesprochen, Die Preffreiheit sowie das Versammlungs- und Vereinsrecht neuen Beschränfungen unterworfen, die von der Rentralftelle ausgehend alle Bundesglieder banden. Noch barüber hinaus ging bas Schlußprotofoll der Wiener Ministerkonferenz vom Januar 1834, das alle bestehenden Verfassungen und Gesetze aufhob, die der Durch= führung der Bundesbeschlüffe entgegenstanden. Die Frankfurter Befetgebungsmaschine arbeitete gang nach den Bunichen Metter= nichs und gewährte ihm die Mittel, das öfterreichische unheilvolle Anebelungsinftem der Geifter auf gang Deutschland auszudehnen. Die wahnsinnige Verfolgungswut setzte wieder ein wie nach den Rarlsbader Beschlüffen, und wieder waren es vielfach gerade die besten und begabteften der beutschen Jünglinge, die durch lange Befängnishaft geiftig gebrochen ober durch die selbstgewählte Berbannung einem unfteten und fruchtlosen Berschwörerleben zugetrieben wurden.

Unter ben neuen reaktionären Maßnahmen besaß für Heine nur die Einschnürung der Presse eine unmittelbare Bedeutung. Seine Berichterstattung in den Cottaschen Blättern bot aber keinen Unlaß zum Einschreiten, weder die Aussäge über die "Französischen Waler" noch die "Französischen Zustände". Sie erschienen nicht in der heutigen Fassung der Buchausgabe, sondern die Redaktion und die Zensur in Stuttgart hatten dafür gesorgt, daß alle Angriffe gegen die heimischen Regierungen getilgt wurden. Die Aussäße waren also viel harmloser, als sie heute erscheinen, und die Kritik an den

frangösischen Ginrichtungen und dem Bürgerkönigtum konnte in Deutschland beim besten Willen nicht unterdrückt werden. Unbeguem genug mar fie den Wiener Machthabern, fie betrachteten Louis Philipp als ihre befte Stute im Rampfe gegen den Umfturg, fie befürchteten, daß fein Kall den Weg für die Republikaner ober die aus außenpolitischen Gründen gefürchteten Bonapartiften freimachen würde. Jede Herabsetzung seiner Berrschaft war ihnen unerwünscht, und Beines abfällige Behandlung in der "Allg. Zeitung". einem Blatt von Weltruf, das weit über die deutschen Grenzen Lefer befaß, schien ihnen besonders geeignet, das nicht fehr feft gewurzelte Bürgerfönigtum zu untergraben. Man konnte gegen bas Weltblatt und feinen hochangesehenen Verleger nicht mit einem brutalen Verbot vorgeben. wie gegen fleinere Oppositionsblätter vom Schlage ber "Zeitschwingen", bes "Westboten", bes "Wächter am Rhein" und ber "Deutschen Tribune", ohne einen europäischen Standal zu erregen. Aber es gab auch milbere Mittel, die in der Sache zu demfelben Ergebnis führten.

Gentz selber mandte sich von Wien in einem Privatbrief an ben befreundeten Cotta und stellte ihm die Gefährlichkeit der "schmählichen Artikel" vor, die Beine "wie einen Feuerbrand in Ihre folchem pobelhaften Mutwillen bis dahin unzugängliche Reitung geworfen hat. Ich begreife vollkommen, wie auch der= gleichen Artikel ihre Liebhaber und viele Liebhaber finden, denn ein sehr großer Teil des Bublikums ergött sich inniglich an der Frechheit und Bosheit eines Borne und Beine, und Berier und Ludwig Philipp mit ihm — find blog und allein weil fie Ordnung und Frieden als ihren Zweck verfolgen, bei den unruhigen Röpfen in Deuschtland, so fehr in Miffredit gefallen, daß man heute schon lieber die Rosafen als das verschrieene Juftemilieu in Baris regieren fehn möchte. Dies alles befrembet mich nicht; ich habe dem Spiele der Welt zu lange zugesehen, um nicht auf das Unglaublichste und Unfinnigste in den Revolutionen ber Meinung ftets gefaßt zu sein. Daß Gie aber, mein edler Freund, jene giftigen Ausschweifungen, die Sie zuverläffig nicht billigen, auch nur bulben fonnen, geht einigermaßen über meine Begriffe. Bas ein verruchter Abenteurer wie Beine, ben ich als Dichter gelten laffe, ja fogar liebe, und gegen ben also fein perfönlicher Bag mich bewegt, eigentlich will und wünscht, indem er die heutige französische Regierung in den Rot tritt, mag ich nicht weiter untersuchen, obwohl es sich ziemlich leicht erraten läßt. Mich dünkt aber, die grenzenlose Verachtung, womit diese Unholde unter anderm, und jest vorzugsweise, von den achtbarften Rlaffen bes Mittelftandes sprechen, sollte felbst diese Rlaffe gegen sie aufbringen. Die Geiftlichkeit und ben Abel mag man lang nicht mehr; fie find abgetan: requiescant in pace! Wenn aber Männer wie Berier und ihre Unhanger, b. h. Angeftellte, Bantiers, Gutsbesitzer und Boutiquiers, noch mehr perhorresziert werden, als die ehemaligen Fürsten, Grafen und Barone, wer foll dann zulett die Staaten regieren? Die Wahl bleibt nur noch zwischen den Rebatteurs bes "Freisinnigen" (Rotteck und Welcker), und ber - Bott ftehe und bei! - gemäßigtern Revolutions-Roterie und Boltsvertretern wie Beine, Wirth, Siebenpfeiffer."

Cotta befolgte diese nicht migverständliche Warnung, und Beines Berichte aus Paris nahmen ein plögliches vorzeitiges Ende. Der Dichter verfannte die Zwangslage des hochgeschätten Berlegers nicht. Sein Groll richtete fich nicht gegen ihn, im Gegenteil, Cotta ift neben dem Chepaar Barnhagen ungefähr der einzige Mensch, von bem der Dichter mit gleichbleibender Achtung gesprochen hat. Seine Erbitterung traf ausschließlich die deutschen Machthaber und sie war um jo heftiger und subjettiv auch um so berechtigter, als er alles getan zu haben glaubte, um feinen Auftog bei ihnen zu erregen. Er war der Meinung, daß seine Berichte "nach unten viel schwerer als nach oben" zu vertreten seien. Er wurde durch diese Dagnahmen in die Reihen der Raditalen gedrängt. Ronnte er die Regierungen nicht von feiner Lovalität und Mäßigung überzeugen, fo wollte er den Republikanern wenigftens zeigen, daß fie feine Burudhaltung falich auslegten und bag er "fein bezahlter Schuft" fei. Er verlangte von Campe, daß er die "Frangofischen Buftande" ohne jede Rurgung, ohne die Striche des bagerischen Benfors in

ber Buchausgabe zum Abdruck bringe, und er schrieb eine Borrede (V, 11) dazu, vor der er selbst annahm, daß sie ihm die Rückstehr nach Deutschland dauernd versperren würde.

Er wendete sich darin mit startem Bathos gegen die Unterdrücker ber deutschen Freiheit, gegen die "Sandvoll Junker, die nichts gelernt haben als ein bischen Roßtäuscherei, Volteschlagen, Becherspiel ober fonstige Schelmenfünste". Nicht die konstitutionellen Berricher ber beutschen Mittelftaaten klagt der Dichter an, denn sie könne man nicht zur Rechenschaft ziehen, da sie doch nur nach der Bfeife Ofterreichs und Preugens tangen mußten. Gelbft gegen die Wiener Regierung verspürt der Dichter wenig Groll, fie sei stets ein offner Gegner gewesen, mit dem man im guten Rampf die Waffen freugen tonne. Sein ganger Born richtet fich gegen die Breugen, die "Jesuiten des Nordens", die den liberalen Gedanken migbrauchen, um das "Reich des Obsturantismus" zu begründen. Er begnügt sich nicht, die neuesten reaktionären Frankfurter und Wiener Beschlüffe anzugreifen, sondern ihre staatsrechtliche Unterlage, die Bundesakte, diese. verbriefte Anechtschaft" erklärt er für "null und nichtig". "Araft meiner Pflicht als Bürger protestiere ich gegen alle Folgerungen, welche die Bundestagsbeschlüffe vom 28. Juni aus diefer nichtigen Urkunde geschöpft haben; fraft meiner Machtvollfommenheit als öffentlicher Sprecher erhebe ich gegen die Verfertiger dieser Urkunde meine Anklage und klage fie an bes gemigbrauchten Bolksvertrauens, ich flage sie an der beleidigten Volksmajestät, ich klage sie an des Hochverrats am beutschen Bolke, ich klage fie an!" Friedrich Wilhelm III. zeiht er persönlich des Wortbruches, jer habe 1813 seinem Bolfe eine Verfassung verheißen und dies Versprechen bis heute noch nicht eingelöft. Die Anschuldigung ift um so wirksamer, als er dem menschlichen Charafter des Königs volle Gerechtigkeit wider= fahren läßt. Er droht mit ber Erhebung des Bolfes, und wenn er zögere, das Losungswort der Revolution anzusprechen, so geschehe es, weil man die Geifter leichter rufen als wieder beruhigen könne. Er mahnt die Fürften, sich nicht auf den Servilismus ihrer Untertanen zu verlassen, das deutsche Bolk sei zwar ein Rarr und ge=

duldig wie der Träger der bunten Jacke. "Aber", fährt er fort, "habt ihr gar keine Furcht, daß dem Narren mal all die Lasten zu schwer werden, und daß er eure Soldaten von sich abschüttelt und euch selber aus Überspaß mit dem kleinen Finger den Kopf eindrückt, so daß euer Hirn bis an die Sterne sprizt?"

Es waren unerhört fühne Worte. Man begreift, daß Campe zögerte, sie zu drucken, und bas Manustript der "Französischen Buftande" mitsamt der Borrede, obgleich es mehr als zwanzig Bogen umfaßte und nicht zensurpflichtig war, dem Benfor gur Durchficht einreichte. Natürlich ftrich er die schlimmften Stellen und verfuhr babei mit einer anerkennenswerten Gewandtheit, fo bag er die Worte Beines in ihr Gegenteil verkehrte und aus der Anklage Friedrich Wilhelms III. einen Lobgefang auf ben König machte. Der Dichter war wütend. In der "Allg. Zeitung" veröffentlichte er eine geharnifchte Erklärung, in der es beißt: "Nimmermehr hatte ich jenes Buch herausgegeben ohne diese Vorrede, worin ich die Gefinnungen, die in jenen Artifeln nur angedeutet find, vollfräftig mitteilen und zugleich durch anderweitige Besprechungen einen großen Aft ber Bürgerpflicht ausüben fonnte. Wie foll ich nun die widerwärtige Empfindung ausdruden, die mich berührte, als ich einen Abdrud diefer Borrede brieflich erhielt und daraus erfah, daß mehr als die Salfte davon unterdruckt worden; ja, was noch fataler ift, daß burch diese Unterdrückungen alles, mas ich fagte, nicht bloß entstellt, fondern auch mitunter ins Gervile verkehrt worden ift! Gegen jede irrige Deutung, Die baraus entstehen tann, will ich mich nun hiermit vorläufig verwahrt haben. - 3ch bitte alle honetten Sournale, diese Reilen abzudrucken!"

Bon Campe verlangte er die unverkürzte Herausgabe der Borrede in Form einer Brojchüre. "Nur schnell! Ich kann nicht eher honett schlasen, bis die Borrede in der Welt ist. . . . Sagen Sie ihm (Merckel), ich sei begeistert wie ein Mensch, welcher weiß, daß er den Sieg dessen, wosür er sich in alle möglichen Misteren hineinschreibt, nicht erlebt." Auf diesen ausdrücklichen Bunsch wurde die Borrede gedruckt, sie war zur Ausgabe fertig, als plöglich der

Befehl Beines eintraf, die gesamte Auflage zu vernichten. Der Boltstribun mar umgefallen, seine Begeisterung und sein Mut maren verflogen, er hielt es felbft von Baris aus nicht für ratfam, fo fühne Worte in die Welt zu schicken. Auch dieser Gegenbefehl murde genau ausgeführt, und es gelangte fein Stud ber umftrittenen Borrebe in die Öffentlichkeit. Dagegen ließ fie Beine felber einige Monate später in der Bariser Ausgabe seiner Berichte, die ben Titel "De la France" führten, frangösisch abdrucken. Er mochte annehmen, daß die Beröffentlichung im fremden Land und in fremder Sprache weniger aftuell und weniger gefährlich wirken würde als in der Heimat. Gleichzeitig erschien ein deutscher Sonderabdruck, angeblich eine Übersetzung aus dem Frangofischen, bei Beideloff und Campe in Baris. Beine behauptete, daß fie ohne fein Butun, ja fogar gegen seinen Willen in den Druck gelangt fei, er erzählte sogar eine abenteuerliche Geschichte, wie die berühmte Vorrede durch eine Unachtsamkeit Campes ihren Weg nach Paris in die Öffentlichkeit gefunden habe. Man wird ihm, zumal da feine Ungerungen fich mehrfach widersprechen, feinen Glauben ichenken.

Offenbar wollte er, daß das Schriftstück bekannt wurde, wagte es aber nicht im eignen Namen herauszugeben und wählte barum ben unehrlichen Mittelweg, indem er einen Strohmann namens Geiger als Überseter vorschob. Es war eins der Manöver, durch die er den Repulitanern seine Gefinnungstüchtigkeit, den Regierungen feine Mäßigung beweisen wollte. Die Vorrede, schrieb er an Varnhagen, "rettet mich vielleicht vor bem Laternentod bei ber nächsten Insurrektion, indem jest meine holden Landsleute mich nicht mehr bes Einverständnisses mit Breugen beschuldigen können. Schufte wie Börne und Konsorten habe ich badurch unschädlich gemacht." Gleichzeitig aber suchte er ben preußischen Gesandten in Paris auf, um ihm zu erklären, daß er nicht feindlich gegen Breugen gefinnt sei. Er ließ es gewiß an der Beteuerung nicht fehlen, daß der Druck ber Republikaner ihn häufig zwinge, mehr zu fagen, als mit seiner royalistischen Überzeugung vereinbar sei. Die berühmte Vorrede flöfte ihm die gröfte Besorgnis ein. Er fühlte sich

sogar in Paris nicht mehr sicher und fürchtete, sein französisches Alipl mit London vertauschen zu müssen. Die Regierung Louis Philipps war nicht start genug, um das Verlangen Österreichs und Preußens nach einer schärferen Überwachung und weniger duldsamen Behandlung der deutschen Republikaner nicht zu beachten. Wehrere von ihnen wurden unter Bruch des politischen Gastrechtes verhaftet oder in die Provinz abgeschoben. Heine fürchtete das gleiche Schicksal. Es erfolgte jedoch nichts gegen ihn, vielleicht dank der Aussprache mit dem Baron von Werther.

Beines politische Schriften, mochte er felbst auch ihren politischen Charafter bestreiten, wurden nicht nur von den Regierungen verfolgt, fondern ftiegen auch bei bem Bublitum auf ftarte Gegnerichaft. Die Unhänger bes driftlichen Bekenntniffes, sowohl bes fatholischen wie bes evangelischen, wurden burch feine Ausfälle gegen die Religion auf das tieffte verlett, das erftartende Nationalgefühl durch feine Berherrlichung der Frangofen beleidigt, die Schüler des deutschen Idealismus wurmte die faliche und noch mehr die frivole Auslegung der Lehre ihrer großen Meifter von Kant bis Begel, und die gepredigte Rehabilitation des Fleisches rief ben Wiberspruch weitester bürgerlicher Kreise wach, zumal ba sie einseitig als ruckhaltlofe Entfesselung ber Sinnlichkeit und Genugfucht verftanden wurde. Der Rampf um Beine begann. Er wurde von Unfang mit benjelben Gründen geführt wie noch heute. Man warf ihm vor. bag er ein Jude fei, bag er bas Chriftentum haffe, beschimpfe und zu vernichten ftrebe. Dan iprach ihm jeden Ginn für beutschen Patriotismus ab, er ichmähe Deutschland, um die Frangofen gu amufieren, es fehle ihm an nationaler Burde und Ruckgrat vor bem Ausland. Seine Moral wurde in Zweifel gezogen, man burchwühlte fein Privatleben und wiederholte mit Behagen ichmutige Erlebniffe, die er in Baris gehabt haben follte. Jedes fittliche Gefühl wurde ihm abgesprochen, nichts sei ihm heilig, nichts ftehe fo hoch, bağ er es nicht in ben Schmut ziehe. Er felbft malze fich mit Wolluft im Rot, ichilbere in feinen Gedichten bas Gemeinfte und Riedrigfte und predige eine Lehre, bie die Belt in ein Bordell

verwandeln wolle. Kurz, er sei ein toemopolitischer, vaterlandsloser Jude ohne Moral, Austand und Religion.

Die Saltung ber Regierungen begünstigte bie bem Dichter feindselige Stellungnahme bes beutschen Bublifums. Dicht baf fie etwa die Redern kauften, um gegen ihn zu polemisieren, aber ihr Vorgeben trug bagu bei, die unfreundliche Stimmung gegen Beine zu schaffen. Es verbreitete fich eine Atmosphäre bes Miftrauens und der Abneigung. Die meisten Menschen geben lieber mit als gegen die Autorität, zumal vor hundert Jahren, wo die der Regierungen noch fester stand als beute. Daß die ganze abhängige Breffe von Schmährufen, Die driftlich-tonservativen Blätter von berechtigter Empörung gegen Beine widerhallten, darf nicht wunder= nehmen. Er war in die Arena der Tagespolitik hinabgeftiegen und mußte es hinnehmen, daß der Gegner wieder schof, und manchmal "gleichfalls fehr gut zu schießen wußte". Aber abgesehen von diefen Reitungsangriffen, Diesem Sport des Tages, ber nur eine augenblidliche Bedeutung befaß, erhob fich eine ernftere Opposition gegen ihn, die nicht nur fein politisches Auftreten und feine Anfichten bekämpfte, sondern im Ramen der Literaturgeschichte seine gesamte Wirksamkeit als Dichter und Schriftsteller verneinte. Der Reigen wurde eröffnet durch einen Auffat des Rostocker Brofessors Victor Uimé Suber in den "Medlenburgischen Blättern" von 1834, der bie hohe Ginschätzung Beines in Wienbargs "Afthetischen Feldzügen" zurudwies. Gine Brofchure "Beinrich Beine und ein Blick auf unfre Zeit" folgte, die unfern Dichter schon im Zusammenhang mit dem "Jungen Deutschland" betrachtete und seinen gesamten Mitgliedern den Vorwurf machte, daß fie mit ihren modernen Theorien auf den Umfturg der politischen, religiösen und moralischen Welt hinarbeiteten. Alexander Jung in feinen "Ausstellungen über Beinrich Beine" ließ ihn zwar als Dichter erfter Größe gelten fritisierte ihn aber um fo ungunftiger als "politischen Schriftsteller, als Boltsvertreter oder gar als Philosophen und Religiösen". Ungefähr zu bem gleichen Ergebnis tam Melchior Mehr in einem Auffat "Über die poetischen Richtungen unfrer Zeit". Auch er erfannte die Poesie der Heineschen Gedichte an, tadelte aber deren Sittlichkeit, die auf einer sehr niedrigen Stuse stehe. Heine ist in seinen Angen der große Dichter der Frivolität. Als einmalige Ersicheinung, so nimmt ein andrer Gegner G. F. Fechner in "Heine als Lyriker" den Faden der Opposition auf, besige er seine Berechtigung, aber es wäre ein Unglück, wenn der einmalige Fall sich zur Gattung erweiterte. Es würde dazu führen, daß Verstand, Versnunft und Moral in der Poesie versaulten und statt ihrer die Phantasie allein zu tropischer Pracht emporwucherte. Glücklicherweise steht das aber nicht zu befürchten, da sich nach Ansicht des Versassens Heiten Wersen nur noch sein eigner Nachahmer ist.

Dieje Gegner enthielten fich aller antisemitischen Ausfälle. Daß Beine Jude war ober von Juden abstammte, Diefes Rampfmittel von zweifelhaftem Wert überließen fie den Geiftern, die nichts Sachliches, sondern nur personliche Ausfälle vorzubringen hatten. Naturlich fehlte es an folchen nicht, und bas Judentum Beines und Bornes bot ihnen ein unerschöpfliches Thema, das nicht nur gegen die beiden, sondern jogar gegen rein driftliche Schriftsteller ausgenutt wurde, die zufällig mit ihnen in Berbindung ftanden. Aber auch die Juden, so stolz sie auf Borne waren, wollten bon dem geschmähten Beine nichts miffen. Gin Dr. Weil verfündete ber Welt, daß er die jüdische Religion nicht weniger als die chriftliche hasse, Berthold Auerbach gefiel fich in dem Gemeinplat, daß judische Abstammung tein Bindernis für deutsche Gefinnung sei und daß alle Konfessionen vereint die Rehabilitation des Fleisches befämpfen mußten, Gabriel Rieger endlich erließ eine Erflärung, daß die Juden Beine seit seiner Taufe nicht mehr als ben Ihren betrachteten und daß sein Bild nur durch einen schauderhaften Frrtum in die "Galerie ber ausgezeichnetsten Fraeliten aller Jahrhunderte" aufgenommen sei, eine Sammlung, Die 1835 unter Mitwirfung beg alten Freundes des Dichters aus der Berliner Zeit, des polnischen Grafen Breza, erichienen war. Beine felbft mar von diefer Ehre am wenigften entzudt, er legte bamals feinen Wert auf feine Bugeborigfeit jum Jubentum und erließ sogar in einer Pariser Zeitung eine Er- klärung, daß er ber evangelischen Konfession angehöre.

Diese Bolemit ift ein Beweis für die wachsende Bedeutung bes Dichters, aber auch für feine zunehmende Unbeliebtheit. Unter ben Liberalen besaß er sicher viel Sympathie, aber boch feine wirklichen Anhänger. Er hatte fich außerhalb ber Barteien gehalten und durfte fich nicht wundern, daß feine zu ihm ftand und ihm ben Rücken beckte. Im Gegenteil, fie waren eifriger, ihn abzuschütteln als anzuerkennen, benn fo glanzende Dienfte ihnen feine gewandte Feber leistete, so galt er boch als ein zweifelhafter, unzuverlässiger Rampf= genoffe. Er hatte fich burch feine Widersprüche tompromittiert. Er fühlte das felber und schrieb offen an Megerbeer: "Ich bin fein Bosa, fein Titus Bespasianus, fein Rathan ber Beise; ich bin fogar das Gegenteil, furz es ift viel Bedenkliches über mich zu fagen." Unentwegt hinter bem Dichter ftand nur eine fleine, mehr literarische als politische Gruppe, die man mit dem Namen bes "Jungen Deutschland" zu bezeichnen pflegt. Es find Beinrich Laube. Rarl Guttow, Ludolf Wienbarg, Guftav Schlefier und Guftav Rühne. Auch Borne und Theodor Mundt werden dazu gerechnet. obgleich der eine damals schon ein offener Gegner Beines war, ber andre ihn in seinem "Literarischen Zobiakus" häufig angriff ober durch Dritte angreifen ließ.

Diese Autoren bildeten keine geschlossene Partei, sie besehdeten sich sogar, und doch bestand ein gemeinsames Band zwischen ihnen. Heine kand es in der "Ganzheit" dieser Schriftsteller, die "keinen Unterschied machen wollen zwischen Leben und Schreiben, die nimmersmehr die Politik trennen von Wissenschaft, Kunst und Religion, und die zu derselben Zeit Künstler, Tribunen und Apostel sind. . . . Ein neuer Glaube beseelt sie . . . der Glaube an den Fortschritt der Menschheit. . . . Wir haben die Lande gemessen, die Naturkräfte gewogen, die Mittel der Industrie berechnet, und siehe, wir haben ausgefunden: daß diese Erde groß genug ist; daß sie jedem hinslänglichen Raum bietet, die Hütte seines Glückes darauf zu bauen; daß diese Erde uns alle anständig ernähren kann, wenn wir alle

arbeiten und nicht einer auf Kosten des anderen leben will; und daß wir nicht nötig haben, die größere und ärmere Klasse an den Himmel zu verweisen." Heine hat damit die Tendenz des "Jungen Deutschland" und der "Bewegungsliteratur", wie sie ihre Schriften bezeichneten, richtig charakterisiert, wenn er sie vielleicht auch etwas zu stark nach seinen eignen Ideen, denen des Saint-Simonismus, umgedeutet hat. Diese jungen Leute waren überzeugt, daß das Glück der Menschheit auf Erden verwirklicht werden könne und daß jetzt die Zeit zur Verwirklichung gekommen sei. Sie waren Schwärmer und mit der ganzen Schwärmerei der Jugend weihten sie sich der Volksbeglückung, ohne eine Ahnung von dem Volk und seinen Bedürfnissen zu haben.

In den Dienft diefer heiligen Aufgabe ftellten fie ihre Boefie, benn gleich Borne und Beine waren fie von dem Ende der Runftperiode überzeugt und wiesen ber Runft die foziale Miffion zu, die Menschheit zu emanzipieren, und zwar von den einengenden Borfcbriften der Religion, die den Genuß der irdischen Guter und die Freude am Dasein unterbrückten. Sie lehnten das Christentum ab und wollten eine neue Sittlichfeit außerhalb ber Religion auf der Freiheit und Schönheit bes Leibes begründen. Sie waren selbstwerständlich in der Politik liberal, fo liberal als möglich, aber die Politif spielte neben ihren sozialen Blanen eine untergeordnete Rolle. Ihr Programm mar viel zu umfassend, als daß es sich mit praktischen politischen Fragen abgeben konnte. Ihre Lösung erfolgte ja gang von selbst, wenn erft die neue Gesellschaftsordnung auf der Emanzipation des Fleisches durchgeführt mar. In seinen Werten gebarbete fich bas Junge Deutschland recht zuchtlos und setzte fich wild über alle Moral hinweg, im Leben aber waren seine Mitglieder gang brave junge Leute. Gie schwelgten in wollüftigen Schilberungen, fie entkleideten bas Beib, aber nicht wie Beine, auf den fie fich vielfach beriefen, aus Schönheitsbrang ober Sinnlichkeit, fondern weil die Nachtheit ju ihrem Brogramm gehörte. In Gustows "Wally, die Zweiflerin" vermählt sich die Belbin geiftig ihrem Beliebten burch die Ent= hüllung ihrer gangen natürlichen Schönheit. Aber diese Tat ift fein Ausbruch sinnlichen Rausches, sondern die Szene ift langweilig und nüchtern. Wally erledigt nur einen Punkt des Programms, und nur weil das Programm es fordert, stößt sie sich später den Dolch in die Brust. Diese Art der Sinnlichkeit war gewiß nicht imstande, wie Wienbarg wollte, den großen Kiß zwischen Herz und Welt, zwischen Ideal und Wirklichkeit zu schließen, den das Christentum geschaffen. Die Jungdeutschen standen Heine durch ihre Feindschaft gegen die Religion nahe, durch den Glauben, daß ihr Spiritualismus das größte Hindernis der Menschheitsbeglückung sei. Das Band war nicht sehr stark, in der Form dagegen sind alle diese Schriststeller mehr oder weniger Nachahmer unsres Dichters. Mit seinem Stil, mit den Wassen seines Wizes und Spottes bekämpsten sie die Gesellschaft, freilich nicht mit seinem Geschick und ohne eine Spur seiner Grazie.

Beine kannte von den Jungdeutschen versönlich nur Wienbarg von Hamburg her und außerdem forrespondierte er mit Laube seit 1833. Beiden zollte er in ber "Romantischen Schule" die höchste Anerkennung, die auch auf den fremden Guptow und Schlefier ausgebehnt murbe. Er rühmte bort Laube eine "weitaustonende Rube, eine felbstbewufte Große und eine ftille Sicherbeit" nach, Guttow die "schönften Gigenschaften ber schaffenden Rraft und bes urteilenden Runftfinnes". Wienbarg und Schlefier find "zwei höchft ausgezeichnete Schriftsteller". Wienbargs "Ufthetische Feldzüge" verdienen diese Anerkennung, aber es war diesem begabten Schüler Begels leichter, das Brogramm des "Jungen Deutschland" aufzustellen, als ben andern, es in ber Boefie zu verförpern. Gutfows und Laubes Werke, selbst die späteren und besseren, finden heute taum noch Leser, ihre Stude werden nur noch ausnahmsweise gegeben; ihre erften Werke, die bamals vorlagen, rechtfertigten Beines Lob in feiner Beise. Laubes "Reisenovellen" waren eine plumpe Nachahmung ber "Reisebilder", Gugfows "Maha Buru" ein unreifer Berfuch eines altklugen Jünglings, feine Zeit in eine Dichtung zu bannen, und feine "Wally" ein anstößiger Leitartikel, der zweckloserweise in die Form eines Romanes

gekleidet ist. Unser Dichter ließ sich durch die Tendenz der Schriften blenden. Die Wortsührer des "Jungen Deutschland" mit Aussnahme Theodor Mundts bekannten sich zu ihm und hoben ihn auf den Schild, und darum identifizierte sich Heine mit ihnen und machte ihre Sache zu der seinen. Ein Schlag, der gegen diese Gruppe geführt wurde, mußte auch ihn treffen. Nach seiner ganzen Haltung mußte das "Junge Deutschland" mit der Staatsgewalt zusammenstoßen. Seine Anhänger verkündeten sa laut und vernehmlich, daß sie die Gesellschaft umstürzen wollten, gebärdeten sich überhaupt viel wilder und unvorsichtiger als ihr klügerer Meister in Paris. Der Zusammenprall war unvermeiblich, und die Art, wie er ersolgte, hat eine untergeordnete Bedeutung.

Bolfgang Menzel übernahm bie nicht beneidenswerte Rolle, ihn herbeizuführen. Er ftand bisher mit Beine und ben Jungdeutschen auf bestem Fuß. Freilich hatte ihn die Julirevolution in eine mehr nationale Richtung abgedrängt, mahrend seine Freunde in bas internationale und frangofiiche Fahrwaffer gerieten. Doch ber Gegensat mar noch latent, und Beines Barifer Schriften, felbst Die Schmugereien bes "Schnabelewopsti" murben von Menzel anerfennend besprochen. Er berief jogar Buttow als feinen Behilfen an bas "Literaturblatt". Doch biefer wollte nicht nur ben Sandlanger fpielen und einen felbständigen Mitarbeiter fonnte Dengel nicht gebrauchen. Es fam jum Berwürfnis, Butfow verließ Stuttgart und fand in Frantfurt bei bem "Phonix" eine neue Stellung, wo er bas von Menzel erlernte literarifche Scharfrichteramt weiter ausüben fonnte. Das war verbrieflich für ben alteren Regensenten, noch verdrieglicher aber, daß Gustow bort im Berein mit feinem Freunde Wienbarg ben Plan einer großen "Deutschen Revue" im Stile der frangofiichen Monatsichriften faßte, Die geeignet ichien, bas "Literaturblatt" auf den zweiten Rang zu verweisen. Literariiche Gründungen ichoffen bamals wie Bilge aus ber Erde, gumeift gingen fie infolge von Mangel an Gelb und Lefern ebenfo raich wieder ein. Aber Buttow und Wienbarg verfügten biesmal über reichliche Mittel, fie fonnten nicht nur in bem Brofpett ber

neuen Zeitschrift die herrlichsten Verheißungen machen, sondern fich auch durch die Aussicht auf gute Honorare die Mitarbeit berühmter Brofessoren, wie Gans, Sotho, Rosenfranz, Trendelenburg, Ulrici. sichern. Es handelte sich also um eine fehr ernfte Konkurrenz für Menzel. Man darf aber nicht annehmen, daß er nur durch Reid getrieben murde. Der sachliche Gegensat war bisher durch die verfönlichen Beziehungen überbrückt worben, als die aufhörten, mußte er zum Ausbruch tommen. Allerdings erfolgte Menzels Vorstoß gegen Guttow in einer Form, die mehr Behässigteit als Sachlichkeit aufwies. Er griff ihn als bas haupt ber französierten "Jeune Allemagne" an, die darauf ausgehe, französische Unmoral und Irreligiosität in Deutschland zu verbreiten. Das geschah in ben ftärksten, ja unflätigsten Ausdrucken, und je länger Menzel ben Rampf fortsette, um so wüster wurde sein Geschimpfe auf die "Juden und Frangosen", die fich jum Verderben des deutschen Baterlandes verschworen hatten. Er forderte bas Eingreifen ber Bundesgewalt, besonders gegen bas im Zeichen ber Benus vulgivaga geplante neue Frankfurter Journal.

Die erfte, Menzel gewiß erwünschte Folge mar, daß die "Deutsche Revue" nicht zuftande fam. Die mannhaften Universitätsprofessoren zogen die Rusage ihrer Mitarbeiterschaft schleuniast zurud. Wienbarg wurde ausgewiesen, und da ihn weder Seffen-Darmstadt noch Kurhessen noch Breuken aufnehmen wollten, mußte er sich in seine banische Baterstadt Altona zurückziehen. Gutfow wurde der Prozeß gemacht und er bufte die Unfittlichkeit feiner "Bally" mit einer nicht allzu schweren Gefängnisstrafe in Mannheim ab. Diese beiden Männer blieben ihrer Überzeugung treu und trugen ihr Schicffal standhaft. Laube dagegen unterwarf sich angesichts der Gefahr löb= lich und Mundt beftritt, daß er je Beziehungen gum "Jungen Deutschland" gehabt habe. Unterdeffen hatte auch der Bundestag eingegriffen. Er forderte die deutschen Regierungen auf, mit allen ihnen zustehenden Mitteln die Schriften ber gefährlichen Schule, besonders die Heines, Guptows, Laubes, Wienbargs und Mundts ju unterdrücken und das Erscheinen neuer zu verhindern. Er verwarnte alle Drucker und Verleger Deutschlands, in erster Linie Hoffsmann und Campe in Hamburg, ein Werk der genannten Autoren herauszubringen. Nach diesem Beschluß und den dazu gehörenden Aussührungsbestimmungen der Einzelstaaten, die, besonders in Breußen, äußerst scharf aussielen, war nichts weniger beabsichtigt, als die Autoren des "Jungen Deutschland" mundtot zu machen. Mundts Name mußte im Verzeichnis der Mitarbeiter einer streng wissenschaftlichen Zeitschrift gestrichen werden und selbst ungünstige Artikel gegen Heine ließ der Zensor nicht durch, weil sein Name überhaupt nicht mehr genannt werden sollte.

Beine war von Mengel nicht bireft erwähnt worden, aber bei "Juden und Frangofen" mußte jeder an ihn denken und folgerichtig fette ber hohe Bundestag ihn als ersten auf die Broffriptionslifte. Beim Beraufziehen bes Gewitters hatte er Laube geraten, in politischen Fragen Konzessionen zu machen und die Angelegenheit jo zu wenden, daß die protestantische Denkfreiheit gefährdet er= icheine. Er brauchte bicfem Freunde feine Mäßigung zu empfehlen, er war nicht, wofür Beine ihn hielt, "ein Fechter, der in der Arena ftirbt". Die Bundesbeschlüffe felbst nahm der Dichter gunächst nicht ernft; er glaubte, fie hatten nur ben 3med, ihn zu bemütigen und zu einem Canoffagang zu zwingen. Er hielt es für ausgeschlossen, daß Breugen Bucher, die noch gar nicht geschrieben waren, verbieten wolle, und meinte, allenfalls burch Weglaffung feines Ramens auf bem Titelblatt berartige Berbote vereiteln gu fonnen. Allmählich erfannte er ben Ernft ber Lage, ja feine Beforgnis ging nun fo weit, daß er fich felbft in Baris für gefährdet hielt. Aber er verriet die Sache des "Jungen Deutschland" nicht. In einem freilich etwas ironisch höflichen Schreiben erbat er freies Geleit, um feine Saltung öffentlich und perfonlich in Frankfurt vor ber hohen Bundesversammlung zu vertreten. Der Schachzug war geschickt, er follte auf die öffentliche Meinung wirfen und ihre Sympathie gewinnen. Das "Junge Deutschland" mit seinen unmoralischen Redensarten mar in feiner Beije popular und fonnte es nur werben, wenn es gelang, feine Mitglieder als unschuldige Opfer, seine Verfolger als boswillige Tyrannen hinzustellen. Das sah auch Die preufische Regierung ein, fie beeilte fich, ben überspannten Bogen zu lockern, und erklärte, daß fie nicht die gesamte ichriftstellerische Tätigkeit ber geächteten Autoren verhindern wolle, sondern daß fowohl ihre bisherigen wie fünftigen Werte vertrieben werden burften, wenn fie von ber preugischen Zensur gebilligt feien. Laube fonnte wieder die "Elegante Belt", Bugtow den "Telegraphen", Mtundt den "Literarischen Zodiafus" redigieren. Beine fette allein den Rampf fort. "Ich vertrete in diefem Augenblid den letten Feten beutscher Beiftesfreiheit," schrieb er ftolz an Campe. Er weigerte fich, seine Werke ber preußischen Zensur zu unterwerfen. Er und fein Berleger heckten alle möglichen Liften und Blane aus, um Diese Bestimmung zu umgeben. Beine stellte einen absolut gabmen britten Teil bes Salons aus den novellistischen "Florentinischen Nächten" und der Studie "Glementargeifter" gufammen, teils um ber Benfur trot ihrer Richtbeachtung ein Ginschreiten unmöglich zu machen teils um die Vorrede (IV, 305), die Brandmarkung Menzels als Denunziant, durchzulotfen. Der Band erschien endlich mit heffischem "Imprimatur", aber ohne die Vorrede. Tropdem wurde er in Breugen verboten und die Vorrede mußte in einer besonderen Broschüre erscheinen, die endlich auch von einem milberen Zensor nach einigen Berftummelungen gebilligt murbe.

Heine ware der letzte gewesen, den Vorstoß Menzels ohne die gebührende Antwort hinzunehmen. Er bedurfte der Rache. "Ich bin nicht vindikativ," schrieb er bei einer andern Gelegenheit über sich selber, "ich möchte gern meine Feinde lieben, aber ich kann sie nicht lieben, ehe ich mich an ihnen gerächt habe." Menzel liebte er gewiß nicht, aber die Rache war dadurch erschwert, daß er früher freundschaftlich mit ihm verkehrt, seine Tätigkeit belobt und dieses Lob in Briefen niedergesegt hatte, die der Gegner besaß. Heine war dadurch zur Mäßigung gezwungen und mußte Menzels Verbienste um die deutsche Literatur zugeben. Auch auf die Zensur mußte er Rücksicht nehmen, wenn seine Schrift überhaupt erscheinen sollte. Aus diesem Grunde stellte er seine eigne politische Tätigkeit

als möglichft harmlos bin, fagte fich von dem "verwerflichen Safobinismus" los, meinte, bag ber Untergang bes Chriftentums ein Unglück für die Menschheit sei, ja er sprach fogar von ber Julirevolution in recht gedämpften Tonen. Alle Dieje Bugeftandniffe machte er aber, ohne fich felbst etwas zu vergeben und fo geschickt, daß er feine feiner früheren Außerungen zu widerrufen brauchte. Rach diefer Borbereitung fehrt er ben Spieg um und gibt die Borwurfe, die Mengel gegen das "Junge Deutschland" erhoben hatte, zurück. Das Vorgeben des Gegners felbst sei un= beutsch und undriftlich. Das Außere bes Mannes zeige ja schon, bag er fein Deutscher, fein Germane, fondern ein Ralmucke fei. Den Preis der Tugend läßt Beine dem Angegriffenen, aber mit feinem Aussehen sei es gewiß leicht, tugendhaft zu bleiben, jumal in dem soliden Stuttgart. Bum Schluß fordert er perfonliche Satisfattion von ihm mit der Baffe in der Sand. Gin fehr großer Mut gehörte nicht dazu. Mengels Feigheit mar befannt, und ba er Gutfows Forderung abgelehnt hatte, war nicht zu erwarten, daß er fich bem zweiten Gegner ftellen wurde. Es fam auch zu feinem Duell, obwohl Beine noch mehrfach versuchte, Menzel burch den Drud ber öffentlichen Meinung auf ben Rampfplat ju zwingen.

Heine hatte im Gegensatz zu verschiedenen andern Jüngern der Bewegungsliteratur treu im Kampse ausgeharrt, obgleich das Versot seiner Bücher ihn sogar mit einem empfindlichen Rückgang seiner Einnahmen bedrohte. Er hatte alle Anwandlungen von Schwäche, die Neigung, sich durch eine Kapitulation vor Preußen Ruhe zu verschaffen, wie er an die Fürstin Belgiozoso schrieb, mannhaft niedergerungen; er durste sich Hosfinung auf die Anerkennung des Publikums und auf den Dank der Liberalen machen. Es war eine bittere Enttäuschung für ihn, daß beides ausblieb. Der Kamps hatte sein Ansehen nicht verstärft, sondern eher versmindert. Fremd, wie er in der Heimat geworden war, hatte er die Bedeutung des "Jungen Deutschland" überschäßt. Er glaubte für die Vorsämpser der Nation einzutreten, während er in Wirkslichseit nur eine literarische Eruppe verteidigte. Seine Vareinahme

nütte ihm daher nichts, sondern öffnete eher dem Bublitum die Augen, daß er kein politischer Führer war, daß man in den großen politischen Fragen von Beine nichts zu erwarten hatte.

Seine Schriften wurden zwar eifrig gelesen. In dem meift recht gereizten Briefwechsel mit Campe konnte er barauf hinweisen, daß er beffen einziger "Rlaffiker" fei und daß viele feiner Werke neue Auflagen benötigten: aber man las fie als amufante Lekture und als Dichtungen, nicht wegen ihres politischen Gehaltes. Bergebens betonte er, sogar unter Migbrauch Dantescher Worte, Die Bitterfeit feines Exiles, es glaubte niemand baran. Berichte aus lautern und unlautern Quellen schilberten sein Leben in ganz andern Farben als in dem duftern Grau der Berbannung. Der Dichter fam in ben Ruf eines Boseurs. Er hatte das Umt des Bolkstribunen fo geräuschvoll übernommen, daß man etwas ganz Besonderes von ihm erwartete, er hatte seine Berson babei so in den Bordergrund gebrängt, daß er seine Macht nur bewahren tonnte, wenn er neuere und ftarfere perfonliche Reize bot. Als fie ausblieben und als ber britte Salonband gar nur "zahme" unpolitische Stude brachte, enttäuschte er allgemein. Novellen konnte jum Schluß jeder Autor, folkloriftische Studien jeder Professor in Deutschland ichreiben. Ein Mann, der fich als politischer Flüchtling aufwarf, mußte mehr bieten, Dinge, die zu Sause nicht gesagt werden durften. Der Gindruck entftand, daß Beine fich überlebt habe, daß feine Rolle ausgespielt fei.

Arnold Ruge. gab dieser Stimmung Ausdruck. Der Aufsatz dieses geistwollen Republikaners und Hegelianers ist wohl das Beste, was von einem Zeitgenossen über Heine geschrieben ist. Er ist nicht gehässig, er erkennt die Verdienste des Dichters und des Volksmanns voll an, aber er zeigt, daß die Zeiten ernst geworden seien und daß es nicht mehr angehe, den Politiker mit der Pritsche und Schellenkappe zu spielen. Der Freiheitskamps müsse jeht mit männlicher Entschlossenheit geführt werden, sein Wesen habe sich verändert, Heine aber sei der Alte geblieben. Die neuen Ideale seien nicht die seinen, die Ideale seiner Jugend habe er verstoren. Es sei nichts von ihm übrig als die "interessante Bersön»

lichkeit", innerlich sei er mit allem fertig, und nichts bleibe ihm als der Kot und die alte Nacht, wie er selbst in einem seiner Jugendzedichte "Götterdämmerung" voraussah. Diese Beurteilung, die von keinem böswilligen Feinde stammte und in den "Halleschen Jahrbüchern", einer der angesehensten Zeitschriften, erschien, wurmte Heine auf das schwerste. Er nannte sie trot des reichlichen Lobes seiner Dichtungen eine "Todschlagkritit". Er sühlte, daß Ruge in vielem recht hatte, er mußte sich eingestehen, daß er den sittlichen Ernst des politischen Kämpsers nicht besaß, vielleicht nie besessen hatte, und daß die "interessante Persönlichkeit" in ihm zuerst den Dichter, sodann den Politiker erwürgt hatte, dis sie allein übrig blieb, um mit ihren Kapriolen die Welt zu belustigen.

Aber trop alledem war Beine "eine Dacht, die man nicht ignorieren konnte". Den Sat hatte Ruge an die Spite seiner Abhandlung geftellt. Aber biefer Macht war ohne ein fittliches Riel fein gedeihliches Wirken vergönnt. Das ift bas Schickfal bes Dichters. Er verzettelt in den nächsten Jahren seine Rraft in zwedlosen literarischen Rämpfen. Un schreibluftigen Seelen, die auf Beine schimpften und sich in einem Rampfe mit ihm gerne bie Sporen und eine zweifelhafte Berühmtheit verdient hatten, fehlte es nicht. Selbst wenn er wollte, konnte er nicht allen erwidern. Als einer ber ersten lebenden deutschen Dichter konnte er nur antworten, wenn ein einigermaßen ebenbürtiger Gegner fich ihm ftellte. Zuerft fam Guftav Pfiger baran. In Schwaben hatte die Uhlandfritif ber "Romantischen Schule" boses Blut gemacht. Als daher ber Berleger Beidmann bem Mufen-Almanach von 1837 bas Bilb Beines vorfegen wollte, trat Guftav Schwab von der Redaktion gurud und veranlagte auch feine ichwäbischen Benoffen, in diesem Jahre teine Beitrage ju bem entweihten Buche ju liefern. Beine rachte fich durch die satirischen Berse bes Tannhäuserliedes:

> In Schwaben besah ich die Dichterschul' gar liebe Geschöpschen und Tröpschen! Auf Keinen Kacktühlchen saßen sie dort, Fallhütchen auf den Köpschen.

(I, 248.)

Auch im "Denunzianten" spottete er über diese braven Leute, aber schwächlichen Dichter. Den Kerner, Schwab, Mayer und Pfizer ist manches recht hübsche Gedicht gelungen, aber ihre schulmäßige Harmlosigkeit und Tugend forderten den Spott heraus.

Bfiger übernahm es. Beine zu antworten. Als Freund Mengels war er erbittert, als guter, aber etwas unklarer Batriot durch bie Gallomanie des Gegners gereigt, aber biefe beiden Gefühle reichten nicht aus, um fünf Dructbogen in angemeffener Beife zu füllen: fo wiederholt er in endlosen Reden, daß Seine eine Jude und Frangosenfreund sei und in dieser doppelten Eigenschaft bas beutsche Bolf zuarunde richten wolle. Der Dichter leuchtete ihm und seinen schwäbischen Gefinnungsgenoffen in bem "Schwabenspiegel" (VII, 324) beim. Er zog darin einen scharfen Trennungsstrich zwischen Uhland und ben fleineren Boeten am Neckarstrand und ließ sich vernünftigerweise von Campe bestimmen, den Namen Mörifes, von dem er noch nichts gelesen hatte, wegzulaffen. Die Entgegnung ift gewiß fehr wikig, aber auch nicht mehr. Die Schwaben mögen fich gründlich geärgert haben, und Beine hatte wieder die Lacher auf feiner Seite. aber auch nur die Lacher. Es war ja fein Berhängnis, daß fich die Leute über seine glangende, witige Darftellung so vortrefflich amufierten. Das Migverhältnis trat baburch immer beutlicher hervor, daß die Zeiten ernfter geworden waren und daß die großen Fragen der Gegenwart durch die besten Spage und die entzückendsten Bige nicht gelöft werden konnten. In all biefen Streitigkeiten zeigte es fich, daß der Dichter die Fühlung mit der heimat verloren hatte. Die Freunde, besonders Laube, beschworen ihn, nach Deutschland gurudgutehren, um ein befferes Berftandnis für die herrschende Auffassung zu gewinnen.

Er selbst mußte ihnen in der Sache recht geben. Seine Beziehungen zu Deutschland hatten sich stark gelockert. Seine beste Freundin Rahel war gestorben, der Brieswechsel mit Immermann eingeschlasen, der mit Varnhagen wurde immer dürstiger, Heine selbst mahnte seine Bekannten Detmold, Merckel, Christiani ihn über Ereignisse und Stimmung in Norddeutschland auf dem laufenden

zu halten. Aber weber ihre Briefe noch die zahllosen Besuche von Deutschen in Baris fonnten die unmittelbare Begenwart erfeten. Die in Franfreich lebenden Deutschen boten ihm noch weniger. Es waren weltfremde Schwärmer wie Jafob Beneden, verbohrte Republifaner wie Borne oder erbitterte Flüchtlinge, die am wenigsten in der Lage waren, Beines Urteil über Deutschland zu berichtigen. Er fühlte den Mangel, aber zur Rückfehr fonnte er sich nicht entschließen, obgleich er selbst zugab, daß die Regierungen ihm keine unüberwindlichen Hindernisse in den Weg stellen würden. Das Eril war ein notwendiger Teil seiner Rolle, wie er sie auf= faßte. Auf ihm beruhte nicht zum fleinsten Teile seine Macht. Er fürchtete, fie burch die Beimkehr einzubugen, er fürchtete, fich in ber Maffe zu verlieren, wenn er aus feiner ausländischen Sonderftellung in Deutschland in Reih und Glied trat, er fürchtete, bort einer von den unzähligen oppositionellen Schriftstellern zu werden. "Heinrich Beine in Baris" war ein Schlagwort, das burch ben Rimbus der Entfernung auf die Gemüter wirfte. Er glaubte in der damaligen Sauptstadt der Welt auf einer höheren Warte als in Berlin ober hamburg zu fteben. Sie bilbete ben Sockel feiner Perfonlichfeit, und biefe fonnte nichts gewinnen, wenn fie von ihrem erhöhten Standpunkt auf das-Riveau der Buichauer hinabstieg.

Dem Streit mit den Schwaben folgte das Zerwürfnis mit Guttow. Dieser war früher ein unbedingter Verehrer unsres Dichters gewesen; er hatte sogar den — natürlich aussichtslosen — Vorschlag gemacht, durch eine öffentliche Sammlung die Mittel aufzubringen, um dem Vermögendslosen einen Landsitz zu kaufen, wie es die Engländer für Scott getan hatten. Guttow und Heine waren Kampsgenossen aus den Tagen des "Jungen Deutschland". Der Jüngere hatte sogar den Namen des berühmten Kollegen, ohne ihn zu fragen, auf die Mittarbeiterliste der "Deutschen Revue" gesetzt, und Heine hatte diese Eigenmächtigkeit in vornehmer Weise nachträglich anerkannt, obgleich das Gewitter unterdessen losgebrochen war. Gutsow hatte keinen Anlaß, sich über ihn zu beklagen, der nervöse Schriftsteller erlag offenbar der allgemeinen Mißstimmung

gegen Heine, vielleicht war er auch von dem verehrten Börne beeinflußt. Er redigierte damals den "Telegraphen", der in Campes Besit übergegangen war, und in diesem Blatt herrschte seit 1837 eine seindliche Stimmung gegen Heine. Der Aufsat Pfizers und andere gehässige Artikel wurden mit wohlwollender Neutralität, ja mit einer gewissen Schadenfreude besprochen, und ein Freund Gutsows, Wihl, durste dort sogar ein rechts hestiges Pamphlet "Heinrich Heine in Paris" loslassen.

Der Dichter kannte Buttow als "mauvais coucheur" und glaubte zunächst an eine vorübergehende schlechte Laune. Er befolgte sogar feinen Rat, als der Jungere ihn ermahnte, die Berausgabe der "Neuen Gedichte" wegen ihres unsittlichen Inhaltes zu unterlaffen. Beine bantte ihm und nahm nicht einmal Anftoß baran, daß biefer Süter ber Sittlichkeit fich bas Manuftript burch einen Bertrauensbruch verschafft hatte. Er schickte ihm fogar ben "Schwabenspiegel" für fein "Jahrbuch der Literatur". Er erschien in einer schnöbe, verftummelten Form, fo daß fich Beine zu einem öffentlichen Proteft in ber "Zeitung für die elegante Welt" veranlaßt fah, die ben Berausgeber Buttow iconte und in der Sauptfache ben Berleger Campe zur Rechenschaft zog. Diefer verteidigte fich in einer Gegenerflärung, in der er die Entstellungen des Beineschen Auffages der Benfur zur Laft legte. Beine mußte antworten. In einem offnen Brief "Schriftstellernöte" (VII, 338) hielt er mit dem Triumvirat Campe, Gugtow, Wihl scharfe Abrechnung, indem er flar bewies, daß die Verhunzung seines Auffates nicht vom Zenfor herrühren fonnte, sondern auf Boswilligkeit seiner angeblichen Freunde beruhte.

Campes Verhalten in der Angelegenheit ist mehr als sondersbar, er hatte kein Interesse, seinen einträglichsten Autor zu disskeditieren, und doch gab er seinen "Telegraphen" dazu her. Er tat zum mindesten nichts, um Gupkows Machenschaften zu vershindern. Wollte er Heine demütigen, der ihm manchen übershebenden Brief geschrieben? Hoffte er ihn in seinen Ansprüchen zu drücken? Eine Antwort darauf gibt es nicht. Auf jeden Fall hatte Campe kein gutes Gewissen, er tat das Klügste, was er

tun konnte, er schwieg, während Wihl und Heine nochmals "Erstlärungen" (VII, 532) in die Welt schickten und Gutkow zwei Nummern seiner Zeitschrift mit einer langen Entgegnung füllte. Heines Verbindung mit Campe hörte trot dieses Zwischenfalles nicht auf, obgleich der "Telegraph" jett die Führung im Kampfe gegen den Dichter übernahm.

Das Bublitum amufierte fich bei biefen literarischen Rlopf= fechtereien; Beine gewann nichts babei, im Gegenteil, er verlor in ber öffentlichen Achtung burch biefe ewigen Bankereien, burch biefe Literatenkampfipiele, die wohl für den Augenblick beluftigten, auf Die Dauer aber abstießen. Die Berftimmung murbe gum Sturm durch feinen neuen Angriff auf Borne. Das Buch "Ludwig Borne. Eine Denfichrift" (VII, 1), bas 1840 erschien, machte einen um fo gehäffigeren Eindruck, als Borne feit brei Jahren verftorben mar. Er war der Abgott des deutschen Liberalismus, und wenn diese Ehre burch perfonliche Matellosigfeit und politische Rurgsichtigkeit verdient werben tonnte, fo hatte fie Borne verdient. Das Berhaltnis ber beiden Danner war feit der Beit, da fie fich in Baris trafen, ichlecht. Der Doftrinar und der Dichter, ber Mann der Tugend und ber bes Benuffes, ober, wie Beine fagte, ber Ragarener und ber Sellene verftanden fich nicht. Beine wollte von dem Radifalismus ber Republikaner, ber ihm politisch findisch, afthetisch häßlich er= ichien, nichts miffen, und Borne in feiner talmubiftischen Intolerang begriff nicht, daß es außer seiner Unsicht noch eine andere gab, und daß Beine, der boch gleich ihm Jude, Deutscher und Liberaler war, nicht seiner Meinung mar. Er konnte sich bas Ratsel nur burch Charafterlosigfeit, moralische Minderwertigfeit, Feigheit ober Bestechlichkeit bes Gegners erflaren. Borne war ein ehrlicher Mann, aber die Berleumdungen Beines gingen letten Endes auf ihn jurud. Er war die Quelle ber unfauberen Ausftrenungen, Die von den deutschen Jakobinern in Paris verbreitet und im Baterland mit Bergnugen aufgenommen murben. Beine hatte Grund gur Erbitterung, er hatte auch nicht unrecht, als er bei Bornes Tode schrieb: "Dieser ehrliche Mann ift bennoch mit Berleumdungen, die er der Welt über mich infinuiert hat, ins Grab gegangen."

Den Radikalen Börnescher Richtung hatte ber Dichter mehr Zugeftändniffe gemacht, als ihm aus fachlichen und perfonlichen Grunden lieb war. Gerade die Schriften, die ihm in der Beimat die meiften Schwierigkeiten bereiteten, verfolgten ben 3wed, die Ultras zu verfohnen und diese "Schufte und Berrückten" zu entwaffnen. Beine fürchtete fich vor den Unentwegten, und gerade weil er fie fürchtete, haßte er die Gesellschaft mehr, als sie es verdiente, und wartete auf den Augenblick, um ihnen alles zu vergelten. Die Stunde der Abrechnung war jest gekommen, obgleich das Haupt der Gruppe, Borne felbst, seit drei Jahren tot war. Ein besonderer Unlag für Beine lag nicht vor. Das Buch "Ludwig Börnes Urteil über S. heine. Ungedruckte Stellen aus den Barifer Briefen" war noch nicht erschienen. Es enthielt bie ärgften Schmähungen, aber nicht zur Berteidigung gegen biefes postume Bamphlet griff Beine zur Feder, sondern fein "Börne" war schon vorher geschrieben und erschien auch vor dem feindlichen Machwerk, wenn auch in demselben Jahre. Während Beine baran arbeitete. weilte Laube längere Monate in Paris. Er mahnte ben Freund dringend, die Ruhe des Toten nicht zu ftören und sich nicht an dem Idol der Liberalen zu vergreifen. Aber Seine wollte nicht hören. Der Groll wurzelte zu tief in feiner Bruft, Die Berbitterung, Die fich seit Jahren angehäuft, mußte einen Ausweg haben. Wenn er gerade diesen Zeitpunkt wählte, so geschah es vielleicht, weil der unerhörte Rultus, ber mit dem toten Borne getrieben wurde, ihn reizte. Der Schatten bes Verstorbenen war stärker, als er im Leben gewesen war, und brobte ibn, Beine, auf den zweiten Blat zu drängen. Den Toten mußte Beine befämpfen, mahrend er ben Lebenden verachten konnte. Laube riet dem Freund, möglichft fachlich zu bleiben. Ein trefflicher Rat. Aber Beine hatte gegen Borne fehr wenig Sachliches, fehr viel Perfonliches ju fagen. Er wollte ja den Menschen treffen, der ihm jett lästiger und ver= haßter war als je zuvor. Diefer Borne lebte für ihn, wie bem Dichter jede Geftalt lebendig ift, die er schafft; er begriff nicht,

baß er für bas Publikum ein Toter war, für bessen Aschtung verlangte. Heines unbedingte Verehrer werden den Ausfall gegen Börne bedauern, eine dunkle Linie auf dem Charakter des Menschen würde ohne ihn sehlen, aber auch eines der charakteristischsten Werke des Dichters und eine der geistvollsten Streitschriften, die die Welt je gesehen hat.

In unnachahmlicher Weise nimmt Beine den Anschein der Objektivität und Unparteilichkeit an. Gehäffig gegen Borne! Er ift es so wenig, wie Mark Anton in seiner großen Leichenrede gegen die Berschworenen. Er läßt ihm ja die höchste Anerkennung widerfahren, er gibt zu, daß Borne ein matellofer Charafter, ein glühender Batriot, ein unentwegter Republifaner und ein fittenftrenger Mann war. Freilich aus lauter Liebe zur Republit hat er die Nichtrepublikaner verleumdet, aus Liebe zur Tugend mit bem Chepaar Bohl-Straus in einer schmutzigen Gemeinschaft gelebt, vor der es selbst Beine - und er ift nicht tugendhaft! - ekelt, und vor lauter Charafter war er der bornierteste Mensch auf der Welt. Das find beileibe teine Fehler wie bei andern Leuten, sonbern es ift ein Überschuß von Tugend, benn biefer Borne mar fo tugendhaft wie Brutus und Cassius ehrenhaft. In geradezu dramatischer Beise charafterifiert Beine ben Begner burch seine eigenen Worte, er schafft eine wunderbare Luftspielfigur, die in diefer Allgemeinheit überhaupt nur im Reiche ber Dichtung befteht und fich weit über ben wirklichen Borne erhebt. Es ift auch für ben heutigen Lefer eine mußige Frage, ob der Frankfurter Freiheitsheld biefem Bilbe entsprach und ob er folche Reben gehalten hat. Seine Unhänger freischten auf und riefen ein breifaches Webe über bas Saupt des Läfterers. Borne ift vergeffen, die Geftalt ber Poefie lebt noch heute. Was Beine hier geschaffen, ift trot aller individuellen Züge mehr als ein Mensch, es ift der Typus des politischen Fanatifers, der in seinem Fanatismus doch nur ein Bedant ift. Es ift die feinste deutsche Luftspielfigur, die nur ben einen Fehler hat, daß fie nicht in einer Moliereschen Romobie, sondern in einer Streitschrift erscheint.

Und diesem Bedanten tritt ber Dichter gegenüber. Gin wirksamerer Kontraft ließ fich nicht finden. Ift es der Dichter überhaupt, der Tupus bes Dichters? Ober ift es Beinrich Beine? Der Geftalt haften leiber au viel verfönliche Buge und Schladen an. Sie ift nicht zur Allgemeingultigfeit, nicht zur reinen Boefie erhoben. Deshalb spielt fich auch ber Rampf zwischen bem Dichter und bem Bedanten nicht in seinen ewigen Formen ab, fondern zwischen zwei kleinen Menschen, zwischen Beinrich Beine und Ludwig Borne. Trot ber vielen glücklichen Unfate ift bas Bange über eine perfonliche Streitschrift nicht hinausgekommen. Nicht bas uralte Recht bes Dichters auf Schönheit wird verteibigt, fondern die perfonliche Saltung des Berfaffers, der in der üblichen Beise mit seinem Exil kotettiert, ber von ber "ben Berkeltagsgefinnung der modernen Buritaner" nichts will, der die Republik ablehnt, weil fie nur "auf Roften der letten Spuren der Schönheit" erfauft werden fann, und ben es vor ber Revolution ekelt, weil fie nicht in Festgewändern, sondern von schmutzigen Fäusten unter ohrenbeleidigendem Gejohle und Tabaksqualm vor sich geht.

Der Dichter trägt immer "bie Götter ber Butunft an Bord seines Schiffes", aber wenn dieser Dichter fich als Berr Beine aus Düffeldorf oder Samburg vorftellt, so entsteht der Eindrud der Renommage. Es ift eine namenlose Überhebung, wenn er von ben Gegnern behauptet: "Db das, mas ich überhaupt schuf in biesem Leben, gut ober schlecht war, darüber wollen wir nicht ftreiten Genug, es war groß; ich merkte es an ber ichmerglichen Erweiterung ber Seele, woraus diefe Schöpfungen hervorgingen . . . und ich merke es auch an der Rleinheit der Zwerge, die davor ftehen und schwindlicht hinaufblingeln . . . Ihr Blick reicht nicht bis zur Spike, und fie ftoken fich nur die Rasen an bem Biedeftal jener Monumente, die ich in der Literatur Europas aufgepflanzt habe zum ewigen Ruhme bes beutschen Beiftes." Freilich muß Beine zugeben, daß diese herrlichen Monumente nicht ganz makellos find. Aber hat nicht selbst der große Obelist von Luxor, den man da= mals nach Paris versette, einige Storpione mitgebracht? Warum follte Beinrich Beine feine Schwächen haben? "Im Stanbe ber

Unschuld ift Abam gefallen, was foll John Falftaff in den Tagen ber Berberbnis tun?" Beine weiß fich ebenfogut herauszureben wie der dicke Ritter. Er hat mit ihm mehr als eine Uhnlichkeit. Denn er ift aus benfelben Beftandteilen zusammengesett, aus benen Shafespeare diesen Größten ber humoriften geformt hat, auf ber einen Seite aus einer überquellenden Phantafie, die fpielend die Gegenftande in das Reich ber Dichtung erhebt, auf ber andern aus ber platteften Rüchternheit, die bas Erhabenfte in ben Staub reißt. Das Wefen des humors befteht barin, daß er bas Rleine groß fieht, bas ber Satire barin, bas Große flein zu feben, bas bes Wiges endlich barin, daß er bie Große und bie Rleinheit zugleich fieht. Dit diesem Bit fteht Beine ber Freiheit gegenüber. er nimmt fie ernft und zu gleicher Zeit nicht ernft, er begeiftert fich für fie und verhöhnt die Freiheitsmänner. Und mit demfelben Wit betrachtet er fich felber. Er findet fich unfagbar erhaben und zugleich unfagbar lächerlich und niedrig. In seiner Seele sieht es aus "wie in einem alten Schornftein, worin Beringe getrocknet werden und die Beren auf einem Befenftiel auf und niedersteigen". Sir John hatte in bem Stande ber Berknirschung, wenn er nicht gerade von feinen Seldentaten ergablte, feinen befferen Bergleich finden fonnen.

Heine war mit großer Liebe bei der Arbeit. Er fühlte, daß sein dichterischer Genius wieder die Schwingen regte, und meinte der "Börne" sei das Beste, was er überhaupt geschrieben. Die Wirkung war auch ungeheuer, die Empörung in ganz Deutschland allgemein, der gesamte Liberalismus fühlte sich in dem toten Führer beleidigt. Gutow gab den Auftakt zu dem Sturm gegen Heine. Er hatte gerade eine Biographie Börnes sertig und benutzte die Borrede zu einer Ehrenrettung seines Helben und zu einer Berunglimpsung des Gegners. Die gesamte Presse folgte ihm mit den wüstesten Schimpsereien und die Franksurter Judenschaft unter Führung des beleidigten Herrn Straus sorgte dasür, daß die Entrüstung monatelang anhielt. Nur die "Allgemeine Zeitung" wagte ein schückternes Wort der Verteidigung, indem sie auf die sormellen

und fachlichen Borzüge bes Buches hinwies. Gelbft Bornes ebemalige Feinde benutten die Gelegenheit, um den Charafter gegen bas Talent zu schützen. Das Berdienft Seines wurde von niemand anerkannt, daß er es gewagt hatte, die entsetliche Ideenarmut und ben geiftigen Terorismus bes bamaligen Liberalismus aufzudeden. Es gehörte Mut bagu, ben Liberglen ins Geficht zu fagen, baf bie Denkfreiheit nicht nur nach rechts, sondern auch nach links geschütt werden muffe, daß die Leute nicht aus Gefinnung, sondern aus Gefinnungelosigkeit auf die Republik schworen, "benn um Republikaner zu sein, dazu braucht man wenig zu wissen, und um Ratholik zu sein, braucht man gar nichts zu wissen, sondern man braucht nur zu glauben". Das waren bittre Wahrheiten, die ber liberale Gigendünkel nicht vertragen konnte, und Beine durfte fich nicht wundern, daß er gefteinigt wurde. Der "Borne" war in feiner äußern Wirkung ein Migerfolg, eine perfonliche Rataftrophe für seinen Verfaffer. Campe bezeichnete ihn als Beines "ruffischen Feldzug" und schlug ihm vor, den ungunftigen Eindruck durch ein neues Werk, am besten durch einen Roman zu verwischen, aber diefer zweifellos für ben Berleger fehr praktische Ausweg leuchtete bem Dichter nicht ein. Er bachte an eine Gegenaktion burch die Breffe, aber es zeigte fich, daß er auf niemand als auf Laube und fein für diesen Zweck wenig geeignetes Blättchen ju gablen hatte. So schwieg er und ließ den Sturm austoben zur Enttäuschung vieler seiner Angreifer, die sich gern durch ein Blätterduell mit Beine einen Namen gemacht hatten.

Frau Wohls beleidigtem Ehemann genügte aber die allgemeine Ablehnung des "Börne" nicht, er brauchte seine Privatrache. Diese "seinste Blüte des Frankfurter Ghetto" suhr blut= und rachesschnaubend nach Paris und behauptete bei seiner Rücksehr, er habe den Beleidiger seiner Frau auf der Rue Richelieu vor aller Welt geohrseigt. Merkwürdigerweise wußte die "Mainzer Zeitung" schonzwei Tage vor dem Ereignis von Herrn Straus' Helbentat, also ehe sie angeblich begangen wurde. Heine dementierte, Herr Straus sei der letzte, der es wagen dürste, ihn zu prügeln. Drei Zeugen

stellten sich ein, die den Vorgang gesehen haben wollten. Sie mußten aber bald zugeben, daß sie nur davon gehört hatten, ja daß der eine zu der fraglichen Zeit gar nicht in Paris gewesen war. Gabriel Rießer, der stets wortreiche, mischte sich ein, er konnte zwar nicht behaupten, daß Heine geschlagen worden sei, aber doch daß er Schläge verdient habe. Nach endlosen Verhandlungen, die sich vom Juni dis September hinzogen, kam es endlich zum Duell, bei dem sich Herr Straus mutiger benahm, als Heine nach seiner Schen vor dem Zweikampse erwartete. Er verwundete den Dichter durch einen ungefährlichen Streisschuß an der Hüste, während dieser in die Luft schoß.

Damit endete der Rampf um die Leiche Bornes und die Ehre ber Frau Bohl. Mit ber völlig grundlosen Berunglimpfung ihrer Berjon beging Beine eine Niederträchtigkeit. Wie im Falle Blaten fuchte er ben Gegner burch Enthüllungen aus seinem Brivatleben zu vernichten; ja die Wiederholung des unlautern Manovers ericheint beinahe noch schlimmer, da es zweckloserweise gegen einen Toten unternommen wurde und unbeteiligte Dritte in Mitleidenschaft 30g. Gelbst wenn Beine erft nachträglich über die Unrichtigkeit feiner Angabe aufgeklart wurde, fo bot ber verspätete Widerruf eine ichwache Guhne für fein Berhalten. Daß er bereit mar, die erwiesene Unwahrheit in einer neuen Auflage des "Börne" wegzulaffen, war nur felbstverftändlich. Doch bazu fam es nicht, der Absat des Buches entsprach nicht der Sensation. Durch die grund= lose Berleumdung schadete Beine fich felber am meiften. Die falsche Behauptung gab den Gegnern bas Mittel an die Sand, die gange Schrift als Berleumdung abzutun. Sie bereitete dem Dichter viel Urger, und aus diesem Grunde, nicht weil er seine Unsicht über Borne geandert hatte, bedauerte er fie fpater, wie aus einem Befpräch mit Meigner hervorgeht: "Was ich über ihn geschrieben, ift wahr, deffenungeachtet gestehe ich, daß ich es nicht geschrieben zu haben munichte ober es gern wieder gurudnahme. Es ift immer eine bedenkliche Sache, eine gehäffige Wahrheit gegen einen Autor auszusprechen, der einen großen Leserfreis und ein heer von Unhängern besitzt. Man kämpft da nicht allein gegen diese oder jene Beile seines Buches, man tadelt dann nicht allein diese oder jene Unart seines Charakters, sondern man greift zugleich damit das ganze Heer seiner Freunde an, und fühlt sich auch der Autor im Innern berührt, getroffen und entwaffnet, es rücken hinter ihm die hunderttausend Besitzer seiner Werke ins Treffen vor." Nicht nur den hunderttausend Lesern Börnes hatte er den Krieg erklärt, sondern dem Zeitzeist selber. Aber der deutsche Liberalismus mußte die Wahrheit erst sühlen, ehe er sie erkannte. Heine war kein Politiser, aber wenn er in einer seiner Schriften politische Einsicht bekundet, so ist es in dem "Börne". Zeder der damaligen Politiker konnte daraus lernen, aber die Zeitzenossen sahen darin nur eine literarische Streitschrift. Der Verfasser selbst teilte dies Urteil, sonst hätte er den endgültigen Bruch mit den Radikalen und Liberalen vollziehen müssen.

## XVI. Sänsliche Gorgen

ber "Heinrich Heine und die Frauen" ist viel geschrieben worden; es mag auch sein, daß der Dichter in dem landläufigen Sinne des Wortes viel gesiebt, es mag sein, daß er viele Frauen bessessen hat, aber Herzen hat er nicht erobert. Die Frau spielt in seinem Leben eine sehr geringe, die Sinnlichkeit eine um so größere Rolle. Das Weib war ihm in der Hauptsache Genußmittel:

Die Seele fonnt ihr behalten, hab' felber Seele genung.

Wir wiffen, daß er seine beiden Coufinen geliebt hat, und wir haben in bem Fall ber älteren feinen, im Fall ber jungeren geringen Brund, an der Aufrichtigkeit und Selbftlofigkeit feines Befühles ju zweifeln. Rabel gewann einen großen Ginfluß über Beine und in Baris ift nochmals eine geiftig hochstehende Frau in sein Leben getreten, die Bringeffin Chriftine von Belgiojoso. Sie mar eine Italienerin, eine glübende Batriotin, die die Beimat verlaffen hatte, um für die Befreiung ihres Baterlandes zu wirken. Sie führte in Baris und auf einer Besitzung nahe ber Stadt ein gaftfreies, reiches Saus, in dem Manner von Geift, Gelehrte, Politifer, Rünftler, besonders aber politische Flüchtlinge ftets gern gesehen waren. Beine wurde von feinen frangösischen Freunden eingeführt. Er fühlte sich in dem Rreise sehr wohl, besonders war er entzückt von der schönen Wirtin, "bem vollkommenften Wefen, das er je auf Erben gefunden". "Jest weiß ich," erklärte er ihr, "bag bas Ibeal fein leerer Wahn ift, sondern daß die Wirklichkeit unseren bochften Traumen entspricht." Er felbst fcbrieb zwar an Laube, daß er nicht in die Prinzeffin, diefes "schönfte und geiftreichfte Weib", verliebt sei, aber tropbem scheint er zeitweilig gehofft zu haben, daß fie ihm mehr als eine Freundin werden könne. Das Glück war ihm nicht vergönnt, er war, wie er selber schreibt, "verdammt, nur bas Riedrigfte und Törichtfte zu lieben".

Paris bot dem Dichter eine Fulle von "Umouren". Sie unter-

schieden sich von denen in Berlin oder Hamburg zwar nur dadurch, daß die Damen französisch sprachen, sich eleganter kleideten und die zum Beruf oder zur Gewohnheit gewordene Liebe mit etwas mehr Grazie und Liebenswürdigkeiten umkleideten, aber für Heine besaß diese Welt, in der man sich angeblich nicht langweilt, einen unwiderstehlichen Reiz. Diese Damen boten ihm alles, was er brauchte, neue Eindrücke, Abwechselung, Befriedigung seiner Sinne und eine angenehme Überraschung, wenn die einmalige Beziehung eine Erneuerung oder Fortsetzung verdiente. Sie genügten auch, um seine poetische Stimmung zu erregen, und vielleicht ist gerade das der psychologische Grund, daß Heine sich daran gewöhnte, nicht mehr vom Weibe zu erwarten.

Eine diefer Aufallsbekanntschaften war Mathilde, seine nachmalige Frau, mit ihrem richtigen Namen Crescence Eugenie Mirat. Als Beine fie 1834 kennen lernte, gahlte fie neunzehn Jahre. Sie stammte aus der Ortschaft Binot im Departement Seine-et-Marne und war ein uneheliches Rind. Es hieß, daß ber Bater ein vornehmer Mann war, aber nach den Grundfagen des frangöfischen Gesethuches besaß weder die Mutter noch die Tochter einen Unspruch gegen ihn, und er selbst bachte nicht baran, freiwillig etwas für die Erziehung der Rleinen zu tun. Sie wuchst ohne jeden Unterricht auf, und als fie mit fünfzehn Jahren fich nicht mehr mit ber Mutter vertragen konnte und nach Baris davonlief, mar sie weder imftande, fliegend zu schreiben noch zu lefen. In der Sauptftadt trat fie in bas Schuhgeschäft einer Tante als Verfäuferin ein, und bort, in bem unbedeutenden Lädchen, lernte Beine fie fennen. Sie war nach seinen eignen Worten die "echte Parifer Grifette, rund, drall, ewig heiter, liebenswürdig, treu und ehrlich".

Das sind gewiß Borzüge, und nach ben Schilderungen objektiver Zeugen kann als sicher gelten, daß Mathilbe ein schönes, regelsmäßiges Gesicht, allerdings ohne tieferen Ausdruck besaß, prachtsvolle Zähne, üppiges braunes Haar und eine glänzende, allerdings zur Fülle neigende Figur. Sie war zweifellos körperlich rein, als Heine sie kennen lernte, aber sie war auch in der Pariser Ums

gebung seelisch nicht unschuldig geblieben, sie kannte die Entsbehrungen der Tugend und die Freuden des Lasters, und es entsprach ihrer Anlage, die ersteren nicht zu wählen. Sie wollte ihre Jugend genießen und hätte nach dem normalen Verlauf der Dinge eine oder mehrere Liebschaften durchgemacht und sich dabei vielleicht wie unzählige Mädchen ihres Standes eine Aussteuer erworden, um später einen "homme de son pays" zu heiraten, dem sie eine ehrbare und tüchtige Hausfrau geworden wäre. Sie hätte gescheuert, gewaschen, gekocht, so gut oder schlecht sie es verstand. Ihr Unglück war, daß sie in Verhältnisse kam, wo sie weder zu scheuern, zu waschen und zu kochen brauchte, und infolgedessen tat sie gar nichts. Sie schaffte sich einen Papagei an, kauste sich Kleider und probierte Hüte. Geld war zwar nie da, aber ihr Mann brauchte sich ja nur an den Schreidtisch zu sesen und die leere Kasse sülle sich.

Für die Tätigfeit des Dichters befaß Mathilde nicht das geringfte Berftandnis. Dabei mar fie nicht dumm, aber völlig bildungsunfähig. Beine hat mehrfach den Versuch gemacht, ihr die Anfangsgrunde des Wiffens beibringen zu laffen, er hat die Bierundzwanzig= jährige nochmals in eine Benfion geschickt, aber bas einzige, mas fie bort begriff, war Tangen. Mathilbe hat in ihrem Leben nichts gelernt und faum ein Buch gelesen, tropdem wußte fie zu plaudern, wie eben eine Barifer Grifette plaudert, b. h. fie schwatte und lachte drauflos, natürlich und frisch wie ein Kind. Diefe Munterfeit bestach, bis die Leute die Leerheit gewahrten, die sich dahinter verbarg. Selbstverftändlich war sie fromm, so fromm wie die Frauen in den ländlichen Rreifen Frankreichs noch heute find. Sie hatte bas Zimmer voll Beiligenbilber und ging täglich in ihrem beften Staat gur Deffe. Doch biefe Frommigfeit verbot ihr nicht, ein Verhältnis mit einem Danne einer anderen Ronfession einzugehen. Sie beichtete ihre Gunde, und damit war fie vergeben.

Es war nicht die Leidenschaft, die das junge Mädchen in die Arme eines Mannes trieb, sie war, wie der Dichter selber bezeugt, weder leidenschaftlich noch sinnnlich, sondern sie schaffte sich einen Liebshaber an, weil die andern Ladenmädchen einen hatten, und sie

blieb dem einen und ersten treu, weil er sie aut behandelte, für sie sorgte und vielleicht auch, weil es ihr schmeichelte, die Frau eines berühmten Mannes zu fein, fo wenig fie von beffen Ruhme begriff. Es fann als ficher gelten, daß niemand außer ihrem Gatten Mathilde berührt hat, weder zu bessen Lebzeiten noch in ihrer Witwenschaft. Alle Standalgeschichten, die über fie verbreitet wurden. bürften ben Tatfachen nicht entsprechen. Sie hatte fein Bedürfnis nach einem Mann, sie brauchte wohl ein gewisses Dag von Bartlichkeit, aber im Innersten mar sie eine talte, equiftische Ratur, wie man sie unter den bäurischen Frauen, zumal unter den französischen häufig findet. Sie war weder aut noch schlecht, aber völlig entwicklungsunfähig, teils aus Mangel an Begabung, teils aus Indolenz. Sie gefiel fich felber ungemein, und die Liebe bes Dichters überzeugte fie, daß fie andren auch gefiel. Wozu also etwas lernen? Wohl gar die entsetliche beutsche Sprache? Wozu fich andern? Wenn fie dem Manne nicht zusagte, so konnte er ja weggehn. Aber er ging nicht weg, und damit war für das Spatengehirn alles in schönfter Ordnung.

Auf Heine machte sie einen gewaltigen Eindruck. Er "saß sofort bis an den Hals in der Liebesgeschichte", und nachdem sie ein halbes Jahr gedauert hatte, schrieb er dem befreundeten Lewald: "Seit Oktober hat nichts für mich die geringste Wichtigkeit, was nicht hierauf unmittelbar Beziehung hatte. Alles vernachlässige ich seitdem, niemand sehe ich, und höchstens entfährt mir ein Seufzer, wenn ich an die Freunde denke ... Die rosigen Wogen umbrausen mich noch immer so gewaltig, mein Hirn ist noch immer so sehr von wütendem Blumendust betäubt, daß ich nicht imstande din, mich vernünstig mit Ihnen zu unterhalten. Haben Sie das Hohe Lied des Königs Salomo gelesen? Nun, so lesen sie das Hohe Lied des Königs Salomo gelesen? Nun, so lesen sie es nochmals, und Sie sinden darin alles, was ich Ihnen heute sagen könnte."

Heine, der es liebte, sich als den blafierten Weltmann aufzuspielen, war überrascht, aber auch entsetzt, daß er noch einer solchen Leidensichaft fähig war, daß er noch so viel Jugend besaß. Aber als ein Glück empfand der gereifte Mann den Rausch der Sinne nicht. Er

litt unter Mathildens "wahnsinniger Leichtfertigkeit", die ben Breis ihrer Tugend genießen und die geiftloseften Berftreuungen von Baris austoften wollte. Es tam zu einem Bruch, und ber Dichter nahm eine Einladung ber Fürftin Belgiojojo auf ihr Schlok Jonchere bei Saint-Germain an. Sie erfolgte in der Absicht, ibn aus den Armen Mathildens zu retten. "Die Landluft, ein Rafenplat jum Sinftreden, ein Baum, der über Ihrem Saupte rauscht, werden Ihnen vielleicht gut tun." Heine selbst fühlte, daß er in bieser edleren Gesellschaft genas. "Ich glaube," schrieb er, "mein Beift ift von aller Schlacke gereinigt, meine Berfe werden ichoner werben, meine Bucher harmonischer . . . Bor allem Unklaren und Unebeln, vor allem, was gemein und muffig ift, habe ich in biesem Augenblick einen mahren Abicheu." Die Gegenwart bes "schönften. ebelften und geiftreichften Beibes." verdrängte bas trube Bild bes Barifer Labenmädchens. Aber faum hatte ber Dichter ihr gaftliches Saus verlaffen, um in dem Seebade Boulogne einige ftille Bochen zu verleben, so fühlte er, daß er doch verdammt sei, nur das "Niedrigfte und Törichtfte zu lieben". "Begreifen Gie, wie das einen Menichen qualen muß, ber ftolz und fehr geiftreich ift?" flagte er Laube. Tannhäuser verfiel wieder ber Frau Benus, es war umsonst, daß er sich aus ihren Armen ermannt hatte. Es ift jein eignes Schicffal, das er in dem Gedicht bargestellt hat:

> "Ein armes Gespenst bin ich am Tag, bes Rachts mein Leben erwachet, dann träum' ich von meiner schönen Frau, sie sitt bei mir und lachet.

> "Sie lacht so gesund, so gludlich, so toll, und mit so weißen Zähnen! Benn ich an dieses Lachen bent', so weine ich plöglich Tranen.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, nichts tann bie Liebe hemmen! Das ift wie ein wilber Bafferfall, bu tannft feine Fluten nicht bammen!"

(1, 247.)

Unmittelbar nach feiner Rudtehr nach Baris nahm er bas Ber-

hältnis wieder auf. Im nächsten Jahr machte er noch einen Versuch, sich von Mathilde zu trennen. Er wollte auf längere Zeit nach Italien reisen und sich dort mit Liszt treffen. Er suhr auch über Aix und Avignon nach Marseille und hatte sich schon nach Neapel eingeschifft. Ein Unfall im Hafen verhinderte die Abfahrt und der Dichter betrachtete dies als ein böses Vorzeichen, vielleicht benutzte er es auch als selbstbetrügerischen Vorwand, um über Lyon nach Hause zu sahren.

"Tannhäuser, unglüchsel'ger Mann, ber Zauber ist nicht zu brechen.

"Der Tenfel, ben man Benus nennt, er ist ber Schlimmste von allen; erretten kann ich dich nimmermehr aus seinen schönen Krallen.

"Mit beiner Scele mußt du jett bes Fleisches Luft bezahlen, du bist verworsen, du bist verdammt zu ewigen Höllenqualen."

Seit dieser Zeit lebte er zunächst in freier Che mit Mathilbe zusammen. Er dachte wohl an eine dauernde, aber nicht lebens= längliche Gemeinschaft, er wußte nicht, ob sie bei ihm ausharren und ob er es bei ihr aushalten wurde. Er hielt fich beshalb bas "trübe Ende" ftets vor Augen, um nicht von dem dunkeln Augenblick bezwungen zu werden. Aber trot gahlreicher Differenzen fam es nicht zum Bruch, im Gegenteil, am Vorabend bes Duells mit Straus ließ Beine seine Che burch ben fatholischen Briefter ein= segnen unter der Verpflichtung, etwaige Rinder im römischen Glauben zu erziehen. Er wußte, daß er auf Nachkommenschaft nicht zu rechnen hatte, aber er wußte damals auch, daß er und Mathilbe bis an ihr Ende zusammenbleiben würden. In ihrer Stellung machte die Legitimierung der Verbindung feinen Unterschied. Sie war schon vorher stets als Madame Beine aufgetreten, und ber Dichter wachte eifersüchtig darüber, daß sie wie seine Frau behandelt wurde. In Wirklichkeit blieb fie, ob mit oder ohne firch= lichen Segen, immer feine Beliebte. Ihr Busammenleben wird

Mathilde 447

meist nach den Angaben Meißners und Laubes viel zu günftig beurteilt, während die Schilderung A. Weils, der doch einen besseren Einblick in den Haushalt hatte, zumeist als Klatsch beiseite gesichoben wird. Was er erzählt, mag Klatsch und Schmutz sein, aber das beweist nicht, daß der Schmutz nicht der Wahrheit entspräche.

Mathilbe beherrschte ihren Mann durch ihren Rörper. Sie war eine falte, unfinnliche, er eine beiße, sinnliche Natur. Darauf berubte ihre Überlegenheit, sie blieb trot bes langjährigen Zusammenlebens der gewährende, er der verlangende Teil. Diese Rollen= verteilung beruhte nicht auf ihrer Koketterie. Das Barijer Labenmädchen war feine Kleopatra, die einen Antonius durch ihre Unwiderstehlichkeit zu Fall brachte, sondern es war durch die Natur gegeben, burch bas rein animalische Verhältnis ber Geschlechter. Nicht burch Mathilbens Schuld, aber boch burch Mathilbe ift Beine gefunten. Für einen Mann, ber "ftolg und fehr geiftreich" mar, muß es ein furchtbares Gefühl gewesen sein, zunächst in den Augen= bliden beißer Sinnenluft, allmählich aber dauernd zu einem Weib wie Mathilde herabzufinken. Wir ahnen etwas von der Größe feiner Leiden, wenn er später dem Bruder Mar ichreibt: "Seit acht Sahren liebe ich fie mit einer Bartlichkeit und Leidenschaft, die ans Fabel= hafte grenzt. Ich habe feitbem ichrecklich viel Glud genoffen, Qual und Seligfeit in entjetlicher Mijchung, mehr als meine fenfible Ratur ertragen fonnte." Beine rang mit biefem iconen Körper. In bem Augenblick ber höchsten Luft glaubte er, ihm eine Seele einzuhauchen, in ruhigen Stunden lief die Frau neben ihm her, eine Brisette ohne Beift und Empfindung. Ihre findlichen Spage und ihr munteres Geplauder mochten ihn eine Beit= lang unterhalten; auf die Dauer gingen fie ihm auf die Rerven wie das Kreischen ihres Papageis, den er einmal in einer Aufwallung bes Unmutes erwürgte. Freilich um am nächsten Tag einen neuen zu taufen. Das Busammenleben mit einer Frau, die ihm nichts als ihren Körper zu bieten hatte, war ihm in flaren Augenbliden unleiblich. Ihre zeitweilige Abwesenheit, obgleich fie burch Krankheit verursacht war, betrachtete er als ein freudiges

Ereignis. Als er sie 1838 für längere Zeit in eine Heilanstalt bringen mußte, schrieb er triumphierend an Detwold, daß er diesen Winter, "den ganzen Karneval!" seine volle Freiheit habe. Er wiederholt es sogar auf französisch: "Je jouis de ma pleine liberté et j'en abuse même". Heine hatte keinen hohen Begriff von dem Wesen der Ehe, und es ist eine üble Prahlerei, wenn er gegen Campe mit seiner freien Verbindung renommierte, unter "Weib" verstehe er etwas Edleres als "eine durch Geldmäkler und Pfassen angekuppelte Chefrau".

In den erften Jahren war die Che fehr fturmisch, später wurde fie rubiger, die beiden paften fich einander an. Der Dichter hatte ben Eindruck, daß Mathilbe beffer und vernünftiger werbe. In Wirklichkeit fant er zu ihr hinab. Er gewöhnte fich an fie, er gewöhnte sich an dies Leben mit einer Frau ohne Geift und er ftumpfte gegen bas unfagbar Rlägliche feiner Lage ab. Er glaubte wirklich, daß zwischen ihm und Mathilbe eine vortreffliche Che beftehe. Jedes Wort zu ihrem Lob ift ein Beweis für fein Sinken. Er verlor völlig bas Urteil, und es tam fo weit, daß aus bem Niedrigsten und Törichtsten innerhalb sechs Sahren ein "höchst reines und edles Wefen" wurde. Allerdings darf man nicht annehmen, daß Beine felbft baran glaubte. Sich felbft tonnte er mit solchen Anpreisungen nicht überzeugen, aber die Welt wollte er überzeugen. Es ging ihm mit Mathilbe ähnlich, wie es ihm mit Frankreich ergangen war. Er mußte sie loben, um nicht ben Menschen und noch mehr um nicht sich selber einzugestehn, daß er eine unheilvolle Torheit begangen, daß er sich felber weggeworfen habe. Man hat Beines Che oft mit der Goethes ver= glichen. Sie ähneln fich in ben äußern Umftanden, aber Goethe jog sofort einen scharfen Trennungsftrich zwischen sich und Chriftiane, Beine fant zu Mathilbe binab.

Die Frau kannte die Macht, die sie über den Dichter besaß, und instinktiv wählte sie das beste Mittel, um sie zu befestigen, sie qualte ihn durch ihre Launen. Sie gab ihm keinen Anlaß zur Eisersucht, aber sie hielt ihn beständig in Eisersucht. Wenn sie ihn

in Rube ließ, tonnte er es fich nur in der Beise erklären, baß fie ein ichlechtes Gemiffen habe, daß fie ibn betrogen habe ober betrugen wolle. Seine Gifersucht ging fo weit, daß er, der blafierte Lebemann, einen Studenten, der Mathilben Blicke zuwarf, im Reftaurant ohrfeigte. Gine Forderung war die Folge, die aber durch eine Erflärung bes Dichters auf bem Rampiplate unblutig erledigt wurde. In allen Briefen ermahnt er feine Frau zur Treue, er bittet fie, wenn er verreift ift, fich nicht zu viel außer dem Saufe ju zeigen, benn er fürchtet ftets, daß fein "armes Lamm" von ben Parifer Bolfen gerriffen werde oder fich gerreißen laffe. Die Ungft verfolgte ihn bis in die Matragengruft. Gelbft auf dem Aranfenlager gittert er noch, wenn Mathilde über Gebühr ausbleibt. Beine konnte fich gerade in diefer Beziehung auf feine Frau verlaffen. Aber wie follte er ju einem Befen Bertrauen haben, bas gleich einem Rinde fein Berantwortlichkeitsgefühl befaß und fich von jeder Laune bis zur sinnlojen But hinreißen ließ?

Den Saushalt fonnte fie nicht führen. Gie vergeudete viel Geld und nichts war in Ordnung. Ihre Freundin Lauline mußte bie Wirtschaft übernehmen. Das war zwar eine neue Belaftung ber faum ausreichenden Einnahmen, aber es wurden wenigftens erträgliche Buftande herbeigeführt. Mathilde hatte nun noch mehr Beit, um sich zu puben. Ihr Mann war viel zu schwach, um ihr ben koftspieligen Lurus zu verfagen. Eine Unmenge Geld murbe für Rleider und Bute hinausgeworfen. Beine bejag damals gute Einnahmen, 4000 Franken bezog er von der frangofifchen Regierung. 4800 betrug die von dem Ontel bewilligte Penfion, die felbst in ben Zeiten ichwerer Zerwürfnisse punktlich ausgezahlt murbe, und etwa ebensoviel durften die Honorare des Dichters im Jahresburchichnitt erbracht haben. Dit 16000 Franken tonnten zwei Menichen bamals in Paris gut auskommen, wenn fie bescheiben auftraten. Aber baran fehlte es. Beine lebte gern gut, befonders außer dem Saufe, eine Erholungsreise war für ihn eine Notwendigfeit, aber die jechs bis acht Wochen, die er alljährlich meift in einem Seebade verbrachte, tofteten Gelb. Er hatte auch eine freigebige Band,

ließ sich von Fremden leicht anpumpen oder sogar bereden, für sie eine Bürgschaft zu übernehmen. Er war schon als einzelner nie auf einen grünen Zweig gekommen, wie sollte es zu zweien werden? Dies Dichterleben ist eine Kette von Geldverlegenheiten, die nicht abreißen. Auf der einen Seite Campe, dem er jeden Pfennig abtrozen muß, auf der andern Mathilde, die immer neue Wünsche hat, und zwischen diesen beiden Mühlsteinen der Dichter, der von ihnen zermürbt wird.

Der beständige Gelbbedarf wirfte natürlich auf fein Schaffen ein. Er versette ihn in eine gereigte, verbitterte Stimmung. Biele ber Beineschen Gehäffigfeiten find auf Rechnung biefer emigen Mifere zu fegen. Gin Mann, der fich bei jedem Werk überlegen muß, wieviel verdiene ich damit? kann nicht frei, kann nicht harmonisch arbeiten. Er ift gezwungen, seine Schriften aus ber Sand zu geben, ehe fie fertig, b. h. innerlich ausgereift find. Er muß Sachen verkaufen, die er noch gar nicht geschrieben hat, ober muß fie schreiben, weil das Honorar schon aufgezehrt ift. Diefes Schriftstellerelend hat Beine bis jur Befe ausgekoftet. Manches seiner Werte mare anders ausgefallen oder vielleicht fogar un= geschrieben geblieben ohne ben Druck der ewigen Geldnot. Aber wenn Mathilbens Bedürfnisse ihn zur Arbeit zwangen, so ward fie ihm durch ihre Gegenwart erschwert, ja verleidet. Er flagt jett über einen Druck, der auf feiner Geele laftet, er fucht vergebens eine große geiftige Müdigkeit abzuschütteln, die ihn am Schaffen hindert. Seine Säuslichkeit, das unausgesette Beisammenfein mit zwei schwagenden Weibern und einem freischenden Bapagei mußte lähmend auf seine Arbeit wirken. Der Umgang untergrub auch sein sittliches Empfinden. Er war erstaunt, daß seine Parifer Gedichte Anftoß erregten. Er verftand es nicht. Auch die häßlichen Beschuldigungen, die er auf Grund unlauterer Gerüchte gegen Frau Wohl erhob, waren sicher unterblieben, wenn er statt Mathilbens eine Frau zur Seite gehabt hatte, beren feelisches Empfinden ihm einen Mafftab für die Ungeheuerlichkeit der Beleidigung geboten hatte. Nichts ift für den Beine diefer Zeit so charafteriftisch als Die Leichtigkeit ober Leichtfertigkeit, mit der er die Ehre eines andern verlett und die Krantung wieder gurudnimmt. Das geschah nicht nur im Falle Bohl-Straus, fondern auch in dem des beichränftehrlichen Beneden und vielen andern. Er benkt fich babei taum etwas Bojes, er beteuert jedesmal feine Chrlichfeit und Aufrichtigfeit; es fehlt ihm eben bie Empfindung für bie Ehre feiner Mitmenichen. Er ichimpfte und widerrief und meinte, bag bamit alles in befter Ordnung fei. Es fehlt ihm auch die Achtung vor dem eignen ausgesprochnen Wort. Bas er schreibt, ift ihm nichts Beiliges. Er fann es ja morgen wieder umftogen, fann es wieder gurudnehmen. Es ift nicht ber Ausbruck feiner überzeugung, fondern er hat es geschrieben, weil seine Kasse einmal wieder einer Auffrischung bedarf. Unter Diefer Salbheit leidet aber feine Broduftions= fraft. Die Feder fliegt ihm nicht mehr jo gewandt über das Papier. Er muß fich nach neuen Silfsquellen umiehen, um den Gelbbedarf ber verschwenderischen Frau zu befriedigen.

Er bejag einen Ramen, ber fich verwerten ließ, und barauf baute er feine Blane. Er wollte eine beutsche Zeitung in Paris grunden, teils um "viel Geld zu gewinnen", teils um "eine formidable Baftion aufzurichten, von wo aus ich meine Ranonen am beften fpielen laffen fann". Der erfte Befichtspunkt übermog, benn ichon in ber vorbereitenden Korrespondeng erflärte fich Beine ju fo großen Bugeftandniffen bereit, daß feine Baftion nicht febr formidabel ausfallen tonnte. Ein Befannter ftellte ihm für bas Unternehmen 150000 Franken gur Berfügung, und ein andrer wollte ben Anzeigeteil für 50000 Franken jährlich pachten. Dit biefen Beträgen ließ fich damals eine Zeitung größten Stiles betreiben, vorausgesett, daß fie unbehinderten Gingang in Deutschland hatte. Beine feste alles in Bewegung, um die Erlaubnis für Preugen ju erlangen. Er erflarte nicht nur, daß er nie Republifaner gewesen fei, sondern leiftete fich auch eine Absage an den Liberalismus und bas tonftitutionelle Syftem. Er beteuerte, daß feine Sympathien in den Kolner Birren, einem Vorfviel bes Rulturfampfs, bas über bie Frage ber Mifchehen ausgebrochen war und gur Berhaftung

bes Erzbischofs führte, ganz auf seiten Preußens seien, ja er stellte sogar sein Eintreten für das Berliner Kabinett in Aussicht. Der frühere preußische Gesandte in Paris, mit dem der Dichter seinerzeit eine persönliche Aussprache gehabt hatte, der Baron Werther, war jest Minister. Der seingebildete Mann wollte dem Versasser des "Buch der Lieder" wohl. Der unermüdliche Varnhagen, der zwischen beiden vermittelte, tat, was in seinen Kräften stand. Eine bestimmte Zusicherung Preußens war trozdem nicht zu erhalten, obgleich Heine sehr deutlich zu verstehen gab, daß er zwar "nicht mehr versprechen dürse, aber mehr erfüllen werde". Das Zeitungsprojekt mußte aufgegeben werden. Auch andere literarische Projekte, von denen sich der Dichter gute Einnahmen versprach, scheiterten. Eine internationale Monatschrift "Paris-London" kam so wenig zustande wie ein geplanter, reich illustrierter belletristischer Almanach.

Der Dichter war auf seine eigne Produktion angewiesen, und bas war hart für ihn. Seine Gesundheit hatte sich zuerst in Paris fehr gebeffert. Damals ichrieb er dem Romponisten Siller die übermütigen Worte: "Fragt Sie jemand, wie ich mich hier befinde, fo fagen Sie: wie ein Fisch im Waffer, ober vielmehr fagen Sie ben Leuten, daß, wenn im Meere ein Fisch ben andern nach seinem Befinden fragt, so antwortet diefer: 3ch befinde mich wie Beine in Paris." Aber diese guten Tage waren lange vorüber. Seit Mitte der dreifiger Jahre traten seine Ropfschmerzen wieder im verstärkten Mage auf, und auch sonst zeigten fich die Vorboten der verheerenden Krankheit, der er verfallen war. Zeitweilig war seine Sand gelähmt, fo daß er nicht schreiben konnte, bann griff die Lähmung auf das Beficht über, besonders auf die Augen, so daß seine Sehkraft schwer beeinträchtigt war. Es gelang zwar ber Runft seines trefflichen Arztes, des Dr. Sichel, das Leiden zu beheben. Aber die Kuren kosteten Geld, die Erholungsreisen noch mehr und biefen unvorhergesehenen Ausgaben hatte der Dichter nur eine Schuld von 20000 Franken entgegenzustellen, die er angeblich infolge einer vertrauensselig übernommenen Bürgschaft zu gahlen hatte. Und fonnte das Leiden nicht jeden Augenblick wieder auftreten und zur

Katastrophe führen? Mit Grauen dachte der Dichter daran, daß er arbeitsunfähig werden könne. In tieser Sorge schrieb er seinem Bruder: "Ich werde wahrscheinlich die Zahl jener ebelsten und größten Männer Deutschlands vermehren, die mit gebrochenem Herzen und zerrissenem Rock ins Grab steigen." Aber mehr als das eigne Schicksal ängstigte ihn das seiner Frau. Selbst in den Briesen an die Mutter, der er sonst jede Sorge verschwieg, konnte er diese Angst nicht unterdrücken. Was sollte im Fall seines Todes aus Mathilden bei ihrer Rat= und Hilsosigkeit werden? Sie ist "un=erfahren wie ein dreijähriges Kind", heißt es in einem seiner Briese.

Der Dichter mußte Gelb ichaffen, die Schulden brangten. Für 20000 Franken verkaufte er 1837 Campe bas alleinige Recht, feine Schriften zu vertreiben, auf elf Jahre. Es mar eine felbit für die damalige Zeit lächerlich geringe Summe, aber Beine mußte fie annehmen und konnte auf die befferen Angebote, die zwei Stuttgarter Firmen ihm für eine Gejamtausgabe feiner Werte machten, nicht eingehen, da das Berlagsrecht ber meiften noch für Sahre in Campes Sanden war. Unter biefen Umftanden mußte er mit bem bescheidnen Betrag zufrieden fein. Er reichte gerade aus, um bie Schulden zu becken. Aber Beine mußte fich weitere Ginnahme= quellen erichliegen. Seine Produktion ftochte, jo fuchte er unter alten Beständen, was fich noch verwerten ließ. Er hat in ber zweiten Balfte der dreißiger Jahre fehr wenig Neues geschrieben, aber befto mehr herausgegeben. Die beiben letten Banbe bes "Salon" wurden gum größten Teil mit altem Material gefüllt, mit Fragmenten, die ber Dichter in befferer Zeit begann, aber jest nicht imftande mar, zu vollenden. Die Rovellistif machte ihm fein Bergnugen, aber da ihm die politische Schriftstellerei so erschwert wurde, warf er sich auf sie. Das "Buch ber Lieder" erschien damals in einer zweiten Auflage, aber es brachte dem Berfaffer nur Ruhm, jedoch teinen Gewinn, da es feiner Zeit für fünfzig Louisdor endgültig in Campes Besit übergegangen war. Der Dichter mußte sich auf Brotarbeiten fturgen, um Gelb zu verdienen, wo er konnte. Für eine Stuttgarter Buchhandlung ichrieb er eine Ginleitung ju einer

Ausgabe des "Don Quivote" (VII, 304). "Auf Kommando aus Gelbnot", wie er selber sagte. Er mußte es tun, denn das Angebot von
1000 Franken für die unbedeutende Arbeit, die er in zwei bis drei Tagen hinwersen konnte, durste er sich nicht entgehen lassen. Er selber hielt die Borrede für "das Schlechteste, was er je geschrieben". Wan kann vielleicht milder urteilen, aber sicher ist, daß man nicht Heine zu sein brauchte, um diese allgemein gehaltenen Ausstührungen, deren wertvollster Teil die wörtliche Wiedergabe eines Abschnittes aus dem "Buch Le Grand" ist, zusammenzustellen.

Auch der Auffat "über Shakelpeares Mädchen und Frauen" (V, 365) wurde 1838 "auf Bestellung", nur zum Zwecke des Gelderwerbes geschrieben. In England war ein großes Illustrationswerk unter Mitwirkung der ersten Maler erschienen, das die Bilder der Shakespeareschen Heldinnen enthielt; der Pariser Verleger Dellove veranstaltete davon zwei Ausgaden, die eine für das französische, die andre für das deutsche Publikum. Er dat Heine um ein Geleitwort und bot ihm das sehr anständige Honorar von 4000 Franken. Sehr umfangreich sollte dieser erläuternde Text nicht werden, und zum mindesten räumlich hat der Dichter seinen Auftrag weit überschritten; sachlich allerbings wird man ihm selber zugeben, daß diese Arbeit "kein Meisterstück" ist, freilich "gut genug für den Zweck", wie er sagte, da ja die Flustrationen die Hauptsache, der Text nur eine Beigabe bedeutete.

Heine erkannte richtig, daß Bilder sich selber erklären müssen, daß es nicht Aufgabe der einen Kunst sei, die andre in ihren Wirkungen zu unterstüßen. Er sah darum von Erläuterungen ab und schlug, wenigstens bei den Komödien, den einzig richtigen Weg ein, daß er die für die betreffende Frauengestalt wichtigste Stelle des Stückes neben ihr Bild stellte. Zum Schluß drücken ja die Borte Shakespeares das, was er besagen will, am besten aus. Aber mit dieser Zurückhaltung war weder dem Verleger noch dem Kommentator selber gedient. Der eine wollte dem Publitum mehr "Heine" bieten, der andre die Gelegenheit benußen, um sich über politische und äfthetische Fragen auszusprechen. Bei den Tragödien fügte er jedem Bildnis niehr oder weniger allgemein

gehaltene Erörterungen bei, die mit ber bargeftellten Berfon meift nichts und mit bem jeweiligen Stud häufig fehr wenig ju tun haben. Birginia (Coriolan) gibt ihm Gelegenheit zu längeren Ausführungen über den Abel, bei Portia (Julius Cafar) bespricht er das Berhältnis von Republit und Aristofratie, und Jeffita im "Raufmann von Benedig" bient ihm jum Unlag, fich über die Juden in einer Beise ju außern, die mehr feiner Berliner Auffaffung von 1824 als ber bamaligen entspricht. Er findet, daß eine geiftige Bermanbtichaft zwischen Juden und Germanen, ben beiden Bolfern der Bibel und ber "reinen Geiftheit" beftehe. Beines Auffassung bes Shakespeareschen Dramas ift bekannt. Shylod ift für ihn ein tragischer Beld, bem bas unerhörtefte Unrecht geschieht, mahrend die edeln Benegianer als Abenteurer und Glücksritter erscheinen. Rudolf v. Ihering fritisierte bas Stud in ahnlicher Beije und berief fich babei auf ben Beift bes Rechtes. Auch Beine, ber ebemalige Göttinger Jurift, fucht feine Rechtstenntniffe bervor und beweift an der Hand des Preugischen Landrechts, daß Shylod Unrecht geschieht. Der "Raufmann" erträgt feine juriftische Rritif, fein Berfaffer wollte feinen Rechtsfall behandeln, fondern er dichtete. Gelbftverständlich wollte er, daß bem Juden recht übel mitgespielt murbe, aber es war ihm gang gleichgültig, ob die Paragraphen des Landrechts ober bes angeblichen Gefetes von Benedig babei beobachtet wurden. Shatespeares Absichten find von Beine zweifellos völlig verkannt worden, aber nicht nur fie, sondern auch der Beift der Dichtung. Dit bem Schlugatt, in bem die burch Shylod's Auftreten geftorte Sarmonie wiederhergeftellt wird, weiß er nichts anzufangen. Für ihn hört bas Stud mit bem Urteil Borgias und bem Zusammenbruch des Juden auf; er verfährt aber wenigstens folgerichtig und ftellt ben "Raufmann", ber bei Shafespeare eine Romobie ift, unter bie Tragodien. Die Ausführungen find eine fpate Unerkennung bes großen Judenschmerzes, für ben sich ber Jüngling einft mit ber gangen Opferbereitschaft seiner fünfundzwanzig Jahre begeistert hatte. Es erscheint fraglich, ob fie bamals überhaupt geschrieben ober nur aus einem altern Manuffript übernommen wurden.

456

Wertvoller als die Bemerkungen zu den einzelnen Stücken find die Einleitung und das Rachwort. Zwar was Beine über die hiftorische Stellung Shakespeares und über seine Runft fagt, geht, abgesehen von einigen Saint-Simonistischen Gedanken, nicht über bas hinaus, mas er in den damaligen Kommentaren fand oder in den Borlefungen Schlegels gehört hatte. Bedeutsam bagegen find feine Ausführungen über das Wefen des poetischen Schaffens im allgemeinen. Die Auffassung, die der Dichter von der Ausübung seiner Runft bat. gibt bem Hiftoriter ben Schlüffel, wie er ihn felber aufzufaffen hat. Unter Dichten versteht Beine ahnlich wie in den "Frangösischen Malern" jenen "wunderbaren Brozeft der Welterganzung", der sich in der Seele des Rünftlers vollzieht. "Wie der Mathematiter, wenn man ihm nur das fleinste Fragment eines Kreises gibt, unverzüglich ben ganzen Kreis und ben Mittelbunkt begielben angeben kann: so auch der Dichter, wenn seiner Anschauung nur das kleinste Bruchftuck der Erscheinungswelt von außen geboten wird, offenbart sich ihm gleich ber ganze univerfelle Zusammenhang biefes Bruchstücks: er kennt gleichsam Zirkulatur und Zentrum aller Dinge: er begreift bie Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefsten Mittelpunkt." Der Dichter fest das Zufällige mit dem Ewigen, das Ginzelne mit bem Gangen in Verbindung, aber bas geschieht nicht, indem er die Natur nachahmt, sondern indem er das Bild der Natur reproduziert, das seinem Beifte eingeboren ift. Die Erscheinungswelt selbst spielt für ihn eine untergeordnete Rolle; das äußere Ereignis wie die heutige Theorie sagen würde: das Erlebnis - bedingt die "innere Offenbarung" und gibt den Anftoß zu ihrer Entfaltung, aber es bildet nicht das Wesen des Kunstwerkes, noch weniger dessen Erklärung. Beine lehnt die Erlebnistheorie ab, die zwar damals noch nicht ihre heutige Ausprägung durch Dilthen empfangen hatte, fich aber aus der Auffassung der Romantiker von selber ergab. Er weift barauf bin, daß die Größe der außeren Ereignisse in feinem Verhältniffe fteht zu der Größe der Schöpfungen, die daburch hervorgerufen werben. "Jene Greignisse können sehr klein und scheinlos sein und find es gewöhnlich, wie das äußere Leben ber

Dichter überhaupt gewöhnlich sehr klein und scheinlos ist". Das historische Werden des Kunstwerkes können wir allenfalls aus dem Lebensgange des Künstlers erläutern, das sertige Kunstwerk nicht. Der Glaube und mit ihm die ganze Erlebnistheorie beruht auf dem noch heute unausrottbaren Irrtum der Romantiker, daß der Künstler über seinem Werke stehe. Das Verhältnis siegt in Wirklichkeit gerade umgekehrt. "Was er webt, das weiß kein Weber."

Von Interesse ist noch, daß Heine Schlegels Shakespeareübersetzung nicht billigte, ja ihr die alte Prosaübertragung von Sichenburg vorzog. Er wiederholte damit eine ihm freilich kaum bekannte Ansicht Goethes. Die größten der Zeitgenossen hatten von Schlegels Leistung keine sehr hohe Meinung und betrachteten sie durchaus nicht als die für alle Zeit geltende übertragung. Immerhin war sie ein wichtiger Schritt zur Gewinnung Shakespeares für Deutschland. Man wird Heines Gründen nicht beipflichten, aber man wird ihm recht geben, daß er Schlegels Text nicht wörtlich übernahm, sondern verbesserte, und in den meisten der zitierten Stellen recht glücklich verbesserte.

Unser Dichter war sein ganzes Leben lang ein begeisterter Verechrer Shakespeares, er rechnete ihn nach seiner saint-simonistischen Einteilung der Menschen zu den Hellenen und Sensualisten. Sonst aber teilte er die Anschauungen der deutschen Romantiker über den größten Dichter Englands, und wenn er in dem Nachwort die Stellung der Franzosen zu Shakespeare behandelt, so wiederholt er nur die Aussührungen des einst verehrten, jetzt so gehaßten Schlegel. Shakespeares Dramen müssen den Franzosen fremd bleiben, weil sie sie durch den Berstand zu begreisen suchen. Sie spielen aber in einer Höhe, zu der der Verstand den schwindelnden Pfad nicht erklimmen kann. Nicht der Kopf, sondern nur das Gemüt, nicht der Verstand, sondern nur die Phantasie, nicht der Rationalist, sondern nur der Romantiker kann sich in das Reich dieser Poesie erheben. Heines Verhältnis zu dem größten Dichter, und damit zu der Poesie überhaupt wurzelt tief in der Romantik.

Der fleine Auffat ift in seinen Teilen sehr ungleich. Der

Dichter besaß immer einen Vorrat von "Gebanken und Einfällen", von denen viele noch aus dem Nachlaß (VII, 399 ff.) veröffentlicht sind. Offenbar stammen die allgemeinen Bemerkungen über Shakespeare und die Poesie aus diesen Beständen, während die Aussführungen über die einzelnen Stücke rasch hinzugefügt wurden, um die lästige, aber einträgliche Arbeit möglichst schnell zu vollenden.

## XVII. Rovellistif

Derschienen, hat Heine mehrere nichtpolitische, in der Hauptsache novellistische Schriften außenommen. Es geschah nicht aus einem innern Bedürfnis, sondern aus äußern Gründen. Bücher über zwanzig Bogen unterlagen bis 1835 keiner Borzensur, und er "schmiß" daher, wie sein eigner Ausdruck lautet, in die Bände hinein, was er gerade unter seinen Beständen für geeignet hielt, um den nötigen Umfang zu erreichen. Später wurde die Zensur auf alle, zum mindesten auf alle seine Schriften ausgedehnt, und da lag ihm daran, innerhalb der einzelnen Bände ein Gleichgewicht zwischen gefährlichen und "zahmen" Stücken herzustellen, in der Hoffnung, die Schere des Zensors durch die einen für die andern milder zu stimmen. Die Herausgabe dieser novellistischen Werke erfolgte also aus und nach praktischen Bedürfnissen.

Das älteste von ihnen, wenn es auch erst im letzten Bande des "Salon" gedruckt wurde, ist der "Rabbi von Bacharach" (IV, 445). Wir haben den Titel schon früher erwähnt, in einer Epoche, die längst hinter dem Dichter lag. Die Anregung zu dem Roman erhielt er damals, als er dem Berein für das Judentum als eifriges Mitzglied angehörte und mit Zunz, Moser und Gans sür die Erneuerung der Religion seiner Bäter schwärmte. Er, als der Dichter in diesem Kreise, fühlte sich berusen, das große Weh, das Israel durch die Iahrhunderte erduldet hatte, zur Poesie zu erheben und dem großen "Judenschmerz" ein unsterbliches Denkmal zu sehen. Dieser Gebanke kommt in der kleinen poetischen Widmung des Werkes zum Ausdruck:

Brich aus in lauten Klagen, du dustres Marthrerlied, das ich so lang getragen im flammenstillen Gemut!

Es bringt in alle Ohren, und durch bie Ohren ins Berg; ich habe gewaltig beschworen ben tausendjährigen Schmerz. Es weinen die Großen und Kleinen, sogar die kalten Herrn, die Frauen und Blumen weinen, es weinen am Himmel die Stern!

Und alle die Tränen fließen nach Guben im ftillen Berein, fie fließen und ergießen fich all' in ben Jordan hinein."

(II, 165.)

In Lüneburg und Göttingen hat Beine an bem "Rabbi" gearbeitet. Er ruckte nur fehr langsam fort und bereitete ihm unfägliche Schwierigkeiten. Manchmal zweifelte er, ob er überhaupt die Gabe bes Erzählers besite, dann wieder ichob er die durftigen Fortschritte auf die Sprödigkeit des Stoffes, benn ber Roman sollte nicht nur eine Dichtung werden, sondern auch den höchsten hiftorischen Unsprüchen genügen, so daß er "von den Zunzen aller Jahrhunderte als Quelle" benutt werben tonne. Mit Gifer ftudierte Beine alle ihm erreichbaren Werke über judische Geschichte, aber fie genügten ihm nicht, und dauernd wendete er sich an die Berliner Freunde, die ihm bald Notizen über die spanischen Juden, bald die übersetzung einer Talmubstelle schicken sollen. Er betrachtete die Dichtung als eine "gottgefällige Sandlung", in einer Stimmung höchfter poetischer und religiöser Weihe schrieb er baran und berichtete bem Freunde Mofer: "Mit unfäglicher Liebe trage ich das ganze Werk in der Bruft. Ift es ja doch gang aus der Liebe hervorgehend, nicht aus eitel Ruhmgier. Im Gegenteil, wenn ich der Stimme ber äußern Klugheit Gehör geben wollte, fo murbe ich es gar nicht schreiben. Ich sehe voraus, wie viel ich dadurch verschütte und Feindseliges herbeirufe. Aber eben auch weil es aus der Liebe hervorgeht, wird es ein unfterbliches Buch werden, eine ewige Lampe im Dome Gottes, fein verprasselndes Theaterlicht."

Solche erhebenden Augenblicke find selten im Leben jedes Dichters, in Heines unruhiger und zersplitterter Existenz waren sie sehr spärlich. Wenn die Freunde schon auf den Abschluß des

Romans rechneten, mußte er sie mit der Nachricht enttäuschen, daß erst ein Drittel sertig sei. Wehr als zwei Drittel sind überhaupt nicht ausgeführt worden. Wit der Tause war zum mindesten seine äußere Stellung zu dem Werke von Grund auf verändert, und die allmähliche Befreiung von dem Judentum sowie die Gegnerschaft gegen jede positive Religion machten ihm eine Weitersührung unswöglich. Der "Rabbi" blieb Fragment. Das Buchstück sollte zuerst in einem Bande der "Reisebilder" Aufnahme sinden, dann wollte es der Versasser mit andern Romanstücken im ersten Band des "Salon" veröffentlichen. Leider verschob er es wieder, kurz darauf brach ein Brand im Hause seiner Mutter aus, bei dem der größte Teil des Manustriptes ein Raub der Flammen wurde. So konnte 1840 nur ein Fragment des Fragmentes erscheinen, nachbem der Dichter einige, scheinbar nicht sehr bedeutende Änderungen vorgenommen hatte.

Der "Rabbi" spielt in der Vergangenheit. Die Darftellung bes "tausendjährigen Schmerzes" ware wohl wirksamer burch einen Griff in die Gegenwart, burch einen Roman aus bem 19. ftatt aus dem 15. Jahrhundert erfolgt, aber Beines Begeifterung galt ja nicht ben "ichmutigen Juden" von bamals, nicht seinen Zeitgenoffen judischen Glaubens ober judischer Raffe, fondern ber 3bee bes Judentums. Er und feine Freunde waren jubifche Romantifer, und fo locte fie besonders bas "Goldzeitalter" ber judischen Romantif in Spanien. In den großen Geftalten ber judijch-arabischen Boetenichule fanden fie fich felber wieder. Go ift auch ber Beld bes Romans, ber Rabbi Ubraham von Bacharach fein gewöhnlicher beutscher Jude, sondern er ist in Spanien gewesen, hat bort ftubiert, ben Umgang ber bedeutenden maurischen und judischen Philosophen genoffen, hat überhaupt ein freieres und ichoneres Menschentum fennen gelernt, als es ben unterbrückten beutschen Juden vergonnt ift. Aus Liebe ift er in die Beimat gurudgefehrt, um bort in Gemeinschaft mit seiner Frau als ein Borbild feiner Gemeinbe ju leben. Er halt ftarr an ben altjudischen Grundfagen und Gebrauchen feft, benn gerade weil er die Welt fennt, weiß er, daß es fein Beil außerhalb bes Gesetzes gibt. Das Gesetz ist die offenbarte Sittlichkeit. Das poetische Recht in dem Fragment ist völlig auf seiten des Indentums, sogar des orthodogen Judentums, und sicher war das auch in der Fortsetzung der Fall. Wenn daher Heine 1840 an Campe schrieb, "im Versolg treten die ketzerschsten Ansichten hervor, die sowohl bei Inden wie Christen ein Zetergeschrei hervorgerusen hätten", so täuschte ihn entweder seine Erinnerung oder die Weitersführung stand in einem unvereindaren Widerspruch zu der Idee der Exposition. Nach der ganzen Anlage konnte der Koman, wie es ja auch das Fragment tat, Empörung nur auf christlicher Seite erregen, nicht auf jüdischer, denn er mußte zu einer Glorifizierung des Judentums führen. Israels Treue im Leiden sollte verherrslicht werden.

Das vorhandene Bruchstück schilbert in wunderbarer Anschaulichkeit die Baffahfeier im Saufe bes Rabbiners. Da treten zwei fremde Manner, anscheinend Glaubensgenoffen, in den Saal. In Wirklichkeit find es Feinde Fraels, Die Die blutige Leiche eines Rindes heimlich unter ben Tisch werfen, um geftutt auf biefen Beweis die Beschuldigung zu erheben, daß die Juden das Blut driftlicher Rinder für ihre Feier verwenden. Der Rabbi bemertt als einziger die Leiche, er weiß, daß feine Gemeinde verloren ift, boch bewahrt er so viel Geiftesgegenwart, seine Borlefung nicht zu unterbrechen, und erft als er fie beendet hat, benutt er einen Borwand, um mit feiner Frau ben Saal zu verlaffen. Gin Schiffer führt beide auf eiliger Flucht den Rhein hinunter, am nächsten Morgen sind sie in Frankfurt und erreichen nach manchen Irwegen die schützende Judengaffe. In ber Synagoge halt Rabbi Abraham den Mitgliedern seiner Gemeinde die Totenklage. Daran schließt fich die Begegnung mit einem ehemaligen spanischen Freunde bes Helben, einem Juden, der fich mehr aus übermut als aus überzeugung hat taufen laffen. Er ift als Sucher bes Lebens= genuffes gedacht, er hat ihn im Judentum nicht gefunden und findet ihn im Chriftentum ebensowenig. In wirtsamer Beise wird er bem glaubenstreuen Juden gegenübergeftellt:

"Du haft uns nie geliebt, Don Rfaat . . . "

"Fa" — fuhr ber Spanier fort — "ich liebe eure Küche weit mehr als euren Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce. Euch jelber habe ich nie ordentlich verdauen können. Selbst in euren besten Beiten, selbst unter der Regierung meines Ahnherrn Davids, welcher König war über Juda und Jörael, hätte ich es nicht unter euch aushalten können, und ich wäre gewiß eines frühen Morgens aus der Burg Sion entsprungen und nach Phönizien emigriert, ober nach Babylon, wo die Lebenslust ich säumte im Tempel der Götter . . ."

"Du lafterft, Jaat, ben einzigen Gott" — murmelte finfter ber Rabbi — "bu bift weit ichlimmer als ein Chrift, bu bift ein Heibe, ein Gogenbiener . . . "

"Ja, ich bin ein heibe, und ebenso zuwider wie die durren, freudlosen hebraer sind mir die trüben, qualsüchtigen Razarener. Unire liebe Frau von Sidon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, daß ich vor der schmerzenreichen Mutter des Gefreuzigten niederkniee und bete . . . Rur mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem Leben! . . . "

Auf dem Gegensat zwischen dem Orthodogen und dem Abtrünnigen, der wohl den Glauben, aber nicht die Fleischtöpfe Fraels
vergessen konnte, beruhte offenbar der weitere Verlauf des Romans.
Das Borhandene reicht nicht aus, um auch nur eine Vermutung
über den Plan der Fortsetzung aufzustellen, zumal da die Gestalt
des Konvertiten offenbar nachträglich retouchiert ist und dadurch
eine Färbung erhalten hat, die ihre ursprüngliche Bedeutung noch
weniger erkennen läßt.

Die Kritik hat sich mit Recht von jeher dagegen gewandt, daß dieser Rabbi, der ein Muster von Glaubenseiser und Glaubensetreue darstellen soll, seine Gemeinde in dem Augenblick der größten Gesahr, ja der unvermeidlichen Niedermetzlung verläßt, um seine Frau und sich selber zu retten. Der hirt darf die Herde nicht verlassen, und wenn er ihr nicht helsen kann, so muß er bei ihr außharren, muß ihr den Todesgang durch Wort und Beispiel ersleichtern. Das war die Pflicht des Rabbi. Zwischen der Schilderung des Dichters und den Taten des Helden besteht ein unserklärlicher Bruch. Offenbar war es für den weitern Berlauf des Romans notwendig, daß der Rabbi und seine Sara die einzigen überlebenden ihrer Gemeinde waren, aber in diesem Falle mußte

ber Dichter eine andre Motivierung suchen, nicht eine, die seinen Belben, Diefes Mufter feines Boltes, ju einem Egoiften ftempelt, ber nur auf die eigne Rettung bedacht ift. Diefen Miggriff wird man jugeben, man wird auch jugeben, baß die Geftalt bes getauften Don Isaak, sobald man eine historische Kritik anlegt. nicht standhält; und doch bleibt das Fragment ein großes Runft= werk. Es zeigt den Verfasser als Meister bes erzählenden Stiles. Die Ereigniffe werden, in einer flaren, eindrucksvollen Sprache objektiv berichtet, ohne die subjektive Einmischung des Autors, die der Mitwelt Beines Schreibweise so pitant, der Nachwelt, felbft wenn fie diese persönlichen Unterbrechungen noch verfteht, häufig unleidlich macht. Die Sprache ist natürlich, fnapp, ohne gesuchte Rurze, der Ausdruck überall anschaulich. Das Baffahfest in Bacharach, die Fahrt auf dem Rhein in der sproffenden Frühlingenacht, das mittelalterliche Leben in der freien Reichsftadt Frankfurt, bas Treiben in der schmutigen Judengasse und der Dienst in der Synagoge, das find Bilber, die Beine mit meifterhafter Eindringlichfeit und Gegenständlichfeit zu schildern weiß. Gein epischer Stil ift nicht ber Goethes, nicht ber ber vollendeten Ruhe und bes abgeklärten Aufgebens in den Dingen, er behalt felbst in der objektiven Erzählung einen nervoß prickelnden, subjektiven Reiz, aber er ift ebensoweit von der modernen Stilvermischung entfernt, die das Dramatische mit dem Epischen zu verschmelzen sucht und dadurch weber dramatisch noch episch ift. Der Erzähler muß sich barüber flar fein, daß feine Sandlung in der Bergangenheit liegt. Jeder Bersuch, fie als Pseudogegenwart dazustellen, verlockt ihn auf Roften des Runftwertes auf eine falsche Bahn. Beine hat diefen Fehler vermieden, der "Rabbi" darf als ein Mufter epischer Schreibweise dienen, und es ift bedauerlich, daß der Roman nicht zu Ende geführt wurde.

Der erste Band des "Salon" brachte die "Memoiren des Herrn von Schnabesewopski" (IV, 91), wenigstens ihr "erstes Buch", das einzige, das überhaupt erschienen ist. Auch dieses Werk, das offenbar ein großer satirischer Zeitroman werden sollte, blieb Fragment. Wir

wissen nicht, wann es enstanden ift. Die erste Anregung bot dem Dichter seine eigne turze Reise nach Bolen, die er in Gesellschaft feines damaligen Freundes, des Grafen Brega, von Berlin unternahm. Doch ift es ausgeschlossen, bag ber "Schnabelewopsti" in eine fo fruhe Zeit gurudgeht. Die Schilderung Samburge entspricht etwa ber ber "Reisebilber". Auf feiner Rudfehr von England 1827 war Seine zu einem furzen Aufenthalt in Solland gewesen. Bor biefem Zeitpunkt barf bas Werk nicht angesetzt werben. Auf Grund seiner italienischen Erlebnisse versuchte fich der Dichter an einem satirischen Zeitroman. Bas bavon ausgeführt ward, fand in ben "Babern" und ber "Stadt Lucca" Berwendung. Der Bersuch als Ganzes scheiterte. Aber ber Dichter ließ sich dadurch nicht abschrecken. War ber Reiseroman auf Grund seiner südlichen Eindrücke nicht geglückt, so erwiesen sich die nordischen aus Polen, Hamburg, Holland vielleicht als brauchbarer. "Schnabelewopsti" ift ein Barallelftud zu ben fpatern "Reifebildern", nur bag ber Erlebende nicht mehr ber Dr. Beine felber ift, sondern ein junger Bole aus Gnesen. Die Ich-Form bleibt die gleiche. Es fann als ficher gelten, daß das Buch noch in Deutschland und vor 1830 verfaßt murbe. Es fehlt jede Spur Saint-Simonistischer Ideen, Die Beines erfte Parifer Schriften erfüllen, und es fehlt jeder Binweis auf die polnische Revolution. Unser Dichter, der später "Krapülinsti und Baschlapsti" verfaßte, schwärmte bamals wie alle Belt für Polen, es mare ihm nicht eingefallen, einen Sproß biefes Landes unmittelbar nach dem miglungenen Freiheitstampfe gum Belben Diefer burlesten Abenteuer zu machen. Damit entfällt auch die Dlöglichkeit, daß er in der Geftalt des "fleinen Simfon", Diefes Bortampfers bes Deismus, eine Karifatur Bornes beabsichtigtigte, wie beffen beleidigte Unhänger annahmen. Solange bie beiden Schriftsteller in Deutschland weilten, nahm Beine an feinem fpatern Begner ein fehr geringes, aber teineswegs feinbseliges Intereffe. "Schnabelewopsti" hat mit diefen Differengen nichts zu tun. In einem Brief an Merckel vom 24. August 1832 erwähnte ber Dichter, bag ihm ein Roman mifflungen fei. Das befagt nicht, daß der Mißerfolg gerade in jenem Jahr eingetreten war. Man darf die Außerung wohl auf den "Schnabelewopski" beziehen. Bon seinem großen Plan blieben wieder nur einige "Romanstücke" übrig, die 1834 mit andern in eine Sammlung, den "Salon", hineingeschmissen wurden.

Das Werk fteht unter dem Ginfluß von Byrons "Don Juan". Wie dort die erste Ausfahrt und die Liebesabenteuer eines spanischen Jünglings berichtet werden, so hier die eines polnischen, nur fehlt bei Beine ber Schimmer ber Romantik, ben Spanien, bas Mittelmeer und Griechenland um das Saupt von Byrons Selben weben. Statt beffen herrscht ber Realismus bes Norbens in feiner gangen Derbheit. Aber dieser Realismus darf nicht darüber täuschen, daß Schnabelewopsti der typische romantische Held ift, der wie alle Selben romantischer Romane nichts zu tun hat, als durch die Länder zu bummeln, zu lieben und zu erleben. Er erzählt feinen Abschied aus Bolen, seine Abenteuer in Samburg, Amfterdam und Lenden. Seine Erlebniffe bewegen fich in einer fehr niederen Sphare, was er liebt, gehört zu der untern, ja zu der unterften Befe ber Weiblichkeit. Wie alle Romantiker trägt er natürlich eine unglückliche große Liebe in der Bruft zu einer Jadviga, von der er aber nur in seinen Träumen Gebrauch gemacht. Schnabelewopsti träumt, fo wunderschöne Sachen, fo duftende Märchen, wie fie nur Gichendorffs Taugenichts oder der Beld der "Bargreise" träumen, während er sein Leben mit hamburger Dirnen verbringt oder dicke Wirtinnen liebt, damit fie eine gute Suppe fochen. Zwischen seiner inneren und äußeren Eriftens flafft der übliche große Rig der Romantit. Der held des Fragments ift wie der Dichter felbst ein in den Realismus verirrter Romantifer. In Lenden speift er an einem Mittagstisch internationaler Studenten. Ift das Effen gut, fo wird die Allgüte Gottes nicht in Frage gestellt; ift es schlecht, so ftreiten fie fich um die Erifteng Gottes. Es fommt barüber gu einem Duell zwischen einem Gottesleugner, einem langen Solländer, und bem fleinen Simfon.

"Da letterer trot feiner ichwachen Armchen gang vortrefflich ftieß, fo

ward beschlossen, daß sich die beiden noch denselben Tag auf Parisiens schlagen jollten. Sie stachen auseinander los mit großer Erbitterung. Die schwarzen Augen des kleinen Simson glänzten seurig groß und kontrastierten um so wunderbarer mit seinen Armchen, die aus den aufgeschürzten hemdärmeln gar kläglich dunn hervortraten. Er wurde immer heftiger; er schlug sich ja für die Existenz Gottes, des alten Jehovah, des Königs der Könige. Dieser aber gewährte seinem Champion nicht die mindeste Unterstützung, und im sechsten Vang bekam der Kleine einen Stich in die Lunge.

,D Gott!' feufate er und fturgte gu Boben."

Der Vertreter des Deismus stirbt, indem er sich die Geschichte seines großen, aber ebenso unglücklichen Namensvetters aus dem Alten Testament vorlesen läßt, und Schnabelewopski bricht darauf mit der dicken Wirtin, die das Unheil durch ihr schlechtes Essen angerichtet hat, obgleich sie ihm Austern und Krebssuppe verspricht. Das Duell um Gott bildete in dem Plan des Gesamtromans nur eine Episode, in dem vorliegenden Fragment ist es die Hauptsache.

Sowohl die frivole Behandlung der Gottesfrage als die Schmutereien erregten bei ben Berehrern Beines Bebenken, bei feinen Feinden Empörung. Er felbst suchte die Boten nachträglich mit einer poli= tischen Absicht zu entschuldigen. "Ich wollte", meinte er, "der öffentlichen Meinung eine gewisse Wendung geben. Beffer, man fagt, ich sei ein Gassenjunge, als daß man mich für einen allzu ernfthaften Baterlandsretter halt." Es gab noch andre Mittel, um von den Republikanern abzuruden. Durch diefe Entschuldigung erfannte Beine nur an, daß die Boten bes "Schnabelemopsti" unentschuldbar find. Die Romit brangt zur Darftellung bes Riedern und bes Seruellen, benn gerade ber Beschlechtstrieb zeigt ben Menschen in seiner ganzen grotesten Zwiespältigkeit. Rabelais, Cervantes, Boltaire, ja felbft Shatespeare haben feine Scheu bor bem Riedrigsten gefannt, wenn ihr Blan ober ihre fatirische Abficht feine Darftellung erforderten. "Undre Zeiten, andre Bogel." Wir verlangen beute eine größere Schonung unfres fittlichen Befühles. Wenn etwas Beine als Entschuldigung bienen tann, so ift es ber glanzende Wit, mit bem er diefe Gemeinheiten und Blasphemien vorträgt. "Schnabelewopsti" ift wohl fein migigftes Wert,

und es bleibt zu bedauern, daß er diese Fülle von Wit an einen Stoff verschwendet hat, der den meisten Lesern ein Erfassen der Form unmöglich macht. Auf diese alle muß das Fragment einen unsaubern Eindruck machen.

Eine besondere Bedeutung besitt im "Schnabelewopsfi" bie Erzählung vom fliegenden Sollander. Beine behauptet, daß er bie Sage in ber von ihm berichteten Form in Amfterdam im Theater gesehen habe. Trot eifrigsten Forschens hat sich ein hollandisches Drama nicht finden laffen; es fann als ficher gelten, baß Beine selber ber alten Erzählung die Form gegeben hat, in ber sie bei ihm und nach ihm bei Richard Wagner erscheint, vor allem daß er ben Erlösungsgedanken hineingetragen hat. Wagner felbst bestätigte 1842 seine Berpflichtung gegen ben Dichter, ja er gab zu, daß er fich mit ihm vor der Niederschrift des Entwurfes verftändigt habe. Der Musiker betrachtete es hamals noch nicht als Schande, einem Juden etwas zu banken und biefe Dankesichuld anzuerkennen. Später durfte bas nicht mehr ber Fall fein, und um Beine abzuschütteln, griff ber Romponist beffen eigne Fiktion auf, bag der "Hollander" in dieser Form in Umsterdam gespielt sei. Er übersah, daß der Dichter unterdeffen in der "Lutetia" seinen Unspruch reklamiert und darauf hingewiesen hatte, daß er die Sage "mundgerecht für die Bühne" gemacht habe.

Der zweite Band des "Salon" enthält nur politische, der dritte nur unpolitische Schriften, abgesehen von der Vorrede gegen den Denunzianten Menzel. Heine wollte durch dieses "ftille Buch" das Vorgehen der preußischen Regierung und des Bundestages ad absurdum führen, er wollte es ihnen durch die Harmlosigkeit des Bandes unmöglich machen, ihre drakonischen Bestimmungen durchzusühren und deren Sinnlosigkeit erweisen. Es kostete ihn zwar Mühe, so viel Unschuldiges zusammenzubringen, aber es gelang ihm, die "allerschrecklichsten Nöte eines der unglücklichsten Schriftsteller" zu überwinden und mit den "Florentinischen Nächten" und den "Elementargeistern" eine angemessen Bogenzahl zu füllen.

Die Frage ift oft aufgeworfen worden, warum unserm Dichter

4 .

fein größeres Runftwerk gegludt ift? Dag er fein Dramatifer war, hatte er nach ben übeln Jugenderfahrungen eingefehn, und es klingt wenig glaubhaft, daß er in Paris nochmals einen brama= tischen Versuch mit einem französischen Luftspiel gemacht habe, bas aber nicht angenommen und deshalb von ihm verbrannt wurde. Warum aber gelang ihm fein Roman? Als Meifter ber Erzählung zeigte er sich im "Rabbi von Bacharach". Die "Florentinischen Nächte" geben zum Teil die Antwort darauf. Weil er durch und durch Romantifer war und doch fein Romantifer sein wollte. Beil fein Berftand, ber bie "Bolizei im Reiche ber Runft" ausübte, bas verwarf, was die Bhantafie ihm an "Blumen" zubrachte. Die "Florentinischen Nächte" wurden schnell niedergeschrieben, weil der Dichter etwas harmlofes für den Salonband brauchte, er überließ fich gang bem freien Spiel feiner Ginbilbungsfraft, und biefe fpielte bem Feind ber Romantit einen Streich und beschentte ihn mit zwei Werten, die ebenfogut von Hoffmann oder Achim von Arnim ftammen könnten. Beine fand wenig "Amufement" an diefer Rovelliftit, "fie wurde mir nicht viel Spaß machen", schrieb er an Lewald. Er hatte lieber die politische Bofaune geblasen, aber ficher hatten ihm felbst damals diese Werte mehr Freude bereitet, wenn er nicht ben Widerspruch zwischen ihnen und seiner eignen Kritif deutlich gefühlt hatte. In der "Romantischen Schule" ift von jeher die gunftige Beurteilung Arnims und Brentanos aufgefallen, Beine erkannte in ihnen mahlverwandte Naturen.

In den "Florentinischen Nächten" (IV, 321) erzählt Maximilian Erinnerungen aus seinem Leben. Diese Erzählungen sind in echt romantischer Weise an den Kand des Grabes gerückt, seine Hörerin Maria liegt auf dem Totenbette, in den letzten Zügen der Schwindsucht, dieser Krankheit, die den Romantikern als eine allmähliche Auflösung, als eine Mittelstuse zwischen Tod und Leben so sympathisch war. Die Arzt verschwindet zu Beginn jeder Nacht. "Ich bin sehr pressiert", erklärt er das eine, "ich habe Eile", das andere Mal. Er muß fort. Der Dichter muß dieses Symbol der Wirklichkeit so schnell als möglich beseitigen, damit die beiden Zurückbleibenden,

Maximilian und die sterbende Maria, ungehindert in das Traumland ber Romantif hinübergleiten konnen. In ber erften Racht erzählt der junge Mann junächst von seiner Jugend, aus der Zeit, ba er ein "fehr eifriger Rirchenganger" war und fein "Gemut fich in die Muftif des Ratholizismus versenkte". Ratürlich liebte er damals. Er liebte mit ber gangen Inbrunft ber überreigten Sinne, wie die Romantifer lieben, und er liebte, was nur fie lieben, eine Marmorgöttin, die kleine Bery, die schon seit sieben Jahren tot war, und ein Gemälbe, bas ihm nur im Traum erscheint. Maria hegt zwar "fein banales Borurteil" gegen Träume, aber felbft bie Sterbende tann ben Spott über biefe Fulle ber Frrealität nicht unterdrücken. Maximilian fehrt in die Wirklichkeit gurud, b. h. gu bem, was den Romantikern Wirklichkeit ift, zur Runft, und zwar zur Dufit, die fie alle, Tieck, Gichendorff, hoffmann, als hochfte Runft priefen, als die von aller Erdenschwere befreite Stimmung bes Gemütes. Er erzählt zunächst einiges aus seinem Verkehr mit bem Romponiften Bellini, um baran eine meifterhafte Schilberung bes Paganinischen Geigenspieles zu knüpfen. Elfter vergleicht fie mit Bagners berühmter Umschreibung ber Beethovenschen "Eroica", ja ftellt fie noch darüber. Näher liegt es, an E. Th. A. Hoffmanns poetische Reproduktion bes "Don Juan" zu benken, die Beine vielleicht die Anregung zu dem Bersuch gab, den Zauber der Tone durch das Wort wiederzugeben. Er felbft war, um feinen eignen Ausbruck zu gebrauchen, einer ber "Menschen, benen bie Tone nur unsichtbare Signaturen find, worin fie Farben und Geftalten boren". Diefe Synäfthefie, diefes Busammenwirken und Ineinanderfließen ber verschiedenen Sinne ift eine Eigenschaft aller hochgrabig reizbaren Naturen. Sie empfinden bas Rörperliche geiftig, bas Geiftige förperlich; das Gehörte wirkt nicht nur auf ihr Dhr, sondern auch auf bas Auge, ber Anblick nicht nur auf ben Sehnerv, fondern fo lebhaft, daß er als Gefühl und Geruch genoffen wird. Was Die Beige Baganinis tont, bas schaut ber Dichter, eine Welt, in der fich das Graufigste und Herrlichste verbindet, eine Welt des Entfetens und ber höchsten Schönheit: "Gine unnennbare beilige

Inbrunst wohnte in diesen Klängen, die manchmal kaum hörbar erzitterten wie geheimnisvolles Flüstern auf dem Wasser, dann wieder süßschauerlich anschwollen wie Waldhorntöne im Mondschein und dann endlich mit ungezügeltem Jubel dahindrausten, als griffen tausend Barden in die Saiten ihrer Harfen und erhüben ihre Stimmen zu einem Siegeslied. Das waren Klänge, die nie das Ohr hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es des Nachts am Herzen der Geliebten ruht. Vielleicht auch begreift sie das Herz am hellen lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheitslinien und Ovalen eines griechischen Kunstwerks..."

Die zweite "Nacht" ift schwächer, sie enthält eine Novelle im Stile Arnims. Maximilians Liebe zu Mle. Laurence, die Maria durchaus ersahren wollte. Auch diese Laurence ist kein gewöhnliches Mädchen, sie ist "ein Totenkind, ein Vampyr", sie erhebt sich nachts aus den Armen des Geliebten, um im Schlase zu tanzen, und im Tanz begreift sie die Dinge, die ihr im Leben unbegreislich waren. Sie ist ein Produkt der Romantik, und romantisch ist auch ihre Umgebung, ein gesehrter Hund, ein sechtender Zwerg, eine bösartige Romödiantenmutter, kurz der ganze unwahrscheinliche Realismus, der mehr geträumt als gesehen ist. Laurence heiratet einen alten bonapartistischen General, und Maximilian wird trotz der nächtlichen Tänze und anderer Unwahrscheinlichseiten ihr Gesliebter, während Zwerg und Hund eines rührseligen Todes sterben.

In die beiden "Nächte" hat der Dichter viel von seinen eignen Erlebnissen verwebt. Er selbst hatte wie Maximilian einst den Zauber der katholischen Mystik empfunden, er selbst hatte ein einsames Leben in Botsdam geführt, in Hamburg Paganini gehört und später in Paris mit Bellini, Liszt und Rossini verkehrt. "Ich liebe die Musik sehr, ich habe aber selten das Glück, gute Musik zu hören", klagte er noch aus der Odatrahengruft. Auch was Maximilian über Paris und London, über Franzosen und Engländer sagt, entspricht genau den Schilderungen der "Französischen Zustände" und der "Englischen Fragmente", aber trohdem muß man sich hüten, den Berfasser und den Helden der Erzählung zu

ibentifizieren. Der Dichter schilbert niemals sich selber, nicht einmal dann, wenn er persönlich in einem Werke auftritt oder in der ersten Person spricht. Er selbst gehört als Mensch ausschließlich der Wirklichkeit an, in der Dichtung gibt es nur Gebilde der Phantasie, und welchen Namen diese tragen und ob sie in der ersten oder dritten Person eingeführt werden, ist völlig gleichgültig. So hat auch Heine mit dem Maximilian der "Florentinischen Nächte" nicht mehr Ühnlichkeit als etwa der wirkliche Hamlet, wenn es einen solchen gab, mit der Gestalt Shakespeares. Der Held der Erzählung mag dieselben Orte besucht, dieselben Leute gekannt und vielsach auch dieselben Stimmungen gefühlt haben wie der Versasser, sie bleiben darum doch zwei Wesen, die zwei ganz verschiedenen Sphären angehören.

Der "Salon" bot einen weiteren Rahmen, und gerade barum war diese Gesamtbezeichnung Seine so sympathisch, weil sie wie einst die "Reisebilder" alles aufnehmen konnte. Nach der Novelle eine folkloristische Studie. Wie jeder Romantiker besaß Beine eine besondere Reigung für die Lieder, Sagen und Märchen bes Bolfes. Sie beruhte zum Teil auf der hiftorischen Stellung der Romantit. zum Teil auf ihrer Vorliebe für bas Graufige. Geheimnisvolle. Gespensterhafte, das biesen überreften uralter Bergangenheit innewohnt. Seine hat auf diesem Gebiete ziemlich gründliche Studien gemacht, er las nicht nur die Schriften der Gebrüder Brimm und anderer moderner Germanisten, sondern auch in gablreichen Werken bes 16. und 17. Jahrhunderts suchte er den Schlüffel zum Eintritt in das Reich der Geifter und Gespenfter. Die "Clementargeifter" (IV, 399) knüpfen an einen Gedanken an, der schon in der "Geschichte ber Religion und Philosophie" enthalten war. Dort hieß es: "Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr als im Süben, war pantheistisch, seine Musterien und Symbole bezogen fich auf einen Naturdienst, in jedem Elemente verehrte man wunderbare Wesen, in jedem Baume atmete eine Gottheit, Die ganze Erscheinungswelt war durchgöttert; das Chriftentum verkehrte Diese Ansicht, und an die Stelle einer durchaötterten Natur trat

eine burchteufelte." Die Überrefte biefer durchteufelten Ratur, die noch in bem Bewuftfein bes Bolfes leben und in feinen Sagen und Märchen Geftalt gewinnen, find die "Elementargeifter", Robolde, Awerge, Elfen, Niren, Beren, Teufel und Teufelinnen. Sie find ftreng zu scheiden von den Gespenftern. Diefe find die Seelen Berftorbener, die feine Rube im Grabe finden können, mahrend die Geifter Urwesen sind, die mit den Menichen nichts zu tun haben. Diese Auffassung Beines entsprach bem damaligen Stande ber Sagenforschung; heute fann fie als überlebt gelten. Es find ja gerade die Seelen der Abgeschiedenen, mit benen die Angft des primitiven Menschen Wald, Feld und Söhle bevölfert. Die Toten können sich nach seiner Ansicht von den Stätten, wo sie gelebt haben, nicht trennen und den Besitz nicht lassen, der ihnen im Leben geborte. Beines Auffat befaß felbft gur Beit feines Ericheinens keinen wiffenschaftlichen Wert, er sollte ihn vielleicht gar nicht haben, aber er ift noch heute eine angenehme Blauderei über allerhand Seltjamkeiten bes Bejpenfter= und Teufelsglaubens. Storend wirft nur, daß der Berfaffer häufig feinen modernen Wit an ben Gebilden ber alten Sagen ausläßt. Es ift unfagbar geschmachlos, wenn er ben Grafen Raimund, ben Bräutigam ber iconen Melufine, beneidet, weil feine Geliebte nur gur Salfte eine Schlange mar, ober wenn er ber Bringeffin, die den Ramen ihres Gatten, des unbefannten Schwanenritters, erfahren will, guruft: "Braucht eure Lippen zum Ruffen, nicht zum Fragen, ihr Schonen!" Das find Bige eines Sandlungstommis'. Man fann nicht auf ber einen Seite gefühlvoll alte Sagen sammeln und fie auf ber andern gefühllos verhöhnen. Die Gile, mit ber die "Glementargeifter" brudreif gemacht wurden, mag ben Dichter entschuldigen, auch die Bleichgültigfeit, mit ber er bamals alle nichtpolitischen Stoffe betrachtete, immerhin bleibt biefer Spott eine hagliche Bugabe, die weder der Schrift noch dem Charafter des Schreibers Ehre macht. Auf das Thema der "Elementargeifter" ift er später noch mehrfach zurückgefommen.

In dem Unhang der Studie gibt Beine eine eigene Bariante

bes alten Tannhäuserliedes (I, 245). Er hat die langatmige Fassung der Überlieserung in energischer, echt poetischer Weise zusammengedrängt und die ganze Handlung in zwei dramatischen Szenen dargestellt. In der ersten nimmt der Ritter Abschied:

Frau Benus, meine schöne Frau, leb wohl, mein holdes Leben! Ich will nicht länger bleiben bei dir, du sollst mir Urlaub geben.

Frau Benus, meine schöne Frau, von sugem Bein und Kuffen ift meine Seele geworben frank; ich schmachte nach Bitterniffen.

Die zweite Szene schilbert seine Beichte in Rom und seine Berstoßung durch den Papst. Im Gegensatz zu der Sage wird Heines Tannhäuser nicht durch das Bunder des ergrünenden Stabes gerettet. Das liegt an der persönlichen Bedeutung des Gedichtes für den Dichter. Auch Heines Flucht aus dem Benusberg war ersfolglos, wie Tannhäuser zog es ihn zu Mathilden zurück.

"Ich liebe sie mit Allgewalt, mit Flammen, die mich verzehren, ist das der Hölle Feuer schon, die Gluten, die ewig währen?

Damit hört das Gedicht auf, eine alte Sage zu sein, und wird zum modernen Zeitgedicht. In dem dritten Teil erzählt Tannhäuser zwar mit verzweifeltem Gemüte, aber auch mit sehr guten Wißen die Abenteuer seiner Rückreise von Kom bis Hamburg. Sie hätten auch bis Paris fortgesetzt werden können. Diese kurzen Epigramme sind sehr amüsant, aber in dem Tannhäuserlied konnten sie nur ein Unterkommen sinden, weil es sich nicht über das Erlebnis des Versassersebt.

Den sämtlichen Bänden des "Salon" hat Heine eine Anzahl von Gedichten beigefügt. Im Jahre 1838 dachte er daran, diese neue Lyrif als "Nachtrag zum Buch der Lieder" zusammenzufassen, doch infolge von Guttows abfälliger Kritif unterblieb der Druck.

Auch ein Jahr später scheiterte er, weil ber Zensor zu "wüst" in bem Manustript gehaust hatte. Erst 1844 erschienen die "Reuen Gedichte". Sie enthalten, abgesehen von den "Zeitgedichten", die damals, und "Zur Ollea", die erst 1852 hinzugefügt wurden, mit wenigen Ausnahmen die Lieder der verschiedenen Salonbände, die Lyrif Heines seit Erscheinen des "Buches der Lieder".

Der "Neue Frühling" (I, 203) war schon in Deutschland gesschrieben und in dem letzten "Band der Reisebilder" sowie in dem zweiten des "Salon" erschienen. Es ift wieder ein lyrischer Byklus, ähnlich dem "Intermezzo" und der "Heimkehr". Neuer Jubel erwacht in der Brust des Dichters, der Lenz und eine junge Liebe haben es ihm angetan.

Belch ein schauerfußer Zauber! Binter wandelt sich in Maie, Schnee verwandelt sich in Bluten und bein Berg, es liebt aufs neue.

Die ganze Natur hat sich gegen ihn verschworen, um ihn zu neuer Liebe zu verleiten. Der blaue Himmel, die Frühlingsluft, die Blumen und der Sonnenschein, selbst die Nachtigall und die Rose "sind tief verwickelt in die Verschwörung". Wo die Welt so schön ist, da kann sein Herz nicht schweigen. Es muß mitlieben und mitsingen.

Bieber in verschlungnen Gangen hab' ich traumend mich verloren, und die Bogel in ben Bufchen footen bes verliebten Toren.

Doch wie in den früheren Zyklen ist auch diesmal dem Glück keine Dauer vergönnt. Mit dem zwanzigsten Gedicht tritt der Umschwung ein. Keine plößliche Katastrophe, sondern der Dichter legt sich die Frage vor, ob die dustenden Rosen und die singenden Nachtigallen auch eine Empfindung haben. Der Zauber ist gebrochen. Er sindet (21), daß sein trauriges Gesicht nicht zu dem blühenden Antlitz der Geliebten passe und er kann wieder Spott mit der eigenen Liebestrunkenheit treiben. Ernste Töne stellen sich ein, trübe Erinnerungen an den alten König, der eine junge Frau nahm, die von einem schönen Pagen geliebt wurde:

Kennst bu bas alte Liedchen? Es klingt so suß, es klingt so trub! Sie mußten beide sterben, sie hatten sich viel zu lieb.

Aber das gehört der Bergangenheit an. Dieser Dichter stirbt nicht mehr aus unglücklicher Liebe, nur seine Liebe stirbt. Das ist das Charakteristische des neuen Zyklus: die schöne Empfindung erlischt in der Verdrießlichkeit des Tages, in dem öben Einerlei des Lebens.

Huch die Stadt ift noch dieselbe! Und noch immer blöb' und kläglich spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Nasen, noch sangweilig werden sie wie sonst geschneuzet, und das duckt sich noch scheinheilig oder bläht sich, stolz gespreizet.

Schöner Süden! wie verehr' ich beinen Himmel, beine Götter, seit ich diesen Menschenkehricht wiederseh', und dieses Wetter!

Das ist das letzte Wort, das uns der Dichter diesmal zu sagen hat. Kein Unglück bildet den Abschluß, kein Verrat der Geliebten, kein Selbstmord des Liebenden. Die Liebe endet, weil dem Versfasser das Gefühl ausgeht. Sein Vorrat an Empfindungen ist erschöpft, ihm bleibt nur ein "verdrossener Sinn im kalten Herzen", die Blasiertheit und Lebensmüdigkeit.

Der "Neue Frühling" enthält einige von Heines beften und zartesten Liedern, z. B. "Leise zieht durch mein Gemüt" (Nr. 6) oder Nr. 15 "Die schlanke Wasserlie", aber als Ganzes bleibt er hinter den früheren Zyklen zurück. Es ist zu viel Virtuosität darin. Der Verfasser beherrscht den lyrischen Apparat mit einer tödlichen Sicherheit; er läßt je nach Bedarf die Nachtigall, den "heraldischen Wappenvogel der Romantik", singen oder schweigen, die Rosen blühen oder verwelken, die Sonne leuchten oder sich versinstern. Er macht das alles vortresslich. Ihm sehlt nie das richtige Wort und das richtige Symbol. Er vermeidet alle Miß-

klänge, die in den älteren Zyklen vorkommen. Er kennt wohl noch den leichten Spott, aber er ift viel zu klug, um durch realistische oder satirische Töne die Stimmung zu stören. Er weiß, wie viele Nachtigallen er braucht, um sie neu zu beschwören. Er geht jest sparsam mit seinem Gut um, ja er wiederholt sich. In den ersten zwölf Gedichten singt die Nachtigall allein neunmal. Heine schüttet nicht mehr aus einem schier unerschöpssichen Füllhorn. Er wiedersholt, er kopiert die alten Motive, er verbessert sie wohl gar mit einem reiseren Kunstverstand oder er entnimmt, was er braucht, seinen alten Beständen. Gerade die besten Lieder des "Neuen Frühling" entstammen einer sehr frühen Zeit und sind im unmittelbaren Anschluß an die "Heimsehr", ja noch vor ihr versaßt worden. Sie bieten seine Klänge, die nicht schon im "Buch der Lieder" angeschlagen wären; neu ist in dieser letzten lyrischen Sammlung höchstens der Ton der Wißmut, die ihren Abschluß bildet.

Ist das noch oder wieder der Einfluß Byrons? Wir haben gesehen, daß Heine sich gerade in der letzten Zeit, ehe er Deutschsland verließ, dem Engländer aufs neue verwandter fühlte. Aber das ift es nicht allein. Der Dichter selbst hat Erfahrungen gesammelt. Er ist klug geworden, er weiß:

Die holden Buniche bluben, und welfen wieder ab, und bluben und welfen wieder jo geht es bis and Grab.

Das Leben erscheint ihm als ein zweckloses Einerlei. Aus dieser Stimmung suchten die andren Romantiker Trost in den Armen der katholischen Kirche. Heines Blasiertheit unterscheidet sich kaum von ihrer Weltmüdigkeit. Auch er hatte den Kelch der Romantik bis zur Hefe geleert, und die Erkenntnis sautete:

Muffen welten Blum' und Blute, muffen welten Lieb' und Lieber in dem menichlichen Gemute.

Die alte Lyrif ist ausgesungen, eine nene beginnt, die auf Pariser Boben erwachsen ist. Sie ist in den andern Abteilungen der "Reuen Gedichte" enthalten.

Die Lieber, die unter der Gesamtbezeichnung "Verschiedene" (I, 225) zusammengefaßt sind, sind an Damen gerichtet, deren Bestanntschaft und Liebe Heine in Paris genoß. Es waren zufällige Besziehungen ohne Dauer, von denen es in dem einen Liede heißt:

Geendigt hatten wir schon längst, eh' wir noch kaum begonnen.

Seraphine ift eine Rarrin von zweifelhaftem Ruf, Angelique besucht ihn awischen awei und drei. Diana wird von einem Engländer ausgehalten. Clariffe hat fein Gehirn, Jolante und Maria betrinken fich. Es ift feine fehr faubere Gesellschaft. Die Gedichte haben viel Argernis erregt, und schon Guttow warnte vor ihrer Veröffentlichung. Welche Grunde ihn auch bestimmten, seine Kritik ist nicht unberechtigt. Beine trat ihm entgegen und verwies ihn auf die Goetheschen "Glegien" und bas "Satiriton" bes Betronius, die auch kein Futter für die Menge seien, und meinte: "Nur vornehme Beifter, benen die fünstlerische Behandlung eines frevelhaften ober allzu natürlichen Stoffes ein geiftreiches Bergnügen gewährt, können an jenen Gedichten Gefallen finden. Ein eigentliches Urteil können nur wenige Deutsche über diese Gedichte aussprechen, da ihnen der Stoff felbft, die abnormen Amouren in einem Belttollhaus, wie Baris ift, unbefannt find. Nicht die Moralbedürfnisse irgendeines . verheirateten Bürgers in einem Winkel Deutschlands, sondern die Autonomie der Kunst kommt hier in Frage."

Die Kunst kann alles behandeln, die reine Form rückt den Rohstoff in eine Sphäre, wo er aufhört, Stoff zu sein, aber um sie zu genießen, braucht man keine Ersahrungen auf den Pariser Boulevards zu sammeln. Was man dort findet, sind pikante Erlebnisse, die vielsleicht den Beteiligten und seine Stammtischbrüder interessieren, aber niemand sonst. Unmoralisch mögen die Gedichte sein, aber die Hauptsache ist, daß sie unmoralisch wirken, weil sie unkünstlerisch sind, weil sie in dem persönlichen Erlebnis stecken bleiben. Manon Lescaut war sicher nicht besser als Angelique, aber sie besteht nur durch und in der Kunst, während Heines Damen aus der niederen Sphäre ihrer Pariser Existenz nicht herausgehoben sind. Ihre "abnormen

Amouren" mögen die Neugier interessieren, aber die Reugier, die Sucht nach bem Stoff, vernichtet die Kunft.

Beines Absicht mar gang flar. Er wollte unter dem Gin= fluß bes Saint-Simonismus ber alten romantischen Uprif. ber Lurif des Spiritualismus, der "bloden Jugendeselei", wie er fie jett nannte, eine neue reifere Runft gegenüberftellen, Die Lyrit bes Senfualismus, bes Lebensgenuffes. In einem ber nachgelaffenen Einfälle erklärte er: "Unfre Lyrik ift ein Brodukt bes Spiritualismus, obgleich ber Stoff sensualistisch: die Sehnsucht bes isolierten Geiftes nach Verschmelzung mit ber Erscheinungswelt, to mingle with nature. Mit bem Sieg bes Senfuglismus muß Diese Lyrif aufhören, es entsteht Sehnsucht nach dem Geist: Senti= mentalität, die immer bunner verdammert, nihilistische Bimver= lichkeit, hohler Phrasennebel, eine Mittelstation zwischen Gewesen und Werden, Tendenspoesie." Als den typischen Bertreter Diefer Boefie betrachtete unfer Dichter Freiligrath, dem er Mangel an Naturlauten und an Ursprünglichkeit vorwarf. Das Wefen ber Dichtung bestand in Beines Auffassung barin, bag "ber Ausbruck und ber Gedanke" ju gleicher Zeit entspringen, mahrend bie neue Schule erst nachträglich ben Gedanken mubiam in eine Form brachte. Diese verlorne Ginheit der Empfindung suchte er aus der faint-simonistischen 3bee zu erneuern. Sein Programm lautet in einem biefer Bebichte:

> Bernichtet ist das Zweierlei, das uns jo lang betöret; die dumme Leiberqualerei hat endlich aufgehöret.

hörst du ben Gott im finstern Meer? Mit tausend Stimmen spricht er. Und siehst du über unserm haupt die tausend Gotteslichter?

Der heil'ge Gott, der ist im Licht wie in den Finsternissen; und Gott ist alles was da ist; er ist in unsern Kussen. Die Genußfreudigkeit der neuen Lehre, die heilige Umarmung des Objektes, erschien ihm als das geeignete Mittel, über den "Phrasen» nebel, die Pimperlichkeit und die Sentimentalität" hinauszukommen. Es handelt sich bei den "Berschiedenen" also mehr um einen literarischen Versuch als um ein unmittelbares Ausklingen der Empfindung, zum mindesten die Zusammenstellung dieser Gedichte zu einem Zyklus entsprach mehr einem Programm als einem persönlichen Vedürfnis des Dichters. Die Unmoral des Werkes wird freilich dadurch nicht gebessert, daß sie aus dem literarischen Standpunkt des Versassers erklärt und die zu einem gewissen Grad gerechtsertigt werden kann.

Wenn alles göttlich ift, gibt es nichts Gemeines. Die Dirne wird zur Priefterin der sensualistischen Religion. Der Dichter schildert seine Straßen= und Zufallsbekanntschaften mit tagebuch= artiger Genauigkeit und nach seiner Auffassung besitzt er ein Recht dazu, denn in jeder dieser Einzelheiten offenbart sich seine saintssimonistische Gottheit. Die neue Lyrik ist realistisch. Der Verfasser erzählt, daß er mit einer dieser Damen zu Mittag speist, mit der andern "Robert den Teusel" besucht, mit einer dritten sich betrinkt, mit der vierten spazieren fährt und mit der fünsten auf einem Esel reitet. Diese Abwechselung und diese Abenteuer mögen ja für die Beteiligten recht amüsant sein, aber zu einer Erneuerung der Lyrik reichen sie nicht aus. Das neue Prinzip erwies sich nicht als lebensfähig. Der Genuß strast sich selber Lügen und versrauscht schnell:

Dieser Liebe toller Fasching, dieser Taumel unfrer Herzen geht zu Ende, und ernüchtert gähnen wir einander an!

So schließt die Liebe zu Angelique, und in gleicher Beise enden bie andern "Amouren". Die Liebenden gähnen sich an und haben einander nichts mehr zu sagen:

Schon mit ihren schlimmften Schatten schleicht die boje Racht heran;

unfre Seelen fie ermatten, gahnend ichauen wir uns an.

Du wirft alt und ich noch älter, unier Frühling ift verblüht. Du wirst kalt und ich noch fälter, wie ber Winter näher zieht.

Ach, das Ende ist so trübe! Nach der holden Liebesnot kommen Nöten ohne Liebe, nach dem Leben kommt der Tod.

Von dem Taumel des Genusses bleibt nichts als der Katenjammer übrig, die Einsicht des Predigers: "Das Weib ist bitter", die Lebensmüdigkeit und die Blasiertheit.

Heine war von seiner realistischen Lyrik des Genusses wenig befriedigt. Mehr als einmal hat er ausgesprochen, daß er von den neuen Gedichten nicht viel hielt. Er wußte, daß sie die Tiefe und Innigkeit seiner früheren Lieder nicht erreichten. Es zog ihn zurück zu der alten Romantik, und wenn er diesem Zuge nachgab, gestangen ihm Poesien wie die besten des "Buchs der Lieder":

Es ragt ins Meer der Runenstein, da sit' ich mit meinen Träumen. Es pfeift der Bind, die Möwen schrein, die Bellen, die wandern und schäumen.

Ich habe geliebt manch schönes Kind und manchen guten Gesellen wo sind sie hin? Es pfeist ber Wind, es schäumen und wandern die Wellen.

Der Realismus identifizierte sich in der Vorstellung des Dichters mit Frankreich, die Romantik mit Deutschland. Dies war das Land seiner alten, jenes das seiner neuen Lyrik. Daraus entsprang die tiefe Sehnsucht nach der Heimat, die gerade in den "Verschiedenen" zum Ausdruck kommt. Der Dichter kann es nicht vertragen, daß die französsische Geliebte ihn nach Deutschland fragt. "Es hat seine Gründe." Er seufzt, daß er gerne im Vaterland wäre, dessen Bild ihm gleich einem Traum vorschwebt. Heines Anhänger zitieren gewöhnlich diese Gedichte, um seinen Patriotismus zu verteidigen,

aber diese Sehnsucht ist nicht politisch, kein eigentliches Nationalsgefühl, sondern rein künftlerisch. Es ist das Verlangen nach der Lyrik, die ihm früher gelang, nach der Jugend, nach der Komantik, kurz nach all den Gefühlswerten, die sich nicht exportieren ließen. Heine mag über seine Empfindung spotten, die Empfindung behält doch Recht:

Dem Dichter war so wohl babeime, in Schildas teurem Eichenhain! Dort wob ich meine garten Reime aus Beilchenduft und Mondenschein.

Die Sehnsucht nach der blauen Blume war nicht auszurotten, weder durch die Theorie des Saint-Simonismus noch durch die Praxis der Clarissen und Hortensen. Sie ist das Gefühl, das alle andern in der Brust des Dichters überdauert.

Die "Verschiedenen" enthalten noch die ziemlich geist= und wislosen "Schöpfungslieder", drei Sonette an Friederike Robert — da sie tot war, konnte sie sich über die Gesellschaft, in die sie geraten war, nicht mehr empören — und die drei Lieder der "Tragödie".

Es fiel ein Reif in ber Frühlingsnacht, er fiel auf die zarten Blaublumelein, fie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, fie flohen heimlich von Hause fort, es wußt' weder Bater noch Mutter.

Sie find gewandert hin und her, fie haben gehabt weber Glud noch Stern, fie find verdorben, geftorben.

Das Gedicht ist, wie der Dichter selbst angab, ein Volkslied, das er am Rhein gehört hatte. Sein Verdienst wird dadurch nicht geringer, weil er diese Perle der Volkspoesie nur auflas und ihr in den beiden Gedichten "Entslieh mit mir und sei mein Weib" und "Auf ihrem Grab, da steht eine Linde" einen würdigen Rahmen schuf.

Einen fehr zwiespältigen Eindruck macht die dritte Abteilung

ber "Neuen Gedichte" mit der Überschrift "Romangen". Gine Einheit kann nicht vorhanden fein, denn bas alteste Gedicht geht bis in Beines Studentenzeit jurud, mahrend bie späteften erft 1842 und 44 entstanden ober erschienen sind. Die Bezeichnung "Romangen" paßt auch nur in bedingter Beife. Die beften Stude ber Sammlung wie "Ritter Dlaf" (10), die "Nigen" (11), "Frau Mette" (21) und "Begegnung" (22) find wirkliche Romanzen, im übrigen aber hat Beine in diese Abteilung hineingeworfen, mas paßte ober nicht paßte, politische Stimmungsbilder wie "Anno 1829" und "Anno 1839", reine Lyrif wie das tief empfundene "Laf ab" (20) ober Gedichte wie "Bechsel" (17) und "Ein Beib" (1), die ebensogut zu den "Berschiedenen" gestellt werden konnten. Die eigentlichen Romanzen, Die ihre Stoffe meift nordischen Sagen und Märchen entnehmen, weisen alle Vorzüge von Beines bester Runft auf. hier fam der Dichter nicht in Zwiespalt mit fich felber, sondern konnte die buftre romantische Stimmung voll ausklingen laffen. Aber in ber Romantit bleibt er Realift. Wie in bem "Tannhäuserlied", so spielen sich die Ereignisse in knappen Szenen und Wechselreden ab. herr Dlaf tritt als Gemahl ber Rönigstochter aus der Rirche. Er muß fterben, er bittet um Aufschub bis Mitter= nacht. Er wird gewährt, aber "Salt bereit bein gutes Richtbeil". Das ist bas erfte Gebicht, bas zweite schilbert bie Sochzeitsfeier in vier Berfen mit dem graufigen Refrain: "Der Benker fteht vor ber Ture". Das britte ermähnt erft bie Schuld bes Ritters. Mitter= nacht ift ba, der Benter fteht bereit, Berr Dlaf fpricht einen letten Segen über die schone Welt und die schone Frau, für die er fein Leben verliert. Rur bas Notwendigfte wird ausgesprochen, alles übrige bleibt ber Phantasie überlassen, und gerade badurch, daß ihr die größte Freiheit gegeben wird, reproduziert sie aus den spärlichen Worten bes Dichters alles, mas er felber hineingelegt hat. Die Aufgabe des Runftlers befteht nicht barin, burch fleinliche, ber Wirklichkeit abgelauschte Angaben ber Phantasie des Lesers Schranten zu ziehen, sondern fie zu entfesseln, ihr nur die Richtung anzubeuten, in ber fie wirten foll. Der Dichter tann fich auf die

Bhantasie seiner Hörer verlassen, wenn diese sich nur auf seine Worte verlassen können. "Ritter Olas" ist die wertvollste und vollendetste der Romanzen, ihr nahe stehen "Begegnung" und "Frau Mette". Leider aber wird das eine durch den schwächlichen, das andre durch den ironischen Schluß gestört. Daneben enthält die Abteilung auch viel Minderwertiges, ja Wertloses. Ein Gedicht wie die "Unbekannte" (16) gehört in eine Bierzeitung; es sohnt sich nicht, darüber zu reden. Auch die vier ersten Stücke der "Unterwelt" stehen kaum höher. Eine Offenbachiade vor Offenbach, die durch deutliche, recht witzige Anspielungen auf das eheliche Glück des Berfassers und durch eine nicht sehr geistvolle Barodie von Schillers "Klage der Teres" gewürzt wird, im ganzen eine schwächliche Reimerei, die aber wie die gesamte Lyrik dieser Epoche in der Sehnsucht nach der besseren Bergangenheit und in Bitterkeit über die Gegenwart ausklüngt:

Buweisen dünkt es mich, als trübe geheime Sehnsucht beinen Blid — ich kenn' es wohl, bein Miggeschick: verfehltes Leben, verfehlte Liebe!

Du nickft so traurig! Wiedergeben kann ich dir nicht die Jugendzeit — unheilbar ist dein Herzeleid: verfehltes Leben!

## XVIII. Luteria

Das Jahr 1840 bildet einen entscheidenden Wendepunkt in dem langen, schweren Ringen bes beutschen Bolfes nach einem ein= beitlichen Berfaffungestaat. Es ift das Jahr, in dem Friedrich Wilhelm III. ftarb und Friedrich Wilhelm IV. feine Nachfolge übernahm. Mit ihm bricht eine neue Zeit an, die deutsche Frage fommt in Fluß. Zwar war weder der eine noch der andre, weder ber alte noch der neue preußische König ein ftarfer Charafter. ber die Entwicklung nach seinem Willen zwang und ber Zeit bas Siegel seines Beistes aufprägte, aber die Tatsache des Thronwechsels als solche genügte, um der Bewegung eine neue Richtung und ein beschleunigtes Tempo zu geben. Unter bem alten herrn hatte man vieles hingenommen, weil er alt war, weil man damit rechnete, daß feine Tage gezählt seien, und man seine Rube nicht mehr ftoren wollte. Friedrich Wilhelm III. hatte mit feinem Bolke die schwerften Beiten des Unglücks durchlebt, er hatte fich wohl ichwach, aber ftets wurdig gezeigt, fein mufterhaftes Brivatleben lag offen por ben Augen seiner Untertanen. Durch diesen Nimbus sowie durch bie ehrliche Schlichtheit seines Wesens hatte er bas patriarchalische Berhältnis zwischen fich und seinem Bolte bewahrt. Zwischen beiden Teilen beftand eine Urt ftillschweigender Bertrag, daß bei feinen Lebzeiten nichts geändert werden folle. In Breufen ließ man die Süddeutschen beflamieren, die Sachsen und Braunschweiger gelegentlich randalieren, in bem größten reindeutschen Bundesftaat blieb alles ruhig, nicht weil man weniger an Deutschlands Aufunft bachte. sondern weil man von dem alten Könige nichts Unmögliches verlangte, weil das Gefühl bestand, daß die Lösung der brennendsten Reitfrage eine jungere Kraft erforberte. Mit dem Thronwechiel wurde das anders. Friedrich Wilhelm IV. wurde nicht von der Tradition gebeckt, die feinen Bater begleitete. Er felbft hatte fich in ben langen Jahren seiner mündigen Thronanwartschaft als Mann ber modernen Zeit gezeigt, mit lebhaftem Beift interessierte er fich

für alles und jedes und erregte durch seine Reben die größten Hoffnungen, nicht nur in Preußen, sondern in ganz Deutschland. Ihm gegenüber gab es nicht mehr die schweigende, rücksichtsvolle Ergebenheit, die man seinem Vorgänger erwiesen hatte, sondern von ihm forderte man Taten. Er sollte handeln und das Gebot der Stunde erfüllen.

Selten ift ein neuer Monarch mit größeren Erwartungen begrüßt, und felten find fie fo rasch und so gründlich enttäuscht worden. Es fehlte Friedrich Wilhelm IV. nicht an Begabung, auch nicht an gutem Willen, aber an der Fähigkeit, das richtige Verhältnis jur objektiven Welt zu finden. Er war Romantiter, und als solcher hatte er wohl Eingebungen und Launen, die balb gut, bald schlecht waren, aber selbst im besten Falle niemals flar durchbacht ober gar konsequent durchgeführt wurden. Die regelmäßige Arbeit überließen die Genies den Philiftern. Als Genie fühlte fich ber König, alles Banale war ihm verhaßt, alles Außergewöhnliche reiste ihn, folange es neu war. Er war ber Spielball feiner eignen Willfür, ein Mann, der heute der einen, morgen der entgegengesetzten Lockung nachjagte, ohne zu überlegen, ob bas Ziel erreichbar ober ob es für den Staat und für ihn felber nütlich war. Er weckte Wünsche, ohne sie zu befriedigen. Man sah bald ein, daß die deutsche Frage nicht durch, sondern gegen den König gelöst werden mußte. Aber zu den Aften durfte fie nicht wieder gelegt werden. Die Tatsache ließ sich nicht aus der Welt schaffen, daß Breufen, das fich bisher ber Bewegung fo gut wie gang verfagt hatte, mit dem Thronwechsel in den Rampf um Deutschlands Freiheit und Einheit eintrat. Als dem größten Staate fiel ihm mit Notwendigkeit die Führerschaft zu, und damit anderte die Bewegung selbst ihren Charafter. Sie wurde nüchterner und praftischer, soweit bas dem deutschen Liberalismus und Idealismus möglich war. Nicht daß die füddeutschen Schönredner verftummten ober gar die Dichter weniger laut sangen, im Gegenteil, bas Dichten, Singen und Sagen nahm einen neuen Aufschwung, ba es jest ein Echo von den Alpen bis zur Oftsee fand. Aber die Lieder und Reden

waren nicht mehr die Sauptsache, sondern das, mas in Preußen geschah. Die Dichter fühlten sich als die Diener und Gehilfen ber Bolitif, ihr Gesang wurde Mittel zum Zweck. Man ftellte sich flarere und erreichbarere Riele. Man schwärmte nicht mehr für die Befreiung der gangen Welt, man begeifterte fich nicht mehr für Spanier, Italiener, Bolen und Griechen, man bachte nicht mehr baran, bas taufendjährige Reich bes Chriftentums zu fturgen und mit emanzipierten Beibern ober wildgewordenen Romantifern eine neue Cthit zu gründen, sondern man wollte fich auf ber eignen Erde innerhalb der deutschen Grenzen wohnlich und menschenwürdig einrichten. Die Ginficht und noch mehr die praktische Unmöglichkeit, daß Staaten, die man mit der Gifenbahn in wenigen Minuten durchquerte, feine felbständigen Gebilde bleiben tonnten, brangte Die weltweiten Sirngespinfte gurud. Der Ruf nach einer Berfaffung, bie alle beutschen Stämme einigen und ihren Bund frei im Innern, ftart nach außen machen follte, wurde allgemein. Man hörte auf, fosmopolitisch zu benten, die Leute prahlten nicht mehr mit ihrem Weltbürgertum, sondern fie wollten Deutsche werden. Die Bewegung murbe national.

Die Erinnerung an die Franzosenzeit war in Preußen noch mächtig. Es lebten noch viele, die den alten schweren Vorderlader von der Kahdach dis an die Seine geschleppt hatten. Dreißig Friedens=jahre vermochten die Erinnerung an die fremde Unterdrückung nicht auszulöschen, und die preußische Jugend war in dem Bewußtsein herangereist, daß Frankreich der Feind sei. Wenn etwas den liberalen Ideen den Eingang in das nordöstliche Deutschland versperrte, so war es das Liebäugeln mit Frankreich. Abgesehen von einigen Hegeljüngern, die von der Höhe ihrer Erleuchtung über Grenzen und Nationen hinwegsahen, erwartete kein preußisches Herz, daß von den Franzosen etwas Gutes kommen könne. Diese nationale Nichtung gewann jetzt die Oberhand im Liberalismus, die süd- und westdeutschen Franzosenfreunde verloren an Boden, die Volks- stimmung lehnte sie ab. Man ahnte, daß Deutschlands Jukunst nicht durch, sondern gegen das Aussland erkämpst werden mußte.

Die Ereignisse öffneten den Leuten die Augen. Das Ministerium Thiers schien nicht abgeneigt, seine schwierige Lage, in die es in erfter Linie durch seine ungeschickte Drientpolitik geraten war, burch eine Diversion am Rhein zu erleichtern. Der Geschichtschreiber Napoleons wollte ben unruhigen Chraeiz feines Landes, das mahrend des Bürgerkönigtums außenpolitisch nur Riederlagen eingesteckt hatte. durch rheinisches Land befriedigen. In mächtigen Afforden braufte ihm Niflas Beckers Lied entgegen: "Sie follen ihn nicht haben, ben freien deutschen Rhein!" Es war schlechte Poefie, aber ben Sängern von 1840 lag nichts an der Afthetik. In Diefen schwachen Reimen und in dieser trivialen Melodie tam zum erstenmal ein einheitliches nationales Bewußtsein zum Ausdruck. Die Gefahr für das Rheinland war nicht so groß, wie sich die Mitglieder der Gefangvereine von Königsberg bis Stuttgart vorstellten, Thiers' Stury murde nicht durch die Macht ihrer Tone herbeigeführt, aber das Wichtigste war, daß fie an die Gewalt ihres Liedes glaubten. Die Überzeugung, daß der Teind vor der Gefamtbegeifterung eines einigen Bolfes zurückgewichen sei, ließ alle mit froherer Auversicht in die Bufunft blicken.

Heine stand dem Umschwung, den die liberale Bewegung mit dem Jahre 1840 nahm, völlig fremd gegenüber. Er sowohl wie seine wenigen deutschen Freunde, die "dreieinhalb Menschen", die er in der Heimat liebte, beobachteten mit wachsendem Undehagen die Kluft zwischen dem Dichter und seinem Volke. Sie schoben die Schuld auf seinen Ausenthalt in der Fremde. Laube und Lewald rieten ihm, wie wir gesehen haben, dringend zur Kücktehr in die Heimat. Heine ging nicht darauf ein, in dem richtigen Gesühl, daß er seine Rolle nur in Paris zu Ende spielen könne. Nicht der Raum, sondern die Klust der Idee trennte ihn von Deutschland. Er konnte und wollte die Entwicklung, zu der er teilweise selbst den Anstoß gegeben hatte, nicht mitmachen. Sie schritt über ihn hinweg und er kam ins Hintertreffen. Der Ausenthalt in Paris mehrte nur dadurch die Entstremdung, daß der Dichter sich einredete, die "Sachen aus der Ferne besser zu sehen". Gerade diese ver-

meintliche Überlegenheit machte es ihm unmöglich, die Wurzel bes übels und bas Schiefe seiner Stellung zu erfennen. Dazu war die dauernde Berührung mit Deutschland nötig, und insofern hatten Die Freunde recht, die ihn zur Aufgabe des Exils einluden. Sie übersahen nur, daß fie etwas subjektiv unmögliches von Beine forderten. Er ftand vor einem Rätsel. Wie war es möglich, daß er von allen Seiten fo verfannt wurde? Entruftet schrieb er an Laube: "Ich, ber ich vielleicht ber entschiedenste aller Revolutionäre bin, der ich auch keinen Finger von ber geraden Linie des Fortschritts gewichen, ber ich alle großen Opfer gebracht ber großen Sache - ich gelte jest für einen Abtrunnigen, einen Gervilen!" Er begriff die Stimmung nicht, und ba er gewohnt war, ftets persönlich zu benken, so machte er die Verleumdungen ber Guttow und Genoffen dafür verantwortlich. Freilich hatte er gelegentlich felbst ben Eindruck, daß er in die Zeit der "roben Tatsachen", der "Dampfwagen, des Rohlendampfes und des Gasbeleuchtungs= geftantes" nicht mehr paffe; er hatte ja ben Rampf, wie er es nannte, die Gelbstaufopferung für das Bolt ftets als "einen ber raffinierteften Benuffe" empfunden, jest aber ftellte man ihm flipp und flar mit durren Worten die Aufforderung, entweder für die eine ober die andre Seite Partei zu ergreifen. Das vermochte . Beine nicht, er vermochte fich nicht in Reih und Glied zu ftellen, er fampfte ftets für die "Freiheit bes Benius", alfo im letten Ende für die Willfür des Romantiters, für die Unabhängigkeit ber entfesselten Berfonlichfeit. Seine Barole mar überlebt, und bas Wort ber neuen Zeit verftand er nicht mehr. Die Vorgange in Deutschland machten nur einen verwirrenden Gindruck auf ihn.

Von Friedrich Wilhelm IV. hielt er nichts. Er teilte keine der Höffnungen, die die Liberalen auf ihn setzten. Der Dichter und der König waren im innersten Kern verwandte Naturen, beide Romantiker. Der Fürst liebte die Poesie seines Gesinnungsgenossen, selbst dessen schlimmste Spottverse auf Preußen und Deutschland, aber Heine vergalt diese Zuneigung nicht. Er wußte, daß ein Romantiker sehr gute Gedichte machen und sich auch für Ideen

begeistern kann, aber nicht zu handeln vermochte. Schon als Rronpringen hatte er Friedrich Wilhelm in feiner gangen Saltlofigfeit und romantischen Zerfahrenheit erfannt. Auch die Bedeutung, die Breugen in der deutschen Freiheitsbewegung gewann, miffiel ihm. Wenn er in den letten Jahren der Berliner Regierung gelegentlich Anerkennung zollte, so geschah es aus praktischen Grunden. "Die Sand, die man nicht abhauen fann, foll man fuffen", pflegte er mit Vorliebe zu zitieren. Er mag dabei nicht ungufrichtig gewefen fein und bei flarer Überlegung erfannt haben, daß das protestantische Preußen zu einer großen Rolle berufen sei, aber die gefühlsmäßige Abneigung des damaligen Rheinländers gegen die Leute jenseits der Elbe sowie gegen die nüchternen Formen des Oftlandes überwog ftets das Urteil seines Berftandes. Seine hat fein Sehl daraus gemacht, daß er Preugen nicht liebte, und ber Staat Friedrich Wilhelms III. hatte nichts getan, um feine Liebe zu erringen. Bei ber Unterbrückung feiner Berte ging Breugen voran, seine Barifer Zeitungspläne waren an Breugens Feindschaft gescheitert. Der Dichter sah in Breugen den Hort der Reaftion, und war ftets zu haben, wenn es galt, "ben Breugen ihre infamen Tücken zu vergelten und ihnen überhaupt das Sandwerf zu legen". Berlin hatte ihn durch die Verbote seiner Werke finanziell schwer geschädigt, und auch das vergaß Seine nicht.

Mit dem erwachten deutschen Nationalgefühl konnte er sich noch weniger befreunden. Er sah in den neuen Männern "falsche Patrioten, deren Vaterlandsliebe nur in einer einfältigen Abneigung gegen die Fremde und gegen die Nachbarvölker besteht, und welche Tag für Tag ihre Galle namentlich über Frankreich ausschütten. Ja", fährt er fort, "diese Überbleibsel oder Nachkömmlinge der Teutomanen von 1815, die nur ihr altes Kostüm ultradeutschstümlicher Narren modernisiert haben und sich die Ohren ein wenig stuzen ließen — ich habe sie all meine Lebtage verabscheut." Was wollten denn die Schreier mit ihrem Rheinlied? Heine blickte klarer als sie und wußte, daß der Alarm des kleinen Thiers mehr ein Rückzugsgesecht als einen Angriff bedeutete. Eine Losreißung des

Rheinlandes, die auch er als ein Unglück betrachtete, schien ihm nur burch den Klerikalismus möglich, nicht aber durch liberale Minister, beren beutschfreundliche Außerungen ber Dichter als echter Berftandigungspolitifer mit getreuem Gifer in ber "Allgemeinen Reitung" ben gerührten Lefern wiederholte. Immerhin konnte er fich ber Überzeugung nicht verschließen, daß die Spannung zwischen ben beiben Ländern im Bachsen und bag bamit ber wichtigfte Teil feiner Miffion, die Berjöhnung zwischen Deutschland und Frantreich, gescheitert war. Er fab fogar ben fommenben Rrieg voraus und hielt bei flarer Abwägung der beiderseitigen Rräfte den deutschen Sieg für ficher. Es war alles anders gefommen, als er es fich bei seiner Anfunft in Baris por etwa gehn Jahren gedacht batte. Die Nationen lagen sich nicht in den Armen, die Revolution in Deutschland war nicht ausgebrochen, sondern Frankreich befand sich auf bem besten Wege der Reaktion. Es ift begreiflich, daß Beine beim Unblick ber bamaligen Weltlage eine tiefe Enttäuschung verspürte. Die Ideale, die 1830 handgreiflich nabe schienen, waren in unerreichbare Ferne entschwunden, neue waren bafür aufgetaucht, für die der Dichter fich nicht mehr begeiftern konnte. Richt mit Unrecht fonnte ihm Campe 1843 ichreiben: "Für Sie hat fich vieles in Deutschland geandert, und zwar sehr zu Ihrem Nachteil. Gie wissen. jedes Ding hat feine Zeit; auch die Literatur. Ich habe Sie zeitig gewarnt; Sie hörten nicht, Sie wollten nicht hören, fann ich bafür? Daß Gie gurudgebrangt find, ber Geschichte mehr anbeimgefallen als dem Leben, fann ich bas ändern?"

Heine lebte den Sensualismus, den er in der Theorie bekannte. Er war von einer erstaunlichen Lebenskraft und Lebenszähigkeit. Solange es ihm gut ging, ja solange sein Schicksal erträglich war und ihm vor allem das Geld nicht völlig ausging, wollte er sein Dasein genießen. Über alles Unangenehme setzte er sich möglichst schnell hinweg, und die bittern Wahrheiten Campes, die durch seine eignen Wahrnehmungen bestätigt wurden, machten wohl im Augenblick einen niederschmetternden Eindruck und regten ihn auf das heftigste auf, aber sie hinterließen keine bleibende Wirkung.

Sie mahnten ihn nicht zu einer sachlichen Brüfung, fie veranlagten ihn nicht, fich Rechenschaft über fein eignes Berhalten zu geben. Sein Urteil ftand von vornherein fest: alle biefe Schändlichkeiten beruhen auf Machenschaften seiner Feinde, mogen es nun die "verunglückten Baterlanderetter", die "Frankfurter Judenclique" ober das Berleumderkonsortium Guttows fein. Er fieht fich beständig von Feinden umgeben, die freilich so gut "mastiert" find, daß fie niemand außer ihm felbst mahrnehmen kann. Sicher hatte er fich burch seinen "Borne" zu den alten Gegnern viel neue erworben und fich durch dieses Buch nicht nur bei der Leserschaft in Deutschland geschadet, sondern sich auch sein persönliches Leben in Paris unangenehm gemacht. Die "Judenclique" ließ ihn überwachen, und Beines Privatleben war nicht so, daß es eine genaue Kontrolle ertragen konnte. Was er an Borne und Frau Wohl gefündigt, wurde ihm und Mathilben vergolten. Mehr ober weniger schmutzige Berichte über das Beinesche Cheleben wurden verbreitet und fanden bereitwilligft Aufnahme in Deutschland. Solche Rach= richten schädigten wieder seine Stellung in Baris. Dag er von vielen ber anfässigen Deutschen gemieden wurde, mochte ihm gleichgültig fein, es waren in seinen Augen "Baterlandsretter" und Benoffen Bornes, aber auch von den französischen Freunden scheinen fich manche von ihm zurückgezogen zu haben oder sie wurden durch Mathilbens prätentiofe Gegenwart vertrieben. Der Berkehr im Rreise der Fürstin Belgiojoso hörte auf, der Schwerpunkt von Beines geselligem Leben verschob sich in das Restaurant. Das mag seiner Reigung entsprochen haben; es fiel ihm nicht schwer, den Umgang von Frauen zu entbehren, die man nur in der Familie trifft, aber für niemand war ihre Gesellschaft objektiv unentbehrlicher. Trop der Gelegenheitsfreunde und trop der vielen deutschen Besucher begann Seine fich einsam zu fühlen. Er klagt jest häufig über Alleinsein, das Parifer Leben befriedigt ihn nur noch in bedingter Weise, und wenn die Freunde ihm zur Rückfehr nach Deutschland rieten, ift das ein Beweis, daß nach ihrem Urteil wenigstens die Rudfiedelung feine Berschlechterung in der Lage des Dichters bedeutete.

Jede einzelne diefer Mighelligkeiten hatten Beines unverwüftliche Lebensfreude taum berührt, fie mar fo ftart, daß fie felbft die Leiden der Matragengruft überdauerte. Den politischen Enttäuschungen stellte er seine Tugend entgegen. Der Mann, in beffen Taschen die Franken der französischen Benfion klimperten, schrieb an Lewald: "Ich habe etwas, worauf ich baue: ich habe nie die geringfte zweideutige Sandlung mir ju Schulden fommen laffen, und meine Feinde haben immer zu Lügen ihre Zuflucht nehmen muffen." Beine glaubte an feine Makellofigkeit, er mar ficher aufrichtig und wollte bem Freunde feinen blauen Dunft vormachen. Er war der Schauspieler seines Ideals und verwuchs fo innig mit der Rolle, daß er selbst Wirklichkeit und Theater nicht mehr unterscheiden fonnte. Seine fannte seine Menschlichfeiten febr genau, aber in seiner Phantafie mar er ber fleckenreine Bolfstribun. Wollte das deutsche Bolt in seinem Unverftand nichts von diesem Belben miffen, nun, fo tonnte er fich mit einem spöttischen Wort barüber hinwegfeten: "Mag blafen, wer will, für den deutschen Janhagel."

über die politische Enttäuschung hätte Heine sich unschwer getröstet, aber dazu kam die gesellschaftliche Zurücksetung, die ewige Geldnot, diese aufreibende Zwickmühle zwischen Mathildens Verschwendung und Campes Knickrigkeit, und dazu kam seine Krankbeit. Die einzelnen Anfälle ertrug er zwar mit einer erstaunlichen Fassung, aber ihre Wiederholung und damit die Unsicherheit über die nächste Zukunst zermürbten ihn. Dieser großen Überzahl von Wißhelligkeiten war selbst Heines Optimismus nicht gewachsen. Nicht daß er in die entgegengesetzt Anschauung umschlug oder an irgendeiner Stelle gewaltsam scheiterte, aber bei allem Hang zum Leben stelle sich die unsrohe, unbehagliche, blasierte Stimmung ein, aus der seine zweite Lyrik erwuchs.

Musgetrunten ift ber Relch, ber mit Sinnenrausch gefüllt war, schäumend, lodernd, bis am Rande; ausgetrunten ift ber Relch. .

Es verstummen auch die Beigen, die zum Tange mächtig spielten, ju dem Tang der Leidenschaft; auch die Beigen, fie verftummen.

Es erlöschen auch die Lampen, die das wilde Licht ergossen auf den bunten Mummenschand; auch die Lampen, sie erlöschen.

(I, 234.)

Der Glanz erlosch, es wurde trüber um den Dichter. Selbst der Mutter, der er sonst alles Unerfreuliche verschwieg, klagte er über "eine ungeheure Müdigkeit des Geistes", die auf ihm lastete. Auch über das häusige, wohl mehr seelische, Alleinsein beschwerte er sich. Der Kapenjammer des Aschermittwochs folgte dem Rausch des Genusses. Heine fühlte sich unbehaglich in einer Welt, die ihm keine neuen Reize zu bieten hatte, ja die sich anschiefte, über ihn hinwegzuschreiten.

Es ift kein Zufall, daß Heine damals die seit Jahren unterbrochene Berichterstattung für die "Allgemeine Zeitung" wieder aufnahm. Es geschah in dem Wunsch, dem Bublikum dieses Weltblattes, bas nicht nur in Deutschland, sondern als einzige deutsche Zeitung auch im Ausland gelesen wurde, ben Beweis zu liefern, daß er trot der Verunglimpfung noch der Alte, noch immer der erste Bubligift Deutschlands sei. Er nahm seine Aufgabe viel ernster als das erstemal, wo der leichte Geldgewinn für ihn die Sauptsache war. Er stellte die neuen Auffätze weit über die alten, und als er dies "daguerrotypische Geschichtsbild" 1852 zum Buch gestaltete, verwendete er die größte Mühe barauf, um dieser "Chreftomathie guter Profa" eine bauernbe Stellung in ber beutschen Literatur zu verschaffen. Alles, was ber Zensor seinerzeit in dem Stuttgarter Blatt getilgt hatte, wurde, soweit es möglich war, wiederhergestellt, und neue erklärende Zusätze beigefügt. Aber bei allen diesen Arbeiten war Beine bemüht, die "ursprüngliche Zeitfarbe" zu erhalten. Er wollte, wie er in ber Widmung an den Fürsten Bückler erklärte, durch "eine künstlerische Busammenstellung aller biefer Monographien ein Banges liefern, welches bas treue Gemälde einer Beriode bildete, die ebenso wichtig

wie interessant war". Trot der großen Teilnahme, die der Verfasser gerade diesem Werk, der "Lutetia" (VI, 129), widmete, das mit einigen kleineren Aufsähen den gewichtigsten Bestandteil der "Vermischten Schriften" bildete, kam die Herausgabe 1852 noch nicht zustande. Campe zeigte wenig Eiser für das Buch, er seilschte wie immer, schwieg, wie es seine Art war, um die Geduld seines Autors zu ermüden und dessen Ansprüche zu ermäßigen, so daß Heine die Verhandlungen abbrach. Er entschloß sich zwar nicht, das Manuskript einem andern Verleger zu geben, sondern er ließ es liegen. Zwei Jahre später, nachdem Campe persönlich in Paris gewesen war und die unerquicklichen Verhandlungen sich hinterher nochmals erneuert hatten, konnten die "Vermischten Schriften" 1854 endlich erscheinen.

Die "Lutetia" enthält, wie der Verfasser selber auf dem Titelblatt angibt, Berichte über Politik, Kunst und Volksleben. Sie beginnen im Februar 1840 und reichen bis zum Juni 1843, umsfassen also die sog. parlamentarische Periode Louis Philipps, in der die höchste Gewalt allmählich aus den Händen des Monarchen in die der Kammer glitt. Es war nach Heines Auffassung der Ansang vom Ende des Bürgerkönigtums. Wie er selber schrieb, wollte er nicht das Gewitter schildern, sondern nur das allmähliche Zusammenballen der Wetterwolken. Im Sommer 1843 brachen die Berichte ab, Heine hatte das Bestechungsststem Guizots ziemlich scharf getadelt, und das wurde dem Pensionär der Regierung wohl verübelt. Er lieserte nach diesem Zwischenfall nur noch einige unspolitische Aufsätze, offenbar in der Abssicht, den jähen Abbruch der Korrespondenz zu verschleiern.

Man wird zugeben, daß er ein vielleicht einseitiges, vielleicht gefärbtes, aber doch interessantes und anschauliches Bild jener Periode geliefert hat. Kein Geschichtschreiber wird diese Berichte unbenut lassen, wenn er sie auch mit Vorsicht benuten wird, aber sein Ziel hat Heine nicht erreicht. Er schilbert Symptome des Unterganges; aber die letzte Ursache, warum das Bürgerkönigtum unhaltbar war, hat er nicht ausgedeckt. Es sehlt die große Idee, die seinen sonstigen historischen Schriften ihre Stärke verleiht, es sehlt die Synthese. Der Dichter hat

für diese Berichte die Bezeichnung "sonveräne Feuilletons" geprägt. Er verband damit den Begriff des Lobes, heute werden wir das Wort Feuilleton betonen und damit ungefähr das Richtige treffen. Es sind Zeitungsaussäufsähe, die wohl durch die Form, nicht aber durch den Inhalt den Weister verraten.

Ein Bergleich mit ben "Frangösischen Ruftanden" brangt sich auf; Beine hat ihn selber vorgenommen und dadurch den Literarhiftorifer gezwungen, ihm auf biesem Wege zu folgen. Auch jene Berichte enthalten feine Geschichte, sondern nur Journalistik, aber fie wurden getragen durch die glühende Begeifterung des Berfaffers. Er glaubte an den Fortschritt der Menschheit, er war überzeugt, baß sie durch die Julirevolution einen großen Schritt nach vorwarts getan habe, er schwarmte für die Freiheit, er vergötterte Baris als die Stätte der großen Weltentscheidung, er sah in den Fransofen die Träger der unfterblichen Revolutionsidee, der Saint-Simonismus bot ihm eine neue Religion, von der er inbrunftig die Einigung und Beglückung ber gesamten Bolfer biefer Erbe erwartete, sein Berg weitete sich, wenn der Name Napoleon ausgesprochen wurde. Selbst sein haß gegen Abel und Klerus war vielleicht etwas unreif, aber boch ftark. In ben Artikeln von 1832 glühte im Guten wie im Bosen bas Feuer ber Jugend. Das war vor einem Jahrzehnt. Beine ift seitbem alter und klüger geworben, ja sogar sehr flug und sehr verständig. Er gebraucht seine Feder mit ber Sicherheit eines Virtuofen. Er felbst sagt in bem Buch von einem Musiker: "Je nüchterner und berglofer ber Biolinspieler, befto gleichförmiger wird immer seine Exetution fein, und er tann auf ben Gehorfam seiner Fiedel rechnen, ju jeder Stunde, an jedem Orte. Aber diese gepriesene Sicherheit ist doch nur das Ergebnis einer geiftigen Beschränktheit, und eben die größten Meifter waren es, beren Spiel nicht selten abhängig gewesen von äußeren und inneren Ginfluffen." So geht es Beine felber. Wie er ichon in ben "Neuen Gedichten" ben gangen lyrischen Apparat mit unfehlbarer Sicherheit behandelte, so ben journaliftischen in ber "Lutetia". Er schreibt über Runft und Politik, über Literatur und Bolkeleben, er

jagt den Freunden Angenehmes, den Feinden bose Worte, er lobt und tadelt, er spottet und karikiert, er ist geistreich und witzig, kurz er beherrscht alle Noten des Journalismus, aber sein Herz ist nicht dabei.

Der Dichter steht den Ereignissen sehr objektiv gegenüber. Er benkt nicht mehr baran, die Welt aus ben Angeln zu beben, fondern in der "Transaktion", in der "Bermittlung zwischen Brinzipien und Barteien" erblickt er jest die hochfte Aufgabe des Staatsmannes. Der reife Mann will von fturmischen Entscheidungen nichts mehr wissen. Er hat seine einstigen Ideale gründlich verloren. Freilich liebt er Baris noch, aber es ift ihm nicht mehr die Stadt der Freiheit, sondern das "geliebte Bflafter der Boule= vards". Er liebt es mit der Liebe des alten Boulevardiers, ber fich bort in seinem Lebenselement fühlt, ber gewohnt ift, täglich um diefelbe Stunde über die Hauptstraße zu flanieren, und der etwas vermißt, wenn der Polizist nicht an der gewohnten Ede steht, die lächelnde Grifette nicht aus dem Bugladen herausschaut und die "holdselige zivilifierte" Stadtluft ihn nicht umweht. Über die Franzosen selbst urteilt Beine jest sehr nüchtern. Natürlich macht er ihnen einige Romplimente, aber er fennt fie jett beffer als por gehn Jahren, er weiß, daß diefe feine einftigen Belben ber Freiheit jedem nachlaufen, der ihrer nationalen Gitelfeit zu schmeicheln weiß und fich von ihm in jede beliebige "Uniform" fteden laffen, "in die Rittertracht des Ruhms ober in die Livree der Knechtschaft". Er fennt jest ihren Leichtfinn, ihren Eigennus, ihre nur auf bas Materielle gerichtete Denfart, er durchschaut die tiefe Korruption, die in der allgemeinen Sucht nach einem Umtchen, in dem Beftreben, auf Roften der Steuergahler ein bequemes Leben ju führen, den beften Nahrboden findet, er burchschaut bas Scheinbild von Preffreiheit, hinter bem fich eine Beiftestnebelung schlimmer als die der beutschen Benfur verbirgt. Er wirft die Frage auf: "Ift das Frankreich, die Beimat ber Aufflärung, bas Land, wo Boltaire gelacht und Rouffeau geweint hat? Sind das die Frangofen, die einft der Göttin ber Bernunft in Motre-Dame hulbigten?" Gie erscheinen ihm jest "aller republikanischen Eigenschaften" bar. "Ihnen fehlt die Ginfalt, die

Selbstgenügsamfeit, die innere und die äußere Ruhe; sie lieben den Krieg des Krieges wegen; selbst im Frieden ist ihr Leben eitel Kampf und Lärm; die Alten und die Jungen ergößen sich gern am Trommelschlag und Bulverdampf, an Knalleffekten jeder Urt."

Unter diesen Umftanden hat die Bölkerversöhnung herzlich wenig Ausfichten. Auch dieses Ideal Beines ift recht verblaft. Er beichränkt fich auf die Feststellung, daß eigentlich niemand in diesem friegliebenden Bolfe den Krieg gegen Deutschland wolle, daß die Frangofen zwar gern die Rheingrenze befäßen, aber nur zu ihrem eignen Schut, und er berichtet "Die fleinsten Umstände, welche von ber Sympathie zeugen, die ich in betreff Deutschlands bei ben frangösischen Staatsmännern finde". Er ift fehr genügsam geworben. Der Saint-Simonismus ift ihm jest gang gleichgültig. Es entlockt ihm kein Bedauern, daß diese "Theorie eines sozialistischen Amateurs" burch die Bropaganda der Tat weggespült wird, und er verhöhnt nur seine einstigen Freunde, die Saint-Simonisten, die jest in gut bezahlten Industrieftellen sigen oder einträgliche Theaterftücke ichreiben. über Napoleon, seinen einstmaligen Abgott, benkt Beine noch fühler. Gewiß, ber Raifer repräsentierte bas "junge Frankreich dem alten Europa gegenüber", aber er hatte auch feine "Schattenseiten". Er besaß nur Scharfblid für die Bergangenheit und Gegenwart, aber er mar "stockblind für jede Erscheinung, in der sich die Zukunft ankundigte". Thiers hatte es damals durchgesett, daß die Gebeine des Selden von St. Belena nach Frankreich überführt murden. Das Rationalgefühl mallte bei den alten Erinnerungen mächtig empor, die Bonapartiften suchten bas Ereignis für ihre Parteizwecke auszunuten und Unruhen wurden befürchtet. Was hat Seine dazu zu bemerken? "Ich wollte, der Mann läge schon ruhig unter der Auppel des Invalidendoms, und wir hatten Die Leichenfeier glücklich überftanden." Das war alles, mas er ju Ehren seines einstigen "weltlichen Beilandes" zu sagen hatte. Er hofft, daß es dem Militär gelingen werde, die innere Rube zu sichern.

Der Dichter will Ruhe haben, Ruhe um jeden Preis, selbst mit Hilfe der Bajonette des Marschall Soult. Nur keine Beränderungen!

Um Gottes willen feine Rrifen! Die Nerven find ber Aufregung nicht mehr gewachsen, und beffer kann es doch nicht werden. "Ich gehöre ichon zu den Menschen," schrieb er an feine Mutter, "die aufrieden find, wenn die Sachen beim alten bleiben. Jede Beränderung und der Spektakel ift mir juwider." Dabin mar ber ehemalige Apostel der Revolution gekommen! Schon die Idee eines neuen Umfturges erfüllte ihn mit Entjegen, benn er wußte, daß die neue Umwälzung viel gründlicher sein werde als die vom Juli 'und daß die augenblickliche Gesellschaft feines fraftigen Widerstandes fähig fei. Er liebte zwar die beftehende Gefellichaft nicht, aber fie hatte ben einen Borgug, fie bestand und ichaffte Ordnung. Selbst an der Aristofratie und der Geiftlichkeit entdecht er Borguge und er tritt jest energisch für bas einft verhöhnte Burgerkonigtum ein, ja in dem Streit bes Monarchen mit dem Barlament verteidigt Beine Die Rechte der Krone und weift die Übergriffe der Rammer guruck. Der Stein darf fich - um Gottes willen - nicht nach links in Bewegung seten, er könnte ja zur Lawine werden und alles wegreißen!

Man nimmt zumeist an, daß diese Stellungnahme bes Dichters burch seine Benfion bedingt murde, daß er das Lied der Leute jang, beren Brot er af. Sicher waren die 4000 Franken nicht ohne Einfluß. Dhne fie wurde Ludwig Philipp vermutlich nicht als der königliche Dulber gerühmt werden, der Thronfolger, der bem Dichter übrigens ein besonderes Interesse erwies, wurde nicht als einer der edelsten Pringen erscheinen, wurde Thiers nicht in fleckenloser Reinheit erstrahlen und Buigot nicht so gefeiert werden. Aber das find nur perfonliche Komplimente, Beines fachliche Auffassung ift durch sein eignes Rubebedürfnis bedingt. In der Regierung Louis Philippe fieht er jest ben letten Damm gegen bie neue anwogende Revolution, Buigot ift in seinen Augen ber Minister bes "Widerstandes, nicht der Reaktion". Beine besaß perfonliche Beziehungen zu den Rothschilds und hat von ihnen manche Unnehmlichkeit erfahren, aber tropbem hatte er dem "Baron James", ben der gesamte Liberalismus als die Verforperung der Reaftion haßte, in ber "Lutetia" sicher nicht so viel Lob gezollt, wenn er

nicht die Geldmacht als die beste Stütze des Bestehenden und der Julimonarchie betrachtet hätte. Für den Schachergeist und den Geiz der Juden sindet er die schärssten Worte, aber Rothschild läßt er gelten. Genau so versuhr die Reaktion. Während sie die Juden unterdrückte, hängte sie dem Reichsten Orden und Kreuze um den Hals, weil sie seinen Reichtum im Kampse gegen die Revolution nicht entbehren konnte. Heine hatte gesehen, daß das Bürgerkönigtum durch die Macht der Banken und der Industrie emporgehoben und emporgeblüht war, er fürchtete, daß es ohne sie zusammenbrechen würde. Schon deshalb sag ihm daran, den "Geist der Judustrie" zu erhalten. "Jeder Taler ist" in seinen Augen "ein tapferer Bestämpser des Republikanismus, und jeder Dukaten ein Uchilles."

Die Schwächen ber bamaligen Gesellschaft waren ihm nicht unbefannt, er war nicht blind gegen die Gebrechen einer Monarchie, bie sich auf den Gelbsack ftutte, aber er nahm die Mangel in den Rauf, wenn nur durch sie die Revolution verhindert wurde. Ohne jede Freude, eher mit Grauen fah er, daß der Republikanismus "in Frankreich täglich bedeutende Fortschritte macht und daß Robespierre und Marat vollständig rehabilitiert find". Beine hatte Angst vor der Zukunft, er ahnte, daß eine neue Revolution noch größere Schrecken bringen wurde als die Guillotine von 1789. In den Tiefen der Gesellschaft lauerte ein neuer Feind, schrecklicher und unerbittlicher als alle bisherigen, der Rommunismus. Das Auge bes Dichters erspähte ihn in seiner gangen Entseklichkeit zu einer Reit, als die Staatsmänner und Gelehrten noch achtlos an ihm vorübergingen. Beine hat es fich immer als ein besonderes Berbienft angerechnet, daß er als erfter mit prophetischen Bliden auf bie Schreden bes Sozialismus, auf bie Erhebung bes vierten Standes hingewiesen habe. Die Furcht vor dem Greuel einer Proletarierherrschaft machte ihn, wie er an den befreundeten Dr. Kolb ichrieb, zum Konservativen.

Die sozialistische Bewegung stand damals in den Anfängen. In England drohten die Chartisten; in Frankreich war der Boden durch die Theorien Saint-Simons und Fouriers gut vorbereitet, jo daß der Radifalismus Broudhons und die verhetende Agitation Louis Blancs ober Felir Phats leicht Eingang fanden. Den erfteren hat Beine personlich gefannt und nach Deigners Mitteilungen fah er in ihm eine übermenschliche Erscheinung, eine Berförperung des gerftorenden Pringips. Es war nicht die Tiefe der jogialistischen Beisheit, die der Dichter bewunderte, im Gegenteil, er war erstaunt, daß diese Agitatoren die "abgedroschenften, platteften Gemeinsprüche" im Munde führten, aber fie fprachen bas, was bas Bolf hören wollte. "Liebe und Bertrauen ichenft es nur benjenigen, die den Fargon feiner Leidenschaft reden oder heulen, während es jeden braven Mann haßt, der die Sprache der Ber= nunft mit ihm reben will." Darauf beruhte ber ftets machsende Einfluß der Sozialiften. Nach Unsicht bes Dichters ftand ein Busammenftog zwischen ben Proletariern und den besitzenden Rlaffen in unvermeidlicher Rabe. Die "Dämonen ber unteren Schichten", die "Ungetume, denen die Bufunft gehört", das "glorreiche Lumpengefindel" fteht zum Sprunge bereit, fich auf die Befellichaft zu fturgen, die nächste Revolution wird feine politische, sondern eine foziale fein, ein Rampf zwischen Besitzenden und Besitzlosen, ber furchtbarfte Rrieg, ben die Menichheit je gesehen. Ift er zu vermeiden? Beine antwortet mit nein. In Frankreich nicht. "Die gerftorenden Doktrinen haben in Frankreich ju fehr bie unteren Rlaffen erariffen - es handelt fich nicht mehr um Gleichheit der Rechte, sondern um Gleichheit des Genuffes auf Diefer Erde, und es gibt in Paris etwa 400000 robe Fäufte, welche nur bes Lofungswortes harren, um die 3dee der absoluten Gleichheit zu verwirklichen, die in ihren roben Röpfen brütet." Bu der burgerlichen Gesellschaft hat der Dichter wenig Bertrauen. Sie verteidigt fich ohne Glauben an fich felber "nur aus platter Notwendigkeit", fie besitt wohl Macht, aber feinen "moralischen Salt". Der Sieg ber proletarischen Maffen erscheint ihm ficher und in ihrem "wahnfinnigen Gleichheitstaumel" werden diese "pradeftinierten Anechte, womit der höchste Beltwille feine ungeheuren Beichluffe durchfest", alles Große und Schone auf biefer Erde vernichten, alles, was bem Dichter und jeder höheren Natur

tas Leben wertvoll machte. Mag auch diefer fozialiftische Sieg nicht von langer Dauer fein, mag die Menschheit aus ber "Gleichheitsraferei" ben Weg gur Gelbstbefinnung wieber finden, Die Bufunft fieht trube aus: "Es wird vielleicht alsbann nur Ginen Birten und Gine Berde geben, ein freier Birt mit einem eifernen Birtenftabe und eine gleichgeschorene, gleichblotenbe Denschenberde! Wilbe, buftere Zeiten brohnen heran, und ber Prophet, ber eine neue Apotalppfe ichreiben wollte, mußte gang neue Beftien erfinden, und zwar so erschreckliche, daß die älteren Johanneischen Tiersymbole bagegen nur sanfte Täubchen und Amoretten waren. Die Götter verhüllen ihr Antlit aus Mitleid mit den Menschenfindern, ihren langjährigen Pfleglingen, und vielleicht zugleich auch aus Besorgnis über bas eigene Schicksal. Die Zukunft riecht nach Ruchten, nach Blut, nach Gottlofigkeit und nach fehr vielen Brügeln. Ich rate unfern Enteln, mit einer fehr bicken Rückenhaut gur Welt zu fommen."

Beine ergriff das Problem des Sozialismus mit der Phantasie bes Dichters. Sie vergrößerte ihm die Gefahr, fie spiegelte fie ihm als etwas Unvermeidbares vor, als ben vom Schickfal verhängten Weltuntergang, als ben Sieg ber roben Daffe, als bie Götterdämmerung einer verurteilten Welt. Diefes Phanomen in feiner ungeheuren Größe, in feiner entfetlichen Gewaltsamkeit, die Ent= feffelung der roben Rraft, wie er fie erwartete, erfüllte ibn mit Grausen und zog ihn boch wieder an. Er verwarf es, weil es alle Rulturguter verneinte, und er billigte es wieder, weil es Brundfate bejahte, die er felber verfochten hatte; er munichte dem Sozialismus ben Sieg, weil er ben Ausgleich zwischen Befit und Nichtbefit für gerecht hielt, und fah in diesem Sieg doch wieder das Gräßlichste, was der Menscheit geschehen konnte. Die Vorrede (VI, 568) zu der französischen Ausgabe ber "Lutetia", die der Dichter wenige Monate vor seinem Tobe verfaßte, zeigt seine Saltung am flarften. Die wichtigfte Stelle fei in ber Übersetzung von Strodtmann angeführt: "Nur mit Schreck und Graufen benke ich an die Epoche, wo biefe finfteren Bilberfturmer zur Berrichaft gelangen werden;

mit ihren schwieligen Sanden werden fie erbarmungslos alle Marmorstatuen ber Schönheit gerbrechen, die meinem Bergen so teuer find; fie werden all jenes phantaftische Spielzeug und Flitterwerk ber Runft gertrümmern, das der Boet fo fehr geliebt; fie werden meine Lorbeerhaine fällen und bort Rartoffeln pflanzen; die Lilien, welche nicht spannen, noch arbeiteten, und doch so herrlich gekleidet waren wie König Salomo in all seiner Bracht, fie werden bann ausgerauft aus bem Boden ber Gefellschaft, falls fie nicht etwa bie Spindel zur Sand nehmen wollen; die Rosen, diese mußigen Braute ber Nachtigallen, wird bas gleiche Los ereilen; die Nachtigallen, Diefe unnüten Sanger, werden fortgejagt, und ach! mein Buch ber Lieder' wird bem Gewürzframer bienen, um baraus Düten zu drehen, in die er Raffee icutten wird oder Schnupf= tabat für die alten Beiber der Zufunft. Ach! ich febe bies alles voraus, und mich beschleicht unfägliche Trauer, wenn ich an den Untergang bente, mit bem bas fiegreiche Proletariat meine Berfe bedroht, die ins Grab finten werden mit der gangen alten romantischen Belt. Und bennoch, ich bekenne es offen, übt biefer felbe Kommunismus, ber all meinen Intereffen und Reigungen fo feindlich ift, einen Zauber auf meine Seele, beffen ich mich nicht erwehren tann; zwei Stimmen erheben fich zu feinen Gunften in meiner Bruft, zwei Stimmen, die fich nicht wollen geschweigen laffen, die im Grunde vielleicht nur biabolische Unreizungen find - aber wie bem auch fei, sie beberrichen mich, und feine eror= cierende Gewalt vermag fie zu bezwingen. Denn die erfte biefer Stimmen ift die Stimme ber Logit. ,Der Teufel ift ein Logifer! fagt Dante. Gin ichrecklicher Syllogismus halt mich umftrickt, und wenn ich ben Sat nicht widerlegen fann, daß alle Menschen bas Recht haben, zu effen', fo bin ich genötigt, mich auch all feinen Konsequenzen zu unterwerfen. Indem ich daran dente, laufe ich Gefahr, den Berftand zu verlieren, ich febe alle Damonen ber Wahrheit mich triumphierend umtangen, und gulett ergreift eine hochherzige Berzweiflung mein Gemut, und ich rufe aus: Sie ift feit lange gerichtet, verurteilt, diefe alte Gefellichaft. Geschehe ibr,

wie recht ist! Werde sie zertrümmert, diese alte Welt, wo die Unschuld zugrunde ging, wo die Selbstsucht so herrlich gedieh, wo der Mensch ausgebeutet ward durch den Menschen! Mögen sie von Grund aus zerstört werden, diese übertünchten Gräber, wo die Lüge und die schreiende Unbill thronten! Und gesegnet sei der Gewürzkrämer, der einst aus meinen Poesien Düten machen wird, um Kaffee oder Tabak hineinszuschütten für die armen biederen alten Weiber, die sich in unserer jetzigen ungerechten Welt vielleicht solche Unnehmlichseiten versagen mußten — siat justitia, pereat mundus! — Die zweite der gebieterischen Stimmen, die mich bestricken, ist noch mächtiger und dämonischer als die erste, denn es ist die Stimme des Hasses, des Hasses, den ich einer Partei widme, deren furchtbarster Gegner der Rommunismus, und die aus diesem Grunde unser gemeinsamer Feind ist."

Es ist der Haß gegen alle diejenigen, die in beschränkter nationaler Besangenheit die Verbrüderung der Völker hintertreiben. Heine betrachtete den Sozialismus in dieser einen Beziehung als seinen Testamentsvollstrecker. Er erwartete, daß er ein friedliches Zusammenleben der Nationen herbeisühren werde. Mit den sozialistischen Theorien im Einzelnen hat er sich kaum besast. Alle, die die Härten des Sigentums ausgleichen wollen, betrachtet er als Sozialisten, und so bezeichnet er selbst Moses und Jesus Christus als "terroristische" Sozialisten, obgleich er wohl sieht, was sie von den neuen Propheten im Stile Proudhons trennt. Sie waren mehr Idealisten und doch weniger Utopisten. "Statt die Abschaffung des Sigentums tollköpfig zu dekretieren, erstrebte Moses nur die Moralisation desselben, er suchte das Eigentum in Einklang zu bringen mit der Sittlichkeit, mit dem wahren Vernunstrecht."

Heine wird von den Sozialisten vielfach als einer der Ihren in Anspruch genommen, zum mindesten als ein Vorläuser des Kommunismus. Mit Unrecht. Die materialistische Weltanschauung dieser Lehre hat er nie geteilt, er hat gehofft, daß sie manche Schäden der alten Welt beseitigen werde, eine Hoffnung, die jeder auf die Zukunst setzt, ob er Sozialist oder Nichtsozialist sei, er hat erwartet, daß der Sozialismus eine neue und gerechtere Moral

bringen werde, aber er war sich darüber flar, daß selbst diese Fortschritte, wenn sie überhaupt erreichbar waren, mit einem Breis bezahlt werden mußten, der fie in Rucfichritte verwandelte. Der Rommunismus war für den Dichter im beften Fall ein Zufunftsglaube, als Gegenwartslehre hat er ihn gehaßt und er mar jedem bantbar, felbst Rapoleon III., der seinen Eintritt wirkfam verhinberte. Die Lehre erfüllte Beines Ideal nicht. Er fah voraus, daß fie nie bas leiften fonnte, mas er von bem Saint-Simonismus erwartet hatte, daß sie im besten Falle alle arm machen fonnte, arm besonders an geiftigen Bütern, nicht aber alle reich, wie er einft geträumt hatte. Diese Gleichheit lag nicht im Sinne bes Dichters. Auf sein Schaffen hat die Ibee bes Sozialismus feinen Einfluß ausgeübt, auf feine Stellung nur einen negatiben. Die Furcht vor dem Umfturg trieb ihn in die Arme der bisher veripotteten und verhöhnten Gewalten, die der Erhaltung bes Bestehenden dienten.

Die Berichte in der "Allgemeinen Zeitung" erweiterten den Rig, ber zwischen dem Dichter und ben Republikanern in Baris sowie ben Liberalen in Deutschland beftand. Seine Berteidigung bes Bürgerkönigtums, fein mildes Urteil über die Jesuiten, seine bedingte Unerfennung des Abels und feine abfälligen Borte über die Juden waren nicht geeignet, ihm Freunde in diefen Rreifen zu erwerben. Mis Zeitungsauffate, die fich über zwei Jahre hinzogen, machten fie zwar tein großes Auffehen. Das Interesse an Frankreich mar damals weniger ftart, man hatte in Deutschland gerade genug mit fich felber zu tun, als daß man für die Sorgen Louis Philipps Beit erübrigte. Die nationale Richtung gewann immer mehr bie Dberhand. In Wort und Lied machte fich ein berechtigter, aber auch fehr phrasenhafter Batriotismus breit. War Frankreich vor Ritolas Beders "Rheinlied" zurückgewichen, warum follte fich nicht auch die deutsche Einheit und Freiheit erfingen laffen? Bahlreiche Barben ftimmten bie Leier zu ber großen Tat. Beine hatte für Diefe Richtung feine Sympathie und in "Atta Troll" trat er ibr entgegen.

506

Der "Sommernachtstraum" (II, 345), wie ber Untertitel lautet. wurde 1842 verfaßt. Der Dichter weilte damals zur Serftellung seiner Gesundheit in dem Byrenäenbad Cauterets und dort an der Grenze Spaniens, bes gelobten Landes ber Romantit, erwuchs ihm die Ibee dieses Liedes, diese scharfe Absage an des "Tages Brand und Schlachtlarm". Es war feit langer Reit bas erftemal, baß Beine seinem Bublitum nur Poefie beseherte. Die verschiedenen Bande bes "Salon" hatten zwar immer einige Gedichte enthalten, aber sie verschwanden unter der Masse der Brosa. Der Dichter Beine schien der Vergangenheit anzugehören, jest lebte er wieder auf, jest erschien ber Lyrifer zum ersten Male mit einer größeren Dichtung, mit einem Evos. Beine brauchte Bewegung und wechselnde Deforationen, er brauchte neue Bilber, um zu bichten, er brauchte, gerade weil er Großstädter war, die Berührung mit der Natur. Er suchte zwar von Baris alljährlich ein Seebad auf, aber die Eindrücke des Meeres waren erschöpft; fie gaben ihm nur gelegentlich noch ein fleines Lieb. Die Pyrenäen boten ihm etwas Neues, noch nicht Erlebtes. Seit seiner raschen Fahrt durch Tirol hatte er kein Hochgebirge gesehen, überhaupt noch niemals länger in einem folchen geweilt. Und nun die Phrenaen! Cauterets und einige andere Seilstätten wurden zwar schon viel besucht, aber sobald man über ben damals fehr engen, heute etwas erweiterten Umfreis dieser Badeplate hinaustritt, liegt das Gebirge in unberührter Größe und Majestät. Besonders auf spanischer Seite fehlen noch heute die Runftstraßen, mühfam flettert das Maultier ben gewundenen Saumpfad empor, Treiber mit fühnen Mügen und breiten bunten Scharpen schreiten nebenber, fraftige braune Weiber tragen ihre Körbe auf dem schwarz frisierten Haupt. Uralte Tannen und Föhren überragen die schroffen Abhänge, machtige Steinklöße schauen gleich Robolben ber Borgeit in die Täler hinab. Das war die Romantik in ihrer ganzen ursprünglichen Wildheit und Schönheit. Beine hatte fein Romantiter fein muffen, wenn er bei diefem Zauber ftumm geblieben mare. Roch einmal überfam ben Dichter, wie er später an Barnhagen schrieb, bas

Gelüste, "mit den alten Traumgenossen herumzutummeln im Mondsichein", und er verfaßte den "Schwanengesang der untergehenden, vielleicht schon untergegangenen Kunftperiode".

Im Berbst 1842 fonnte er bas Gedicht Cotta zum Abdruck im "Morgenblatt" anbieten. Da jedoch sein Freund Laube damals wieder die Redaftion der "Eleganten Belt" übernahm, jog er es vor, den "Atta Troll" diesem zu überlaffen, um ber Zeitschrift einen "febr großen Schwung" zu geben, obgleich er befürchtete, Cotta burch die Absage zu verleten und "wichtige Interessen zu sakrifizieren". Er hielt fehr viel von diesem Selbenfang, er war nach seiner Unficht das Bebeutenofte, das er je geschrieben, "Zeitbeziehungen in Fulle, fecter Sumor, obgleich in morgenblättlicher Mäßigung, und es wird für das Bublitum gewiß ein Evenement fein". Inden erften Monaten bes Sahres 1843 erschien "Atta Troll", der Buchabdruck verzögerte fich um mehrere Jahre. Beine hatte viel Material in Rückficht auf Cotta und ben Zenfor guruckbehalten, durch deffen Berwertung in der Buchausgabe er ben "Mangel an Zusammenhang" und bas "Zerstückte" beseitigen wollte. Doch die Stimmung für die Arbeit blieb aus, Campe brangte, fo beschränkte fich der Dichter in der Hauptsache barauf, ein Rapitel gu ftreichen und die Widmung an Varnhagen hinzugudichten. Er tröftete fich damit, daß bas Bublifum fich mit einem notdurftig geründeten Bangen begnügen und das Jehlen des Anotens nicht bemerken werbe. Es war gewiß qut. Gine Dichtung wie "Atta Troll" läßt fich nicht nachträglich forrigieren; fie muß hingenommen werden als erfter glücklicher Burf mit ihren Borgugen und Gebrechen.

Der politische Umschwung, der mit dem Thronwechsel in Preußen begann, äußerte seinen Ginfluß auch auf die Dichtung. Die Lyrik wurde politisch und stellte sich in den Dienst der vaterländischen Sache. Sie folgte auch hierin dem Borbilde des Auslands, besonders dem Thomas Hoods in England, Berangers in Frankreich, die beide ihr Lied als politische Kampsmittel gebrauchten. Die neue Richtung verwarf das Prinzip der Romantiker l'art pour l'art und verlangte von der Dichtung die Vertretung nichtpoetischer, nach ihrer Ansicht aber höherer Interessen.

Mit bem Bolfe foll ber Sanger geben, alfo lef' ich meinen Schiller heut,

verkündete Freiligrath später. In Deutschland waren Dingelstedt mit den "Liedern eines kosmopolitischen Nachtwächters", Herwegh mit den "Gedichten eines Lebendigen" und Hossismann von Fallers= seben mit seinen "Unpolitischen Liedern" die ersten, die der positischen "Tendenzpoesie" huldigten. Sie fanden eifrige Schüler in Freiligrath, Beck, Hartmann, Grün, Pruh u. a. mehr. Der deutsche Parnaß hallte von Freiheitssängen wieder, die alle in mehr oder weniger gelungenen Reimen den König von Preußen darauf hin= wiesen, daß es endlich Zeit sei, die versprochene Versassung zu ge- währen und die 36 Bundesstaaten unter einen Hut zu bringen.

Diese Tendenz entsprach eigentlich Beines Auffassung. Satte er nicht schon vor zwei Jahrzehnten Immermann zur Kampfgenoffenschaft aufgefordert mit dem Bemerten, daß die Boefie doch nur eine "schöne Nebensache" sei? Hatte er nicht die Anhänger des "Jungen Deutschland" als Apostel gefeiert, weil sie bie Einheit zwischen Kunft und Leben herstellten, indem sie die Dichtung in den Dienst der Freiheit stellten? Satte er nicht selbst in den "Berschiedenen", die ja jum großen Teil in ben Banden des Salons vorlagen, den Bersuch gemacht, der Lyrif einen neuen Inhalt zu geben? War es da zu verwundern, daß andre Dichter bas gleiche Bedürfnis spürten? In der Tendenzpoesie ging die Saat auf, die Beine gefäet hatte, aber wie er den Atheismus fehr intereffant fand, solange er ihm und seinen Freunden eine geiftreiche Unterhaltung bot, aber sehr häßlich, als die Masse sich dazu bekannte; so ähnlich erging es ihm mit der Tendenzpoesie. Er fand sie reizvoll als Vorrecht eines außerwählten Geiftes, aber fehr geschmacklos als Gemeingut der Demokratie. Emport zog sich der Aristokrat der Runft zurud. "Sowie die Demokratie", außerte er, "wirklich zur Berrichaft gelangt, hat alle Poefie ein Ende. Der Übergang zu biesem Ende ift die Tendenapoesie. Deshalb - nicht bloß, weil fie ihrer Tendens dient - wird die Tendenspoesie von der Demofratie begunftigt. Sie miffen, hinter ober vielmehr mit Soffmann

von Fallersleben hat die Poesie ein Ende." Die Kunft, die er selber durch seine Polemik und seinen unkünstlerischen Gebrauch in Gesahr gebracht hatte, galt es vor dem Untergang zu retten, denn das, was die neuen Sänger an die Stelle der zerstörten Romantik setzen wollten, gesiel unserm Dichter ganz und gar nicht.

Bewiß waren dieje Gedichte zum großen Teilschlecht, vielfach trivial und durchweg phrasenhaft. Die Gefinnung überwog den Geift und die Kunft, aber gerade auf die Gefinnung pochten die neuen Dichter, benn in ihr lag die Starte ihrer Boefie. Beine hatte Recht zu feinem Spott, daß nach ihrer Ansicht "Die braven Leute freilich in ber Regel fehr schlechte Mufikanten seien, dafür aber seien die guten Musikanten gewöhnlich nichts weniger als brave Leute, die Bravbeit aber sei in der Welt die Sauptsache, nicht die Musit". Beine war viel zu sehr Romantifer, als daß er nicht bei der entscheiden= den Bahl zwifchen Runft und Leben der ersteren den Borzug gegeben hätte, er war aber auch ju fehr Dichter, um bieje gereimten Leitartikel nicht lächerlich zu finden. Wenn ihm die Leute vorwarfen, daß er "ein Talent, doch fein Charafter" fei, fo fonnte er ben Spieg umfehren: Diefe Dichter mochten Charaftere fein, aber Talent besagen fie nicht. Ihre Reimereien erschienen ihm von einer erichreckenden geiftigen Urmut, ihre Auffassung der Freiheitsidee, bie ihm "in herrlichster Rlarheit und Größe beständig" vorschwebte, unfagbar "roh, plump und tappisch". Er fühlte sich berufen, die "unveräußerlichen Rechte bes Geiftes", b. h. die Reinheit der Boefie gegen den Unfturm der Barbaren zu verteidigen. Die große Rluft zwischen Tagesliteratur und Dichtung, zwischen Runft und Unfunft trennte Beine von ben Dichtern ber neuen Schule, fie wollten durch ben Stoff, er durch die Form wirken. Er felbft hat ben Gegenfat in der "Lutetia" flar formuliert, indem er erflärte, daß die Freiheit des Beiftes in der Runft fich durch die Behandlung, durch Die Form, in feinem Fall burch ben Stoff offenbare: "Wir konnen im Begenteil behaupten, daß die Rünftler, welche die Freiheit felbft und die Befreiung zu ihrem Stoffe gewählt, gewöhnlich von beichranttem, gefesieltem Beifte, wirklich Unfreie find. Diefe Bemerkung

bewährt sich heutigentages ganz besonders in der deutschen Dichttunst, wo wir mit Schrecken sehen, daß die zügellos trotigsten Freiheitsänger, beim Licht betrachtet, meist nur bornierte Naturen sind, Philister, deren Zopf unter der roten Müße hervorlauscht, Eintagsfliegen, von denen Goethe sagen würde:

> Matte Fliegen! Wie sie rasen! Wie sie sumsend überkeck ihren kleinen Fliegendreck träufeln auf Tyrannennasen!

Die wahrhaft großen Dichter haben immer die großen Interessen ihrer Zeit anders aufgefaßt als in gereimten Zeitungsartikeln, und sie haben sich wenig darum bekümmert, wenn die knechtische Wenge, deren Roheit sie anwidert, ihnen den Vorwurf des Aristokratis= mus machte."

Der Gegensat, aus bem "Atta Troll" erwachsen ift, ift fein politischer, sondern ein künftlerischer. Heine fühlte sich als lettes Mitglied der "großen Runftperiode", beren Untergang er feit Jahrzehnten geweissagt hatte, er fühlte sich berufen, ben deutschen Barnak zu verteidigen. Politisch wurde der Kampf nur, weil das Zeitalter politisch war, weil die Gegner dichtend Politiker ober, wie sie glaubten, politisierende Dichter waren. Wenn Seine in Cauterets zu den Pyrenäen aufblickte und dann wieder die fleißigen, schwungvollen Phrasen von Dingelstedt und Herwegh las, dann mochte er lächeln, aber dann wußte er auch, wo er die wahre Runft zu suchen hatte, nicht in dem Ringen um eine Verfassung, sondern auf den ewigen Bergesgipfeln, nicht in der Politik, sondern in dem Reich, das alles umfaßte, was er unter bem Namen Romantif bezeichnete. Er hat mit seiner Berwahrung, daß "Atta Troll" nicht die Freiheitsidee verspotte, burchaus recht, die Dichtung geißelt nur ben Migbrauch, der mit ihr getrieben murde. Der lette Roman= tifer ftieß mit dem Realismus zusammen, den er selber beschworen hatte. Er vertrat in diesem Kampfe das, was den Romantikern das Beiligste, ja das einzig Beilige mar, die Autonomie der Runft. Die Runft findet ihren Zweck in fich selbst. Berfolgt baber die

Poesie der Gegner in kunstwidriger Beise einen Zweck, so ist die seine, die alte Kunst, zwecklos. Darum heißt es in "Atta Troll":

Traum der Sommernacht! Phantaftisch zwecklos ist mein Lied. Ja, zwecklos wie die Liebe, wie das Leben, wie der Schöpfer famt der Schöpfung!

Rur ber eignen Luft gehorchend, galoppierend oder fliegend, tummelt sich im Fabelreiche mein geliebter Begajus.

Ift fein nüplich tugendhafter Karrengaul bes Bürgertums, noch ein Schlachtpferd der Parteiwut, das pathetijch stampft und wiehert!

Goldbeichlagen find die Hufen meines weißen Flügelrößleins, Berlenschnure find die Zügel, und ich laff' fie luftig schießen.

Trage mich, wohin du willst! Über luftig steilen Bergpsad, wo Kaskaden angstvoll freischend vor des Unsinns Abgrund warnen!

Trage mich burch ftille Taler, wo die Eichen ernfthaft ragen und den Burzelfnorm entrieselt uralt juger Sagenquell!

Das Zauberreich der Romantik erschließt sich dem Dichter mit aller seiner versunkenen Herrlichkeit. Sein Held Atta Troll ist ein Bär, der einzige Held, "den ich des Besingens wert hielt". Er verstörpert die Tendenzpoesse, er kann zwar nicht dichten, dasür aber tanzen, und Tanzen ist bei den Bären, was bei den Menschen die Poesse ist. Er tanzt natürlich schlecht, aber doch so gut wie der beste der Bären und so, daß alle Bären ihn bewundern. Er tanzt nicht leichtsertig draussos, sondern er tanzt mit Ausdruck, mit Gesinnung in der "zottigen Hochbrust". Atta Troll ist ein Charakter, wenn auch sein Talent. Charakter zeigt sich nicht nur im schlechten Tanzen; der Bär hat noch weitere Borzüge. Er ist sittlich, er ist ein treuer

Gatte und will von der Frivolität der Franzosen nichts wissen. Er ist patriotisch, natürlich bärenpatriotisch. Er kämpft und tanzt für die Einigkeit des gesamten Tierreiches. Er haßt die Menschen, die bösartigen Unterdrücker der Viersüßler. Er ist ebenso liberal wie patriotisch; er schwärmt für Freiheit und Gleichheit und selbst die Juden will er emanzipieren, vorausgesetzt, daß ihnen das Tanzen, das Vorrecht der Bären, untersagt bleibt. Atta Troll zerreißt die Kette, die ihm die zweibeinigen Feinde angelegt haben, allerdings nur, um dieselben Künste, die er bei den Menschen gezwungen ausübte, freiwillig bei seinen Mittieren zu betreiben. Der Bär ist auch fromm, er glaubt an den großen Eisbären, der über den Wolfen thronend die Geschicke der irdischen Bären lenkt. Er besitzt die trefslichsten Eigenschaften, wenn er auch schlecht tanzt, aber er ist von dem Zeitgeist versührt. Er ist Kommunist und predigt das Evangelium Proudhons.

"Ja, das Erbe der Gesamtheit wird dem einzelnen zur Beute, und von Rechten des Besitzes spricht er dann, von Eigentum!

"Eigentum! Recht bes Besitzes! D bes Diebstahls! D ber Lüge! Solch Gemisch von List und Unsinn konnte nur ber Mensch erfinden.

"Neine Eigentümer schuf die Natur, denn taschenlos, ohne Taschen in den Pelzen, kommen wir zur Welt, wir alle.

"Reinem von uns allen wurden angeboren folche Sadchen in dem außern Leibesfelle, um den Diebstahl zu verbergen.

Schon die zeitgenössische und nach ihr die spätere Aritik hat an diesem Zuge Anstoß genommen. Die Männer der Tendenzpoesie waren keine Sozialisten, die Sozialisten keine frommen Leute, sons dern Anhänger des Feuerbachschen Materialismus. Man hat dem Dichter den Vorwurf gemacht, daß er unvereindare Eigenschaften

in der Gestalt des Bären verbunden habe. Er selbst erklärte, als die Mutter ihn fragte, ob sein Atta Troll einen "Emanzipations-juden" darstelle, daß seine Satire sich gegen die "menschlichen Liberalismusideen" richte. Er hat ihr also einen sehr weiten Spielraum gegeben, und so verkörpert sein Bär nicht nur einen Sänger der Tendenzpoesie, sondern den Zeitgeist überhaupt, der in allen möglichen Schattierungen schillerte und in den ärgsten Gegensäßen ausstrahlte. Er war reaktionär und fortschrittlich zugleich, er war freigeistig und gläubig, er war sozialistisch und bürgerlich. Wenn der Zeitgeist diese Extreme vereinigte, so mußte es Atta Troll auch tun, wenn er dessen gertreues Spiegelbild werden sollte.

Die Sandlung des kleinen Epos ift ungemein einfach. Der Bar und feine mitgefangene Gattin tangen auf bem Marktplat eines fleinen Burenaenortes jur Beluftigung bes Bublifums. Er reißt fich von ber Rette los und flüchtet in die Berge zu den Seinen. In mehreren Gefangen fett er feinen Sohnen fein politisches und religioses Programm auseinander, predigt ihnen ewigen Sag gegen die Menichen und gibt ihnen eine ergreifende Brobe feiner Tangtunft. Aber man fest dem Alüchtling nach. Der Dichter macht fich in Begleitung eines berühmten Bareniagers. bes Lastaro, bes "toten Sohnes ber Bere", auf, um ben Baren zu erlegen. Sie verbringen die Racht in der Butte der Bere und am nächsten Morgen jagt ber Jäger bem überlifteten Utta Troll die tödliche Rugel in die Bruft und wird dafür von dem Bräfetten als "Byrenäen-Lafapette" gefeiert. Die Mumma manbert in ben Barifer Zoologischen Garten und troftet fich bort mit einem ruffischen Eisbaren über ben Berluft bes treuen Gatten. Er felbft erhalt ein Denkmal in ber Walhalla mit der Inichrift:

> "Atta Troll, Tendenzbar; sittlich religiös: als Gatte brunftig; durch Berführtsein von dem Zeitgeist, waldursprünglich Sanskulotte;

"fehr ichlecht tangend, doch Gefinnung tragend in ber gott'gen Hochbrust;

manchmal auch gestunken habend; kein Talent, boch ein Charakter!"

Stellte ber Bar ben Zeitgeift mit all seinen Tenbengen bar, fo ift ber Dichter der Bertreter der Romantik, der "tote Sohn der Bere" der der Reaftion, der noch ftart genug ift, den Baren gu fällen, obgleich er felber längft gestorben ift und nur durch Berengift jum Scheinleben erweckt wird. Das zweck- und tendenzlofe Gedicht hat also eine sehr ausgesprochene Tendenz, wenn fie auch darin befteht, alle Tendeng zu verneinen. Es zerfällt in zwei Teile, in dem erften fpielt der Bar, in dem zweiten der Dichter die Sauptrolle. Der eine deklamiert im Sinne ber Tendenzpoesie, der andre träumt im Geifte der Romantik. Er träumt bas, mas eben nur bas Sirn eines Romantifers träumen fann, von toten Bogeln, Die plöklich lebendig werden und die flügsten Reden halten, von einem Mops, der aber kein hund ift, sondern ein verzauberter Dichter aus Schwaben, der das übermaß seiner Tugend in Tiergestalt bugen muß. Das ift ber Sput in ber Begenhütte, braugen aber fieht es noch toller aus. Da brauft im Mondenschein der Sommer= nacht mit "Beitschenknall, Sallo und Suffa" die wilde Jagd vorüber, die Scharen des Lebensgenuffes. Im Bortrab der "große Beide" Goethe und Shakespeare, ben Beine als Sensualisten feiert, ihnen folgt die Griechengöttin Diana, die Fee Abunde und die Judin Herodias, die sich das Haupt des Täufers geben ließ, weil sie ihn liebte. Alle fonnen im Grab feine Rube finden, weil ihnen "Rreuz und Qual verhaft" mar, weil fie ber fröhlichen Luft ber Sinne gehuldigt haben. Auch in diesem Fall könnte man Seine den Borwurf machen, daß er die Zeichen der Zeit falsch gelesen habe. Die Romantik stand dem Nagarenertum näher als dem sinnenfrohen Bellenismus; nicht sie, sondern die gegnerische Richtung fampfte für die Emanzipation des Fleisches. Aber die Romantik erweitert fich zur Runft felber, und Runft ift Sinnlichkeit. Die wilde Jago ber Kunst zieht als Traum der Sommernacht vor dem Auge des Dichters vorüber, fie, die von der Trivialität der Tagespoefie verbannt ift, brauft triumphierend über ihre Rleinlichkeit hinmeg.

Die Tierfabel ist ein alter germanischer Bests. Sie entsprang der Borstellung des naiven Menschen, der noch mit den Tieren lebte und bei scharfer Beobachtung ihres Tuns ihnen seine eignen menschlichen Motive unterschob. Der Fuchs wurde zu einem listenzeichen Strauchdieb, der Wolf zu einem seigen Nimmersatt, der Bär zu einem täppischen Poltron. Goethe hatte den alten "Reinese Boß" erneuert. Bei ihm ist das Reich der Tiere das Abbild des menschlichen, ähnlich wie in den "Bögeln" des Aristophanes, die Heine damals, angeregt durch die Berliner Aufführung der "Frösche", sas. Es ließe sich noch die eine oder andre Tierdichtung nennen, die dem Dichter vielleicht bekannt war, sie mögen seine Phantasie angeregt haben, aber einen unmittelbaren Einfluß haben sie nicht ausgeübt.

Diese hiftorischen Untersuchungen sind wichtig für die Begiehungen bes Dichters zu seinem Werk, weniger für die bes Lefers, zumal des heutigen, der den Rämpfen von damals mit einem bebingten Interesse gegenübersteht. Beine hat ben Stoff in bas Gebiet ber reinen Runft erhoben, und bort gibt es überhaupt feine Politif mehr. Dort berrichen Laune und Wit, humor und Fronie in souveraner Freiheit, aber fie richten sich gegen Wesen, die nur in der Boefie und durch die Boefie beftehen. Dort ift der Bar ein Bar, ber so gut wie Cervantes' ober Hoffmanns hund Berganga fehr fluge Reden halt, dort ift ber Jager wirklich ber Sohn einer Bere, und der Verfasser, der sich personlich einführt, ift nicht mehr S. Beine aus Baris, sondern der Dichter ichlechthin. Dieje Gestalten haben eine symbolische Bedeutung wie alles in der Runft, aber keine politische. Beil die Dichtung mehr enthält als einen Ausfall gegen Tagesgrößen, weil sie reinfte Poefie bietet, barum fonnen wir sie noch heute lesen. Es sind nicht einzelne gute Wipe, nicht die großartigen Naturschilderungen, die sie uns interessant machen, sondern es ift ber freie, wundervolle humor bes Gangen, ber uns wie in Uriofts "Roland" ju Soben emportragt, wo jedes stoffliche Interesse aufhört.

"Ift das nicht das fromme gauten ber verlornen Waldfapelle?

Rlingelt ichalkhaft nicht bazwischen bie bekannte Schellenkappe?

"In die Nachtigallenchöre bricht herein der Bärenbrummbaß, dumpf und grollend, dieser wechselt wieder ab mit Geisterlispeln!

"Bahnsinn, ber sich klug gebarbet! Beisheit, welche überschnappt; Sterbeseufzer, welche plöplich sich verwandeln in Gelächter!" . . .

Ja, mein Freund, es sind die Rlange aus der längst verschollnen Traumzeit; nur daß oft moderne Triller gauteln durch den alten Grundton.

Die "mobernen Triller" wie die Berzauberung des Schwabendichters empfinden wir heute als Störung, für die Zeitgenossen besaßen sie einen besonderen Reiz. Sie zerreißen die Stimmung der Sommernacht, den wunderbaren Bären- und Geistertraum, und mahnen uns daran, daß dieser Dichter nicht nur ein großer romantischer Genius war, sondern leider auch ein literarischer und politischer Klopfsechter.

Als Form hat Heine reimlose, vierfüßige Trochäen gewählt, von denen immer vier zu einer Strophe zusammengesaßt sind. Man rühmt diesem Versmaß nach, daß es in seiner Monotonie die Plumpheit des Bärentanzes glücklich abmale. Es mag sein. Aber Heine weiß diesen Vers auch für andre Zwecke zu gebrauchen, er gibt ihm eine Grazie und Schmiegsamkeit, eine hüpfende Elastizität und Beweglichkeit, daß er sich jeder Stimmung und jeder Empsindung anpaßt. Die Schilberungen der Gedirge, die Nachtsahrt über den gespenstischen See, das Vild der drei Göttinnen des Geisterzuges sind gewiß frei von jeder Plumpheit. Der Rhythmus geht hier völlig in der Stimmung aus. Der Klassister bewegt sich in dem steigenden Rhythmus, der der deutschen Sprache gemäß ist, der Romantiker in dem sallenden, der im Widerspruch zur Sprache verläuft, der eine im Jambus, der andre im Trochäus, um diese

zwar nicht passenden, aber üblichen griechischen Bezeichnungen zu verwenden. Aber gerade aus dem Gegensatz zwischen Schall und Wort lassen sich sehr starke Klangwirkungen erzielen, die der klassischen Ruhe die romantische Bewegung entgegenstellen.

Als Motto hat Heine dem Gedicht ein Zitat aus Freiligraths "Mohrenfürft" vorgesett:

Aus dem schimmernden weißen Zelte hervor tritt der schlachtgerüftete fürstliche Mohr; so tritt aus schimmernder Wolken Tor ber Mond, der verfinsterte, dunkle, hervor.

Freiligrath war damals noch nicht als politischer Dichter und Tendenzpoet aufgetreten, er schwelgte noch in einem von Victor Huge übernommenen wortreichen Exotismus. Heine konnte sich schon mit dem Phrasenschwall des Franzosen nicht befreunden, geschweige mit dem seines deutschen Nachahmers. Er, der durch seine Abstammung von der Romantif daran gewöhnt war, die Einfachheit des Bolksliedes als höchste Poesie zu betrachten, fand den geschraubten, aber allgemein bewunderten Schwulft des "Löwenritts" oder des "Mohrenfürsten" grotesk. Das groteske Zitat von dem "verfinsterten, dunkeln Mond" und dem "schimmernden weißen Zelt" wurde zum Leitmotiv der grotesken Dichtung, das im neckschen Spiel immer wieder durchklingt, bis am Schluß der Mohrenkönig selber auftritt als wohlgenährter Wärter der schwarzen Mumma im zoologischen Garten. Er hat sich ein Bäuchlein angemästet:

Aus dem Hemde schaut's hervor, wie'n schwarzer Mond, ber aus weißen Wolfen tritt.

Heines einzelne Werke haben ben vollen Eindruck auf die Zeitgenoffen vielfach versehlt, weil sie stückweise in Zeitschriften erschienen. Kam später die Buchausgabe heraus, so war der Reiz der Neuheit und damit das Interesse, zum mindesten das der Kritik stark beeinträchtigt. So ging es auch "Utta Troll". Ein Kunstwerk muß als Ganzes wirken, die einzelnen Abschnitte konnten nur als polemische Außerungen ersaßt werden. Heine sah voraus, daß der

"ganze Landsturm des Patriotismus" über ihn und seine "Frivolität" herfallen würde. Er sollte mehr als recht behalten. Nicht
nur die liberalen Patrioten, sondern ebenso die Republikaner zeterten
über die Berhöhnung ihrer heiligsten Ideale. "Atta Troll" wurde
ausschließlich als polemisches, nicht als poetisches Werk gewürdigt.
Heine selbst hat die Bedeutung dieser reizvollen Dichtung in der
nachträglichen Widmung an Barnhagen klargelegt, in der er kühn,
aber nicht unberechtigt den Bergleich mit Ariosts unsterblichem
Liede heraussorderte. Er wiederholt dort noch einmal alles, was ihn
von den neuen Dichtern, des "Bölkerfrühlings kolossalen Maienkäsern",
trennt und zieht sich stolz in das Reich der reinen Poesie zurück:

Uch, es ift vielleicht das lette freie Balblied ber Romantik! In des Tages Brand- und Schlachtlärm wird es kummerlich verhallen.

Undre Zeiten, andre Bögel! andre Bögel, andre Lieber! Belch ein Schnattern, wie von Gänsen, die das Kapitol gerettet!

Welch ein Zwitschern! Das sind Spaten, Pfennigslichtchen in ben Krallen; sie gebärden sich wie Jovis Abler mit bem Donnerkeil!

Welch ein Gurren! Turteltauben, liebefatt, sie wollen hassen, und hinfüro, statt der Benus, nur Bellonas Wagen ziehen!

Welch ein Sumsen, welterschütternd! Das sind ja des Bölkerfrühlings , kolossale Maienkäser, von Berserkerwut ergriffen:

Andre Zeiten, andre Bögel! andre Bögel, andre Lieder! Sie gefielen mir vielleicht, wenn ich andre Ohren hätte.

Aber bei aller Gegnerschaft wußte der Dichter, daß zum Schluß er selber der geistige Bater der Tendenzpoesie war, daß er als

erster den Strom der Poesse in den Lärm des Tages gelenkt hatte. Mochten ihm die neuen Lieder mißfallen, es waren die Klänge, die er gelehrt hatte, nur daß jett der Chor der Demokraten unissond die Melodie gröhlte, die der aristokratische Solist einst elegant angeschlagen. In dieser Erkenntnis schried er gleichzeitig mit der poetischen Widmung des "Atta Troll" an Barnhagen die bedeutsamen Zeilen: "Das gebührte Ihnen, denn Sie sind mein wahlsverwandtester Wassendruder gewesen, in Spiel und Ernst. Sie haben, gleich mir, die alte Zeit begraben helsen und bei der neuen Hebammendienst geleistet — ja, wir haben sie zutage gesördert und erschrecken. — Es geht uns wie dem armen Huhn, das Enteneier ausgebrütet hat und mit Entsehen sieht, wie die junge Brut sich ins Wasser stützt und wohlgefällig schwimmt!"

Mit "Atta Troll" kehrte Heine zur Poesse zurück. Die Aussiche der "Lutetia" blieben sein letztes größeres Prosawerk. Er hatte genug von der Politik; er schied zwar aus der politischen Arena nicht aus, aber er beteiligte sich an den Meinungskämpsen des Tages nur noch als Dichter in poetischer Form. Das ist kein Zufall. Wie "Atta Troll" ein Nachruf der untergehenden Romantik war, so "Lutetia" ein Klagelied um das aus der Julirevolution erwachsene Bürgerkönigtum. Heine fühlte sich fremd in der neuen Zeit und als Politiker hatte er ihr nichts mehr zu sagen.

Mit der jungen Generation trat Beine, so energisch er ihre Poefie ablehnte, in innige persönliche Beziehungen. Gerade benen, die am lautesten der Tendenz gehuldigt und für die Freiheit gefungen hatten, murde ber Boden in Deutschland bald zu heiß. Einer nach dem andern siedelte für fürzere oder längere Reit nach bem fichern Paris über. Dingelftedt machte den Anfang und trot ber verschiedenen Spottlieder über den "fosmopolitischen Rachtmächter" tam er mit Beine in freundschaftlichen Verkehr. Bermegh folgte bald nach, und wenn er auch durch seine aufgeblähte Boeteneitelkeit unsern Dichter gurückstieß, so konnten beide doch an derselben Zeitschrift mitarbeiten. Auch ber grimme Ruge erschien am Seineftrand, der Jünger Begels, der aus der Lehre des Meisters die radikalsten Folgerungen zog. Seine verzieh leicht. Mit Sumor zeigte er bem Neuankömmling, daß er bessen Totschlagefritit glänzend überlebt habe, und ließ es fich angelegen fein, den offenbar gleichgefinnten Freund in die edelften Beheimniffe ber Barifer Ruche einzuweihen. Auch mit Karl Marx, bem nachmaligen Verfasser bes "Kapitals" und bessen gebildeter Frau verkehrte Beine viel in jenen Jahren. Der fünftige Schöpfer ber internationalen Sozialdemokratie stand damals dem Kommunismus noch fern, er zählte sich noch zu den Liberalen, freilich wie Ruge zu ihrem extremsten Flügel, der die nationale Schwenkung der Mehrheit nicht mitmachte. Durch ihre kosmopolitische, nicht durch ihre republikanische Gefinnung befagen sie Fühlung zu Beine. Auch mit dem zweiten Begründer der deutschen Sozialbemofratie, mit Ferdinand Laffalle, verbanden ihn enge Beziehungen. Er fam allerdings erft einige Jahre später nach Baris, als Marx die Stadt schon verlassen hatte, und auch er trug sich damals noch nicht mit kommunistischen Ideen. Der Dichter bewunderte Diefen "ausgeprägten Sohn der neuen Zeit, der nichts von Entsagung und Bescheidenheit miffen" wollte, aufs höchste, er bewunderte die Gelehrsamkeit, das Wiffen,

ben Scharssinn, die Energie und die Geschicklichkeit des jungen Freundes, er bewunderte aber beinahe noch mehr seine Respekt-losigkeit und seine Frechheit. Mit größter Sorge, wie er ihm selber und seinem Bater in Breslau schrieb, dachte er an die Zukunft des frühreisen Jünglings, der mit dem grenzenlosesten Ehrgeiz eine aussichweisende Genußsucht verband, der die größten Fähigkeiten besaß, aber noch größere in seiner maßlosen Sielkeit vorspiegelte. Heine erkannte auch diese Seite seines Charakters und bezeichnete ihn oft troß seiner Bewunderung als einen Komödianten, der einst das Opfer einer "Cabotine" (Schmierenschanspielerin) werden würde. Auch darin hat er recht gehabt, denn etwas Bessers war Helene v. Dönniges nicht, durch die Lassalle den Tod fand, wenn sie auch die Bretter erst lange nach dem Tode dieses begabten Theaterhelden betrat.

Durch den Umgang mit diesen Männern glitt Beine in eine rabikalere Richtung, die ben Unichanungen ber "Lutetia" und bes "Atta Troll", wenn man das Epos politisch auffaffen darf, in feiner Beise entsprach. Satte er in seinen Berichten für die "Allgemeine Beitung" bie fonftitutionelle Monarchie verteidigt und fogar bas parlamentarische System verworfen, so machte er gleichzeitig gemeinfame Sache mit den schärfften Republifanern und wurde Mitarbeiter an ihrer Zeitschrift. Durch diefen Widerspruch fchuf er fich Reinde in beiden Lagern und wurde von feiner Seite ernft genommen. Er erichien unzuverlässig, ja man zieh ihn des Verrates und schob ihm unlautere Beweggrunde unter. Die Zeitgenoffen begriffen nicht und konnten auch nicht begreifen, daß bieje Zweideutigkeit durch Beines hiftorische Stellung bedingt mar, daß er ein Romantifer war, der fich in die Gegenwart verirrt hatte, ein Sproß ber Bergangenheit, der sich in dem Realismus des Tages nicht zurecht= finden tonnte. Beines Stellung an der Wende zweier Zeiten erflart fein Schwanfen, er mar in die Widersprüche bes Jahrhunderts verftrickt und wie viele andere nicht ftark genug, feinen eignen graden Weg zu finden. Wenn er damals Friedrich Wilhelm IV. verspottete, weil er fich zugleich für Sophofles und die Knute begeisterte und beute vorwarts, morgen rudwarts ging, fo fonnte

ber gekrönte Romantiker dem ungekrönten den Vorwurf zurückgeben, denn auch er rief heute nach den Bajonetten des Marschall Soult, um den Thron zu stüßen, und am nächsten Tage hehte er durch verschärfte Bérangersche Spottlieder die Völker gegen die Monarchie. Auch der Dichter konnte mit gewissen Variationen wie der König von sich sagen:

Ich ward ein Zwitter, ein Mittelbing, bas weder Fleisch noch Fisch ist, das von den Extremen unserer Zeit ein närrisches Gemisch ist.

Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht gut, nicht bumm und nicht gescheute, und wenn ich gestern vorwärts ging, so geh' ich ruckwärts heute;

ein aufgeklärter Obskurant, und weber Hengst noch Stute, ja, ich begeistre mich zugleich für Sophokles und die Knute.

(II, 195.)

Der Dichter wie der König waren unfrei, sie waren das, was die widerspruchsvolle Zeit aus ihnen machte.

Durch den Zuzug der Marx, Ruge, Herwegh, denen eine zahlereiche Gesolgschaft nachlief, wurde Paris in den vierziger Jahren mehr als je der Mittelpunkt der deutschen Republikaner. Sie waren nicht mehr so harmlos wie zu Börnes Zeiten, es waren nicht mehr nur weltfremde Träumer und edle Idealisten, sondern auch Männer der Tat, die vor der Gewalt nicht zurüchschreckten. Wie man in Deutschland selbst praktischer wurde, so auch in dieser versprengten Flüchtlingskolonie. Sie unterhielt durch Briefe und Broschüren eine wirksame Agitation in der Heimat, während die deutschen Zeitungen, die in Paris erschienen, selten und nur in vereinzelten Exemplaren den Weg über den Khein fanden. Heine war sowohl Mitarbeiter an den "Deutschsfranzösischen Jahrbüchern", die von Warz und Ruge herausgegeben wurden, wie an dem "Vorwärts", dem Wochenblatt Heinrich Börnsteins. Die "Jahrbücher" versschwanden bald wieder von der Bildsläche, da die beiden Redakteure

fich nicht vertrugen und fich bald mehr befehdeten als die gemeinfamen Gegner. Um fo mehr lag bem Dichter baran, ben bis babin unbedeutenden "Bormarts" auf eine gemiffe Sohe zu bringen. Er redete Ruge zu, die Leitung zu übernehmen, doch diefer lehnte ab: er selber verspurte auch wenig Reigung, sich als Redakteur zu betätigen, obgleich ein Geldgeber für diesen Fall bereit war, das Blatt mit 40000 Franken, die es bringend benötigte, ju unterftugen. Man berief deshalb einen gewiffen Bernays aus Mannheim in die Redaktion, einen der wenigen, die damals ichon ausgesprochen sozialistischen Anschauungen hulbigten. Das Blatt nahm unter ihm einen fehr wüften Ton an, vor allem erging er sich in fo gehäffigen Musfällen auf verichiedene deutsche Bundesfürsten, daß sie felbst unter der frangösischen Preffreiheit nicht geduldet werden konnten. Buigot befahl dem Staatsanwalt einzuschreiten, um den unvermeidlichen Beichwerden der beutichen Regierungen zuvorzufommen. Die preußische war aber ichon unterwegs und forderte in energischem Ton die Unterdrückung der revolutionären Brovaganda, die durch ihre Druckerzeugnisse den Umsturg in Deutschland vorbereitete. Bernans wurde zu einer mehrmonatlichen Gefängnisftrafe verurteilt, die übrigen Mitarbeiter des "Borwarts" murden ausgewiesen. Marr ging nach London, Ruge fehrte nach Dresben guruck, andere juchten ihr Beil in Amerita. Beine durfte in Baris bleiben, man nahm an, daß er langft bas frangofiiche Burgerrecht erworben habe, ebenfo Berwegh, ber als Schweizer von feinem Gefandten geichütt murbe. Der "Vorwarts" felbit ftellte fein Ericheinen ein.

Heiner hat in den beiden Pariser Zeitschriften einen großen Teil seiner politisch-satirischen Gedichte, die sog. "Zeitgedichte" (I, 301), veröffentlicht, besonders die "Lobgesänge auf König Ludwig" von Bayern, den er dereinst als den freien Herrscher eines freien Bolkes gerühmt hatte, und die Berse auf Friedrich Wilhelm IV., der mit mehr Berechtigung als sein wohlmeinender süddeutscher Kollege als schnapsliebender "Kaiser von China" oder als champagnersfreudiger "Neuer Alexander" verspottet wurde. Durch diese Angrisse wurde die "Tribunatsreputation" des Dichters, wie er an Gustav

Kolb schrieb, zu seiner eignen Überraschung plötlich "renoviert". Biele von diesen "Zeitgedichten" wurden schon 1844 in den "Neuen Gedichten" zusammengestellt, andere später in die "Vermischten Schriften" aufgenommen, manche wurden in deutschen Zeitschriften gestruckt und nicht wenige behielt der Verfasser zurück, so daß sie erst aus seinem Nachlaß publiziert wurden. Die Elstersche Heineausgabe gibt auf diese Fragen genau Auskunft, für uns kommen diese Einzelheiten nicht in Betracht, sondern es ist nur von Wichtigkeit, daß die politische Lyrik des Dichters etwa gleichzeitig mit dem "Atta Troll" beginnt.

Das kleine Epos hatte ihm gezeigt, daß er in seiner Boesie eine schärfere satirische Waffe besaß als in seiner Brosa, und es locte ihn, dieses spitige Florett mit der tödlichen Treffficher= beit zu handhaben, die feiner Satire eigen mar; fei es um einen verhaften Gegner zu erlegen, fei es zu spotten um bes Spottes willen. Beine befaß in seinem Wit eine furchtbare Waffe, wie kein moderner Dichter außer Voltaire und Molière. Aber wenn seine Freunde dem Berfasser des "Tartuffe" nachrühmten, daß er seinen Spott nie migbraucht habe, so wird der deutsche Dichter auf dieses Lob verzichten muffen. Er hat seine geiftige Überlegenheit in rücksichtslosester Weise ausgenutt, nicht um einer Sache zu dienen, sondern um seine Laune an Bersonen auszulaffen, die ihm gerade aus irgendeinem Grunde lächerlich erschienen. Was in seinen Gesichtsfreis tommt, wird verhöhnt, die Tendenzdichter wie Dingelstedt und Herwegh, die Könige Ludwig I. und Friedrich Wilhelm IV., ber Theologe Baulus und der Philosoph Schelling, die Komponisten Meyerbeer und Richard Wagner, die Juden wie die Chriften, die Liberalen und Republifaner wie die Reaftionare, die Freiheitsmänner und Flottenschwärmer wie die Servilen. Db die Leute dichten oder philosophieren, ob sie für ihre Freiheit fämpfen ober fich unterwerfen, ob fie musigieren ober Schiffe bauen, alles erscheint Beine gleich lächerlich. Es gibt nichts, was er schont, nichts, was er achtet ober ernft nimmt. Sein Bemut ift wie ein Hohlsviegel, ber, mag er wollen ober nicht, jede Erscheinung verzerrt wiedergibt. Die Bergerrungen find außerordentlich wißig, man lacht

noch heute über sie, selbst in den Zeitgedichten bleibt Heine ein großer Künstler und versteht es durch seine Kunst, die Gegenstände seines Spottes aus dem Rahmen der Zeitlichkeit herauszuheben. Aber dieses Lachen ist ditter. Man fragt sich, was soll diese Flut von Hohn? Was will der Versasser eigentlich? Kommt diese schwarze Galle aus einer totwunden Seele wie die Leopardis, die das eigne Weh in ein grelles Gelächter austönen läßt? Durchaus nicht. Heine amüsiert sich dabei vortrefslich. Will er sich an Feinden rächen, die ihn tödlich gekränkt haben? Auch das nicht. Er kennt die meisten seiner Opfer überhaupt nicht. Will er seine Sache zum Siege sühren? Er hat ja keine, er hält sich nur an Personen. Will er diese Menschen oder überhaupt die Menschheit bessern? Er denkt nicht daran. Er würde zum Gegenstand seines eignen Spottes werden, wenn er so hinverbrannte Träume hegte.

Beines Satire ift Selbstzwed. Wie er früher für die Autonomie ber Runft eintrat, so jest für die des Wiges, für die Autonomie ber Negation. Der Dichter ift beseelt von ber Sucht zu negieren, er negiert nicht etwa nur bas Große, sonbern einfach alles, mas ihm unter die Augen fommt. Er begeifert, beschimpft und gerreißt alles, gang gleichgültig ob er es liebt ober haft, ob er ihm freund= lich ober feindlich gegenüberfteht. Auch in "Atta Troll" verschwendete er Sohn, Spott, Wit und Satire mit vollen Sanden, aber hinter biefen negativen Rraften ftand ein Begenwert, fie maren berufen, bie "unveräußerlichen Rechte bes Genius", die Runft felber ju ichugen. Darum erhob fich ber Dichter bes fleinen Epos gur Sobe bes befreienden humors, weil eine positive Rraft seine Reber beflügelte. Den "Zeitgebichten" fehlt jeder positive Gegenwert, fie find der Ausbruck einer innern Leere, die an nichts Freude hat, ber Blafiertheit, die an nichts glaubt, ber feelischen Stumpfheit, bie feiner Teilnahme mehr fähig ift, turz bes geiftigen Nihilismus.

Man darf nicht von Zerstörungswut reden. Heine ift kein Dämon ber Vernichtung, dazu gehört Leidenschaft, Größe, Wut, Erbitterung, Eigenschaften, die diesem müden Mann völlig sehlen. Er will keinen Zusammenbruch, benn dabei geht es nicht ohne Lärm ab, und dieser

Dichter hat sehr feine Nerven, fast so feine wie sein romantischer Rollege Gent, ben schon ber Knall einer zugeschlagenen Tür entfette. Beine will Rube, Rube um jeden Breif. Es ift der Standvunkt der "Lutetia", wo er auch für die Erhaltung des Bestehenden eintrat, so wenig es ihm auch gefallen mochte. So lehnt er auch in ben "Zeitgebichten" alles ab, was auf eine Beranberung bes bestehenden Ruftandes, eine Bewegung im Gegensat zu der ersehnten Rube hinzielt. Sie mag von rechts oder links kommen, ein Fortschritt ober Rudichritt sein, sie wird mitleiblos verworfen. Beine begreift nicht mehr, daß es Menschen gibt, die etwas tun, die sich für eine Idee begeiftern und die Hoffnung hegen, etwas Positives zu schaffen. Es erscheint ihm unaussprechlich tomisch. Goethe sagt einmal zu Edermann, daß ber Sandelnde immer beichränft fei: es fällt nicht schwer zu zeigen, daß er mehr als das, daß er ein Narr ift. Und Beine zeigt es. Wenn Leopardi ausruft: Die Welt ift Rot, so antwortet er: Die Welt ift Dummheit. Der Romantifer tritt der Wirklichkeit entweder als pathetischer Ankläger oder gersekender Satirifer gegenüber. Der Unterschied ift weniger groß. als es scheint, benn beides geht auf dasselbe romantische Grund= gefühl zurück. Weder ber eine noch ber andre fann die objektive Welt ernft nehmen, ernft nimmt er nur fich felber. Beine ift fich immer Selbstzweck gewesen trot aller Ideen, für die er fich begeisterte. Aber damals, als er jung war, hatte er Freude an sich selbst, jest ift der Resch der Jugend geleert, was soll er da noch, er, ber nichts besitt als sein altes mube gewordenes Ich und seine Runft ober Runftfertigkeit? Ihm bleibt nur bas eine, Die eigene Nichtigkeit an allen auszulaffen, die fich einreden, nicht gleich nichtig zu sein. Diese Stimmung ift nicht etwa durch die Krankheit des Dichters erzeugt, fie bestand schon Jahre vor ihrem Ausbruch, im Gegenteil, durch die Krankheit wird wieder etwas Positives in sein Leben getragen. Denn Leiden ift Bejahung des Lebens, und dies entsetliche Leiden, das er erduldet, höchste Lebensbejahung.

Unter ben "Zeitgedichten" befinden sich einige, die sich direkt an Deutschland wenden. Das eine wurde im Sommer 1840 geschrieben:

Deutschland ift noch ein kleines Kind, boch die Sonne ift seine Amme, sie jäugt es nicht mit stiller Milch, sie jäugt es mit wilder Flamme,

bas andre, "Nachtgedanken", drei Sahre später:

Dent' ich an Deutschland in ber Nacht, bann bin ich um ben Schlaf gebracht, ich tann nicht mehr bie Augen schließen, und meine heißen Tranen fliegen.

Auch diese Gedichte find wie die ähnlichen Klänge der "Berschiebenen" nicht patriotisch, sondern nur ein Ausbruck ber Sehnsucht nach des Dichters verlorener Jugend, die fich in feiner Borftellung mit Deutschland, bem Schauplat biefer Jugend, ibentifizierte. Un bas gegenwärtige Deutschland hat er babei überhaupt nicht gebacht. Es ift verfehlt, Beine jede nationale Empfindung abzusprechen. Er hat fich vielleicht nicht immer als Deutscher, aber immer als beutscher Dichter gefühlt, aber fein Deutschland, jum mindeften bas Deutschland dieser Gedichte, hat mit dem wirklichen Lande, das damals in schwierigen Rämpfen seine Ginheit und Freiheit zu erringen versuchte, nichts zu tun. Es ift die Beimat seiner Rindheit, allenfalls ber Wohnsitz seiner alternden Mutter, im übrigen aber nur eine Idee, eine Idee mit einer Bergangenheit und einer Bufunft. Denn Diejes Deutschland mar der hort der Romantit, und es wird etwas noch viel Schöneres werben. Es wird fich in fagenhaft ferner Beit wie ein Siegfried erheben, ben Drachen toten und die Reichofleinodien erobern. Aber zwischen dem Ginft der Bergangenheit und bem ber Bukunft befitt die Idee feine Gegenwart, im Gegenteil, sie ift gegenwartfeindlich. Gie unterbindet jedes praftische Sandeln, indem fie mit dem Bewesenen troftet und auf das Rommende vertroftet. Die 3bee diefes Deutschland flieft aus der damaligen Auffassung Beines, die jedem praftischen Wollen und Tun abgeneigt mar.

In den "Zeitgedichten" steht das ergreifende Weberlied, das durch die Hungerrevolte dieser jammervollen Industriearbeiter im Jahre 1847 hervorgerufen wurde:

Im buftern Auge keine Träne, Sie sigen am Bebstuhl und fletschen die Zähne: "Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreisachen Fluch wir weben, wir weben!

"Ein Fluch bem Gotte, zu bem wir gebeten in Winterstälte und Hungersnöten; wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geafft und gefoppt und genarrt — wir weben, wir weben!

"Ein Fluch bem König, bem König der Neichen, ben unser Elend nicht konnte erweichen, der den letten Groschen von uns erpreßt, aund uns wie Hunde erschießen läßt — wir weben, wir weben!

"Ein Fluch dem falschen Baterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnist und Moder den Burm erquickt wir weben, wir weben!

"Das Schiffchen sliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht — Altbeutschland, wir weben bein Leichentuch, wir weben hinein den dreisachen Fluch, wir weben, und weben!"

(II, 177.)

In den fünf Strophen liegt mehr Poesie als in dem langen Drama Gerhardt Hauptmanns, ja mehr als in der gesamten Arme-Leute-Dichtung der letzten dreißig Jahre. Mehr soziales Mitgefühl mögen unsre Modernen besitzen, Heine war der größere Dichter. Er schried das Gedicht in Paris, nicht in Berlin oder Breslau, und an Ort Stelle im Anblick der hungernden Weber hätte er es sicher nicht geschrieben. Er wollte damit nicht zur Revolution aufreizen. Die Not der Weber war ihm kein politisches, sondern ein poetisches Motiv, und gerade dadurch konnte er es so meisterhaft in der Stimmung ausgehen lassen. Jedes einzelne dieser satirischen Zeitzgedichte mag revolutionär wirken, dadurch erklärt sich, daß sie vers boten wurden, ja daß der Dichter sie überhaupt nicht drucken durfte

und daß eines sogar noch heute in den Ausgaben fehlt; die Gesamtheit der Gedichte hat für den, der sich den Seelenzustand des Verfassers vergegenwärtigt, die entgegengesetzte Bedeutung. Aus ihnen spricht kein Mann, der zum Umsturz, ja überhaupt zu Taten aufreizt, sondern ein Künstler, dem die Ruhe das Höchste ist und dem alles praktische Handeln zwecklos erscheint.

Die "Zeitgedichte" erregten großes Aufsehen. Allem, was Heine in Bersen schrieb, blieb die Gunft des deutschen Publikums immer treu. Die "Neuen Gedichte" wurden sehr stark begehrt und die verschiedenen Auflagen des "Buches der Lieder", die sich jetzt in immer kürzeren Abständen folgten, bewiesen, daß er als Dichter mehr denn je geschätzt wurde.

Heine lebte jetzt im dreizehnten Jahre in der Fremde, ohne daß er einen seiner nächsten Angehörigen gesehen hatte. Bei seinem starken Familiengefühl war daß ein großes Opfer. Es drängte ihn, die alte zweiundsiedzigjährige Mutter, deren Tage nach menschslicher Voraussicht bald abgeschlossen waren, wiederzusehen.

Die Mutter liegt mir stets im Sinn. Bwölf lange Jahre flossen hin, zwölf lange Jahre sind verflossen, seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Rach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr, wenn nicht die Mutter dorten war'; das Baterland wird nie verderben, jedoch die alte Krau kann fierben.

Aber er hatte es immer abgelehnt, nach Deutschland zu kommen, und noch im Frühjahr 1843 schrieb er an seinen Bruder Max, daß er "nie und nimmer" in die Heimat zurückkehren werde. Vermutlich hätte er seine Sehnsucht nach Mutter und Schwester noch weiter unterdrückt, wenn nicht seine damals sehr ernste Krankheit ihn gemahnt hätte, an seine und seiner Frau Zukunft zu denken. Dazu war eine Aussprache mit Campe notwendig. So entschloß er sich im Herbst 1843 zur Reise nach Hamburg. Da der preußische Gesandte ihm das Visum zu der Fahrt über Aachen—Köln nicht

erteilte, reifte er über Bruffel, Amfterdam und von bort gu Schiff nach Bremen und hamburg, ohne preußisches Gebiet zu berühren. Um 30. Oftober traf er bei ben Seinen ein. Die Frende bes Wiebersehens war groß, bie Mutter "glücklich", bie "Schwefter außer fich vor Entzücken" und felbft ber Lowe ber Familie, der reiche Onkel, fand an dem berühmten Reffen "alle erdentlichen guten Eigenschaften". Beine wußte fich sehr beliebt zu machen, obgleich es ihm mitunter eine "faure Arbeit" war, den "unintereffanten Samburgern" zu gefallen. Für Schwefter und Richte ließ er Bute aus Paris tommen, an Salomons Raffe ftellte er nicht die geringften Unsprüche, und Therese, die einft geliebte, war, wie Elfter annimmt, nicht abgeneigt, die vor fünfzehn Sahren ge= löften Beziehungen zu bem icharmanten Better zu erneuern. Sie war jest mit dem Präsidenten des Handelsgerichts Halle verheiratet, ber in seinem unruhigen Ehrgeiz ben häuslichen Unsprüchen ber verwöhnten, finderlosen Frau nicht genügte. Auch seine erfte Liebe Amalie fah ber Dichter wieder, fie weilte bamals mit ihrer zweiten Tochter zu Besuch in Samburg.

Die Stadt selbst hatte sich durch den großen Brand vom Jahre 1842 sehr verändert. Heine selbst schrieb damals einen kurzen Artikel (VII, 372) über die Katastrophe, in dem er die Sympathien der Pariser für sein "armes Hamburg" rühmte und die Größe des Unglücks schilderte. Ganze Straßenzüge im Stadtinnern waren zerstört, viele Stätten verschwunden, die Zeugen seiner Jugend waren, und selbst Inlius Campes Geschäftslokal war niedergebrannt. Die Mildtätigkeit der ganzen Welt hatte der Not wirksam gesteuert, so daß bei seiner Ankunst, anderthalb Jahr nach dem Ereignis, schon viel wieder ausgebaut war.

Der Aufenthalt des Dichters sollte nicht mehr als vierzehn Tage bauern. Es war ihm sehr schwer geworden, sich von Mathilbe zu trennen, und mit Ungedulb und sorgender Eifersucht gedachte er seiner fernen Frau, die er für die Dauer seiner Abwesenheit in einer Pension untergebracht hatte. Doch die Verhandlungen mit Campe zogen sich in die Länge. So liebenswürdig er seinen besten

Autor empfing, so gah mar er in der Berteidigung feiner Raffe. Erst Ende des Monats tam der Bertrag zustande, burch den der Dichter bas unbeschränkte Recht zur Ausbeutung feiner bis babin erschienenen Werke an Campe für eine Jahregrente von 2400 Franken übertrug, die nach Ablauf des bisherigen Bertrages, alfo vom Jahre 1848 laufen und bei bem Tobe bes Empfängers auf beffen Witme übergeben follte. Gelbft für bie bamalige Zeit mar ber Breis, wenn man Seines Popularität in Betracht zieht, lächerlich niedrig. Campe nutte die Unerfahrenheit seines Schriftstellers und beffen Sorge, für den Fall seines balbigen Todes seiner Witwe eine feste Rente zu hinterlaffen, in rudfichtslosefter Beise aus. Immerhin, Beine war zufrieden; ftolz schrieb er Mathilben, daß er sich "in vier Jahren 200 Franken monatlich mehr verschafft habe und daß auch der Anfang gemacht fei, ihre Ginnahmen nach seinem Tode zu fixieren". "Es ift die Bflicht jedes Mannes," fügte er hinzu, "für bas Schickfal seiner Frau in seinem Todesfalle zu forgen . . . Das ift fein Berdienft, sondern eine Bflicht."

Der Plan eines Besuches bei Barnhagen tam nicht zur Ausführung. Der Dichter wollte fich nicht so weit bemütigen, die Erlaubnis ber preußischen Regierung einzuholen, nicht einmal burch den befreunbeten Alexander v. Humboldt, und ohne diese Erlaubnis erschien ihm eine Reise nach Berlin zu gewagt. Außerdem brangte es ihn nach Saufe, zu feiner Frau. Go fah er von feinen alten deutschen Freunden feinen außer Detmold auf der Rückreife in Sannover. Er mählte diesmal den Landweg, und er tam auch unbehelligt burch bas preußische Gebiet. Im gangen war der Aufenthalt in Samburg recht erfreulich gewesen. Gesundheitlich war es ihm dort "vortrefflich" ergangen, die beutsche Luft regte seine Phantasie an, und "von fünftigen Aufenthalten in Deutschland" versprach er fich "viel poetische Früchte". Seinen Angehörigen hatte er eine balbige Wiederholung bes Besuches zugefagt, in Begleitung von Mathilben, ba die Samburger barauf brannten, die "Barifer Tante" fennen zu lernen. Schon von Hamburg aus empfahl er ihr, sich mit bem Deutschen vertraut zu machen, ein vergebliches Bemühen, ba

bie Französin über einige mechanisch eingelernte Rebensarten niemals hinaustam. Um Mitte Dezember traf ber Dichter wieder in Paris ein.

Die Frucht seiner Reise nach Deutschland war das "Wintermärchen". Nach seinen Andeutungen darf man annehmen, daß ihm ber Gedanke, seinen Besuch in ber Heimat poetisch zu behandeln. bereits auf der Rückfahrt gekommen war. Die Ausführung ging rasch vonstatten, und schon im Februar 1844 konnte er seinem Berleger melben, daß das "humoriftische Reiseepos" fertig fei. "Sie werben fehr mit mir zufrieden fein," fchrieb er Campe, "und bas Publifum wird mich in meiner mahren Geftalt feben. Meine Gedichte, die neuen, find ein gang neues Genre, verfifigierte Reifebilder, und werben eine höhere Politif atmen als die befannten Stänkerreime." Im April war auch der lette Gefang mit der Widmung an den König von Preußen verfaßt. Mit noch größerer Selbstgefälligkeit bemerkte Beine bamals, daß er zwar nicht prable, aber sicher sei, daß sein Werk "mehr Furore als die populärste Broschure" machen und "bennoch ben bleibenden Wert einer klassischen Dichtung" haben werbe. Ein gleichzeitiges Schreiben an Meyerbeer flingt etwas anders. Ihm schrieb der Dichter, daß sein neues großes Gedicht "politisch und schlecht" fei. "Die Musen mogen es mir verzeihen!" Mag auch bas Lob mit Rücksicht auf den Berleger etwas fräftig aufgetragen sein, so beweist doch schon die Wahl bes Shakespeareschen Titels, daß Seine eine sehr hohe Meinung von seinem Werke hegte. Er scheute sich nicht die Erinnerung an den Größten wachzurufen.

Das "Wintermärchen" (II, 423) sollte ein Seitenstück des "Sommernachtstraumes" sein. Es besitzt aber keinen von den Borzügen, die "Atta Troll" trotz mancher Mängel zu einer großen Dichstung machen, es ist kein Erzeugnis des besreienden Humors, sondern des Witzes. Es ist nur negativ, ohne daß hinter der Negation ein sittslicher Gegenwert stände, und wäre es auch nur eine aus ditteren Lebenserfahrungen gewonnene tief pessimistische Weltanschauung. Der Versfasser amüssert sich selber am besten bei seinem Spott, besser als der Leser, er sühlt sich glücklich, wenn er alles verneint, woran andre glauben,

alles lächerlich macht, was die Narren ernst nehmen. Das Epos ist ein erweitertes Zeitgedicht, das alle Vorzüge, aber noch mehr alle Schwächen dieser Gattung in vergrößertem Maßstabe ausweist. Nahmen diese Gedichte nur eine einzelne zeitliche Erscheinung aufs Korn, so wird in dem "Wintermärchen" alles zusammengefaßt. Es ist ein großes Spottgedicht auf das damalige Deutschland.

Der Besuch in ber Seimat übte auf Seine eine ftarte Wirfung aus. Rach feiner Schrift über Borne fühlte er bas Bedürfnis, gur Boefie zurudzukehren. Seine politischen Prosaschriften hatten ihm viele Enttäuschungen bereitet, um so mehr zog es ihn zur Dichtung. "Atta Troll" zeigte ihm, daß er noch die alte Meisterschaft befaß. Die Reigung zu Bers und Reim wuchs, als nach langen Jahren wieder beutsche Laute an sein Dhr schlugen. Aber ber Dichter war in der Seimat fremd geworden, er fannte fie nur noch durch die gefärbten Schilberungen ber Marg, Ruge und andrer Flüchtlinge. Die paar Wochen in Samburg reichten nicht aus, um bas Bilb zu forrigieren. Seine plante nach seiner Ruckfehr "Briefe über Deutschland", die die "veränderten literarischen, politischen und gesellschaftlichen Zuftande in der Beimat besprechen" follten. Es ift nichts bavon geschrieben worden außer einem turgen Fragment, und die Ursache mar wohl, daß Beine die großen Beränderungen im Vaterlande seit 1831 zwar ahnte, aber nicht so flar erkannte, um fie in einer Brofaschrift festzuhalten. Das "Wintermärchen" zeigt, wie fremd er geworben war. Deutschland mar politisch geworden. Die Bestrebungen waren gewiß vielfach noch unklar, noch ftark belaftet mit pathetischem, literarischem und philosophischem Ballaft, aber die schauende Gabe eines Dichters tonnte die Richtung der Bewegung erkennen. Seine hat von ihr teine Uhnung. Für ihn ift Deutschland noch immer bas Land ber Romantit, bes frommen Rinderglaubens, ber Ergebung und ber Entfagung. Das fleine Sarfenmadchen, bas ihm im erften Rapitel bes "Bintermarchens" an ber Grenze begegnet, ift bafur typifch:

Sie fang von Liebe und Liebesgram, Aufopfrung und Biederfinden

bort oben in jener befferen Welt, wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt verklärt in ew'gen Wonnen.

Sie fang bas alte Entsagungslied, bas Eiapopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Bolf, den großen Lümmel.

Diesem Deutschland der Weltabkehr und des Verzichtes fühlt sich Heine berusen, das Evangelium des irdischen Genusses zu predigen. Er wärmt seine Saint-Simonistische Weisheit auf, die er selber nicht mehr glaubte, ja die er in Paris schon seit Jahren zu den Akten gelegt hatte. Beim Betreten des deutschen Bodens erwachten die alten Erinnerungen. Mit der Religion Saint-Simons in der Brust hatte der Dichter dereinst den Rhein überschritten. Sie hatte sich als eitel erwiesen. Aber der Heimatsrausch verzüngte den gereiften und sebensmüden Mann, und ganz in der Tonart von einst sang er seine Verse:

Ein neues Lieb, ein befferes Lieb, o Freunde, will ich euch dichten! Bir wollen hier auf Erden schon bas himmelreich errichten.

Bir wollen auf Erben glücklich sein, und wollen nicht mehr darben; verschlemmen soll nicht ber faule Bauch, was fleißige hande erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Budererbsen für jedermann, sobald die Schoten plagen! Den himmel überlaffen wir den Engeln und den Spagen.

Mit diefer Beisheit konnte das damalige Deutschland herzlich

wenig anfangen. Dort war man bemüht, sich erft die Stätte gu bereiten, auf der man vielleicht später bas Leben genießen konnte. Dan wollte einen Staat schaffen und philosophierte weder über ben himmel noch über ben himmel auf Erden, sondern man wollte endlich von aller Philosophie lostommen. Man wollte praktisch werden. Selbst wenn bas "Wintermärchen" ein Thyrfossang bes Sinnenrausches, ein "Bochzeitstarmen" jur Bermählung ber "Jungfrau Europa" mit bem Genius ber Freiheit geworben ware, in Deutschland hatte man feine Berwendung bafür gehabt. Aber ber Dichter hat seine Absicht auch nicht erreicht, sein Lied ift tein Erzeugnis bes orgiaftischen Taumels. Beine bemerkte bas felbit, als es gebruckt vorlag. In einem Brief an Campe äußerte er, daß die Sauptstücke fehlten. "Sie werden feben, wie es badurch vollendet sein wird und welcher Nachjubel entsteht." Zu dieser Umarbeitung tam es leider nicht. In der vorliegenden Fassung erhebt sich bas Epos nur selten über bas Niveau bes Zeitgebichtes. Nur einmal schwingt fich ber Dichter zu einer stolzen poetischen Bobe empor, als er mit bem Benfer an ber Seite burch die öben nächtigen Straffen des alten Röln wandelt und in dem gotischen Dome an den tausendjährigen Gebilden des Aberglaubens, an den heiligen drei Königen, das Strafgericht bes befreiten Beiftes vollzieht. Sonft behandelt das Gedicht Beines Reise von der belgischen Grenze durch das Rheinland, Weftfalen und Sannover nach Sambura und zerfällt in lauter einzelne Zeitgedichte. Bald spottet ber Dichter über das preußische Militar, über den Dombauverein, der die "große Zwingburg" bes Geiftes, ben Rolner Dom, weiterbaut, balb über bas patriotifche Gefinge Niflas Becters, balb über ben "hochtorpiftischen Edelmann", den König von Sannover, der es vor Langweile in seiner Residenz nicht aushalten fann, bald über die deutsche Raiseridee und ben Traum von Rotbart im Anffhäuser. Bei der Durchfahrt des Teutoburger Walbes stellt er fich sehr wipig die Folgen vor, die der Berluft ber Bermannsschlacht für Deutschland gehabt hätte:

In unfrem Baterland herrschten jest nur romische Sprache und Sitten,

Bestalen gab' es in München fogar, bie Schwaben biegen Quiriten!

Der Hengstenberg war' ein Harusper und grübelte in den Gedärmen von Ochsen. Neander war' ein Augur, und schaute nach Bögelschwärmen.

Birch-Pfeisser söffe Terpentin, wie einst die römischen Damen, — (man sagt, daß sie dadurch den Urin besonders wohlriechend bekamen).

Der Raumer wäre kein deutscher Lump, er wäre ein röm'scher Lumpacius. Der Freiligrath dichtete ohne Reim, wie weiland Flaccus Horatius.

Der grobe Bettler, Bater Jahn, der hieße jeht Grobianus. Mo hercule! Maßmann spräche Latein, der Marcus Tullius Maßmanus!

Die Bahrheitsfreunde würden jest mit Löwen, Hhänen, Schakalen sich raufen in der Arena, anstatt mit Hunden in kleinen Journalen.

Wir hatten einen Nero jest, ftatt Landesväter brei Dupend. Wir schnitten uns die Abern auf, ben Schergen der Freiheit trupend.

Im nächtigen Walb hält er den "Mitwölsen" eine seierliche Ansprache, in der er versichert, daß er stets einer der Ihren gewesen und künftig sein werde, daß er sich den Schaspelz nur gelegentlich umgehängt habe, "um sich zu wärmen". Das ist eine Absage an die politische Haltung der "Lutetia", ein Berzicht auf den aristokratischen Künstlerstandpunkt des "Atta Troll" und eine glatte Kapitulation vor den Republikanern. Was Heine in dem "Wintermärchen" vorbringt, ist so, daß es nur bei der äußersten Linken Zustimmung sinden konnte. Das Gedicht ist so scharf wie nur die schärfsten Zeitgedichte, die er den Pariser Flüchtlingsblättern geliesert hatte. Durch den Umgang mit Ruge und Genossen war der Dichter in das radikale Fahrwasser geraten. Er wollte nicht nur, wie das bei ihm üblich war, nach dem "Börne" und der "Lutetia" die Fühlung nach links wiederherstellen, er wollte nicht nur den Republikanern, die ihm diese Werke nicht vergaßen, wieder etwas Angenehmes sagen, sondern er ging mit sliegenden Fahnen in ihr Lager über und machte sich ihre Ansichten über Deutschland zu eigen. Er war durch das Verhalten der preußischen Regierung gereizt, der er schon seit dem Fehlschlag seiner Zeitungspläne grollte. Sie hatte jetzt durch kleinliche Schikanen ihm die Reise erschwert, und Heine war kein Mann, der einen Nadelstich nicht durch einen Dolchstoß vergalt. Das ganze Gedicht ist von der Wut gegen Preußen erfüllt, die am Schluß einen mächtigen Aussdruck in der Drohung gegen Friedrich Wilhelm IV. sindet:

Beleid'ge lebendige Dichter nicht, fie haben Flammen und Waffen, die furchtbarer find als Jovis Blig, den ja der Poet erschaffen.

Beleid'ge bie Götter, die alten und neu'n, bes ganzen Olymps Gelichter, und ben höchsten Jehovah obendrein beleid'ge nur nicht den Dichter!

Die Götter bestrasen freilich sehr hart des Menschen Missetaten, das höllenseuer ist ziemlich heiß, dort muß man schmoren und braten —

Doch heilige gibt es, die aus der Glut losbeten ben Günder; burch Spenden an Rirchen und Seelenmeffen wird erworben ein hohes Berwenden.

Und am Ende ber Tage fommt Chriftus herab und bricht die Pforten der Hölle; und halt er auch ein ftrenges Gericht, entschlüpfen wird mancher Geselle.

Doch gibt es höllen, aus beren haft unmöglich jebe Befreiung; hier hilft kein Beten, ohnmächtig ist hier bes Welterlösers Berzeihung. Kennst bu die Hölle bes Dante nicht, die schrecklichen Terzetten? Ben da der Dichter hineingesperrt, ben kann kein Gott mehr retten —

Kein Gott, tein Heiland erlöft ihn je aus biesen singenden Flammen! Nimm dich in acht! daß wir dich nicht zu solcher Hölle verdammen!

In solchen Fällen solgen wir Heine, gleichgültig ob wir als Politiker ihm beistimmen oder nicht. Die Poesie trägt über die Tagesfragen empor. Sobald der Leser aber zu überlegen anfängt, ob der Bersasser recht hat und ob seine Satire begründet ift, ist der poetische Zauber gebrochen. Wir weilen nicht mehr im Lande der Poesie. Wo die Empörung anfängt, hört die Dichtung auf. Das gilt gewiß für den Schluß des "Wintermärchens", in dem eine betrunkene Dirne als Verkörperung der Stadt Hamburg auftritt und in einem Nachtstuhl dem Dichter die Zukunst des deutschen Vaterlandes zeigt. Es ist ekelhaft und wird noch ekelhafter, wenn man dazu die Versicherung erhält, daß das Herz des geschmackvollen Versasser" sein und keusch wie das Feuer" sei und daß die "edelsten Grazien" die Saiten seiner Leier gestimmt haben.

Daran kann keine Berufung auf Aristophanes etwas ändern. Heine hat von dem griechischen Komiker nicht viel gewußt. In der "Romantischen Schule" stellte er ihn als "ritterschaftlichen und olympisch-katholischen" Reaktionär dem Euripides gegenüber und wiederholte die Phrasen der Romantiker über die Weite seiner Weltanschauung, die seine "scherzenden Tragödien" tragischer als die der eigentlichen Tragister mache. Erst nach der Aufführung der "Frösche" in Berlin scheint er den Griechen gelesen zu haben, und da dessen Stücke vor seinen Augen wie vor denen des Romantikers auf dem Thron Gnade sanden, so nahm unser Dichter geschmeichelt den ihm beigelegten Ehrentitel eines deutschen Aristophanes an und verglich sich selbst gerne mit diesem "Liedling der Kamönen". Gewiß besitzen die beiden Dichter Ühnlichkeit, sowohl in der Süßigkeit ihrer Lyrik wie in der Bitterkeit ihrer Satire und der

ungeheuren Grobbeit ihrer Angriffe. Beide hat man als die ungezogenen Lieblinge der Grazien bezeichnet. Aber Beine überfah, was ihn von Aristophanes trennte. Die Romödie des Griechen ift nach ihrer Abstammung und in ihrem innersten Kern phallisches Festspiel mit der Absicht, die Masse der Zuschauer in den orgiaftischen Rausch des Feiertages zu verseten. Beine dagegen spricht ju einem einzelnen Lefer, beffen poetische Stimmung in ber Abfonderung von der Maffe, in der geiftigen Sammlung befteht. In dem bacchischen Jubel, in den alle feine Stücke austlingen, reißt Aristophanes jede Schranke nieder, trampelt die burgerliche Ordnung und Sittlichkeit mit Füßen, benn es foll nichts übrig bleiben als ber Freudentaumel des Festes, in dem alle Dissonangen fich auflösen. Der moderne Rünftler verfolgt weder ben Zweck noch besitzt er die Mittel bes antifen. Durch das Wesen seiner Runft ift ihm im Begensatz zu der hellenischen Dafflofigfeit ein gewiffes Mag geboten. Wenn Ariftophanes Die gröbften Obigoni= täten vorbringt, so find fie durch die Eigenart feiner Romodie gerechtfertigt, und er hat es nicht nötig, altere Dichter als Schwurzeugen aufzurufen. Beine verweift auf bas Borbild bes Griechen. obgleich er ein "blinder Beide" war, ebenso auf Cervantes und Molière, weil er fühlt, daß seine Unflätigkeiten nicht begründet find und einer besonderen Deckung bedürfen. Bas in der antifen Romodie poetisch julaffig ift, ift in einer modernen Dichtung unzuläffig, was bort felbstverftanblich, ift bier gemein.

Mit Behagen ist im "Wintermärchen" alles zusammengetragen, was die Leute in dem damaligen Deutschland verletzen mußte. Selbst gegen Heines bessere Überzeugung. Er wußte längst, daß die Freiheit, sogar die Freiheit, die er meinte, in Frankreich nur ein Schattendasein fristete und nicht mehr unter der blau-weiß-roten Fahne marschierte, er selbst hatte oft genug dargelegt, daß von der Unsähigkeit der französischen Republikaner nichts zu erwarten war. Sogar der gute Geschmack verließ ihn in dieser Dichtung. Die Idee, den Kölner Dom in einen Pferdeskall zu verwandeln, ist unsagdar geschmacklos und über den "aristophanischen" Schluß wäre

jedes weitere Wort zu viel. Wenn er Deutschland erlösen wollte

Bon jenem Kamaschenrittertum, das ekelhaft ein Gemisch ist, von gotischem Wahn und modernem Lug, das weder Fleisch noch Fisch ist

fo war es gewiß eine verfehlte Taktik, diefen Rampf mit Schmut und Stinkbomben zu führen. Seine schrieb im Beifte ber Barifer Clique, Die fich um ben bortigen "Borwarts" scharte, er wollte ihnen zeigen, daß er ein Wolf war und mit den Wölfen heulte und er wollte ben Deutschen zeigen, daß er einen scharfen Stachel zum Stechen befaß. Aber bei allem Wit im einzelnen und bei aller Bissiafeit, mit benen die verschiedenen Erscheinungen vorgenommen werden, ift das "Wintermärchen" als Satire verfehlt. Es richtet sich gegen ein Deutschland, bas, wenn es je bestanden hatte, längst überwunden war, gegen ein Phantasiegebilbe, das nur in ben Röpfen einiger Parifer Flüchtlinge fputte. Das Gebicht fpricht nicht, wie Beine verficherte, "die ganze Barung unserer beutschen Gegenwart" aus, sondern es verhöhnt nur "in der kecksten, persönlichsten Beise" alle diejenigen, die an eine Zukunft Deutschlands glaubten. Gine Satire wird groß durch die Berfonlichkeit bes Satirifers, burch die überlegenheit bes Subjetts über das Obieft, durch das subjektive bessere Weltbild, das er dem schlechteren, objektiven entgegenstellen kann. Diefer Begenwert fehlt im "Wintermärchen", und er allein murbe bie Satire auch ju einer großen Dichtung erheben. Die Regation wirkt nur afthetisch, wenn sie im Dienste der Bejahung steht. Als der Tyrann von Sprakus ben Staat ber Athener kennen lernen wollte, verwies ihn Plato auf die Romödien des Aristophanes. Niemand, der sich ein Bild von dem Deutschland Friedrich Wilhelms IV. machen will, hat damals oder wird heute zu dem "Wintermärchen" greifen.

Die Dichtung sollte nach der Absicht des Verfassers sofort in Buchform erscheinen. Er wollte den großen Eindruck, die "Furore", die er voraussah, nicht durch die langsame Herausgabe in einer Zeitschrift abschwächen. Er nahm aber an, daß das Buch niemals

die Zensur passieren würde, obgleich er sich nach seiner eignen Angabe sehr "gezügelt" und mit Rücksicht auf Campe die schlimmsten Stellen ausgemerzt hatte. So blieb ihm nur die Wahl, das dünne Bändchen durch andere Zutaten auf einundzwanzig Vogen zu bringen und dadurch zensurfrei zu machen, oder es im Ausland, sei es in Paris oder in der Schweiz, drucken zu lassen. Campe fand aber einen sehr milden Zensor, der unter Vermittlung des Stadtsyndisus Sieveking nach einigen nicht sehr eingreisenden Anderungen die Druckerlaubnis erteilte. So konnte das "Wintermärchen" 1844 sowohl in einem Band mit den "Reuen Gedichten" wie als Sonderdruck erscheinen. Es traf sich günstig, daß Heine den Druck persönlich überwachen konnte.

Der Familie hatte er eine Wiederholung feines Samburger Besuches zugesagt. Im April 1844 schwankte er noch, ob er nach Madrid oder London reifen folle, aber, schrieb er an Guftav Rolb, "am liebsten ging' ich wieder auf einige Monate nach Deutschland". Der Blan wurde im Juli ausgeführt, und zwar biesmal in Begleitung Mathilbens. Ihre beutschen Sprachstudien hatten feinen Erfolg gehabt, und fo fühlte fich die lebhafte Frangofin, die jum erften Male im Ausland weilte, fehr vereinsamt. Auch die Samburger Verwandten tamen ihr mehr mit Reugier als mit Liebe entgegen, und bei ben beillofen Standalgeschichten, die über Beines Che verbreitet waren, ift das begreiflich. Sie machte feinen besonderen Eindruck, und ein Berhältnis zwischen diesen Menschen. bie zwei verschiedenen Welten angehörten, wollte fich nicht einftellen. Alle Beteiligten waren froh, als sich nach wenigen Wochen ein ichidlicher Bormand bot, die Bariferin nach Saufe zu schicken. Nur ber Dichter litt schwer unter der Trennung. Ihm bangte, die un= gewandte Frau allein reisen zu lassen, und ihm bangte noch mehr, fein "armes Lamm in ber hauptstadt ber Werwolfe" ohne Schut ju miffen. Er ichrieb feiner "Nonotte" beinabe jeden zweiten Tag und war glücklich, wenn er von ber Schreibfaulen in ihrer schlechten Orthographie und ungelenkem Stil bann und wann ein furges Lebenszeichen erhielt. So ichreibt er ihr am 27. August unter

anderem: "Bei dem blogen Unblid beines Briefes jauchzte mein Herz, ich trällerte, ich tanzte und ich ging ins Theater, um mich an Gefang und Tang zu ergöten. Man gab ,Die Stumme', und ich verschlang vier Afte bavon. Db gut gespielt wurde, weiß ich nicht, benn ich war fo beschäftigt mit meinen Gedanken, daß ich bes Studs vollständig vergaß — ich dachte nur an bich, meine arme Freundin, die eine fo gefahrvolle überfahrt gehabt, die fo fchredlich von bem nichtsnutigen Reptun herumgerüttelt worden, ber burchaus nicht galant gegen hubsche Frauen ift, ber alte Richtsnut von Beidengott, an welchem ich mich burch ein Spottgedicht rachen werde. Der verruchte Bosewicht! fich an Ronotte, meinem armen Lamm, ju vergreifen!" Beftandig ermahnt er fie, fich möglichft ftill in ihrer Benfion zu verhalten, die fie wie bei feiner vorjährigen Abwesenheit bezogen hatte. Seine Gifersucht ift fo groß wie seine Liebe. Er wiederholt Dieser Frau, mit ber er balb ein Jahrzehnt zusammenlebte, in jedem Brief, daß er fie bis zum Bahnfinn liebe, bag er nur für fie lebe und daß er erft burch die Trennung fühle, wie eng fie beide zusammengehören. Sie übte eine ungeheure Macht über feine Sinne und burch bie Sinne über fein Berg aus.

Ihre Unwesenheit hatte von Anfang an einen Mißklang in den zweiten Hamburger Besuch gebracht. Der Dichter sühlte sich nicht so behaglich wie das erstemal. Auch seine Gesundheit war schlecht. Er litt viel an Kopsschwerzen und auch die Lähmung des Auges machte sich wieder bemerkbar, so daß er tagelang nicht lesen und schreiben konnte. Dazu kam, daß der Onkel Salomon krank war und mit seiner unwirschen Laune die gesamte Familie in Schrecken hielt. Trozdem blied Heine bis zum Oktober. Er hatte mit der Korrektur seiner Gedichte reichlich zu tun und war bemüht, dem "Wintermärchen" einen guten Empfang in der Öffentlichkeit zu bereiten. Er fürchtete "für das Buch die Verkezerung der Presse" und er sah voraus, daß sein "nicht nur radikales und revolutionäres, sondern auch antinationales Opus" eine schlechte Aufnahme sinden würde, da die Presse, wie er schreibt, "entweder in Händen der Autoritäten oder der Nationalen steht und von unpolitischen Feinden,

von rein literarischen Schuften, unter allerlei Marken zu meinem Schaden ausgebeutet werden kann". Detwold sollte einen "bedeustenden Artikel" für den "Hamburger Korrespondenten" verfassen, auf den der Dichter besonderen Wert legte, Marx im Pariser "Borwärts" dort für einen guten ersten Eindruck sorgen. Beide erfüllten ihre Aufgabe, wenn auch Detwolds Rezension nicht "besdeutend", sondern nur lobend aussiel. Auch mit der tadelnden Kritik der "Allg. Zeitung" war Heine zusrieden, da sie wenigstens die Ausmerksamkeit auf das Buch lenkte und die Lektüre förderte. Sonst freilich wurde das "Wintermärchen" abgelehnt, soweit es überhaupt besprochen wurde. Der Absat wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Die poetischen Werke Heines fanden stets ein dankbares Publikum, und die unerhörte Keckheit des kleinen Epos mußte in jener Zeit einer erregten politischen Gärung besonderes Interesse wecken.

Beine ruftete fich zur Abreife, "beangstigt burch einen Wint von oben". Er schrieb an Mary nach Paris. "Ich habe nicht Luft, auf mich fahnden zu laffen, meine Beine haben fein Talent, eiserne Ringe zu tragen, wie Beitling fie trug. Er zeigte mir bie Spuren. Man vermutet bei mir größere Teilnahme am , Borwarts', als ich mich beren rühmen tann." Weitling war von Saus Schneider gewesen, wurde bann als überzeugter Kommunift Agitator und Schriftsteller und hatte wegen einer sozialistischen Broichure, wie Strodtmann berichtet, in ber Schweiz ichwere Berfolgungen erduldet, hatte bann mit Retten belaftet zu Magbeburg in einem preußischen Rerter geseffen und mar bamals unter polizeilicher Estorte nach Samburg gebracht worden, um nach England abgeschoben zu werben. Beine lernte ihn bort fennen, aber bas aufdringliche Befen, bas selbstgefällige Salbwiffen diefes Bolfstribunen, ber fich ihm als Rollege vorstellte, vor allem aber der "gangliche Mangel an Respekt, ben ber Buriche an ben Tag legte", ftiegen Beine ab. Der Dichter schwarmte febr für die burgerliche Gleichheit, b. h. in bem Sinne, baß er jedem, nicht aber, baß jeder ihm gleich sei. Weitlings Schicffal machte Eindruck auf ihn. Er traute fich felber nicht bas geringfte Talent jum politischen Märtyrer gu.

Die Wetterwolfen zogen sich damals drohend über dem Bariser "Borwarts" zusammen, und es ift schon denkbar, daß sich ber Berfasser der "Lobgefänge auf Ludwig I." und des "Raisers von China" sowie anderer Gedichte gegen Friedrich Wilhelm IV. mit Recht in Deutschland nicht sicher fühlte, nicht einmal auf bem Bebiet ber freien Sanfestadt Samburg. Der Rönig felbit bewieß zwar eine unverwüftliche Vorliebe für Beines Gedichte. felbst für die ärgften Spottverse auf Breugen, aber von feinen weniger funftsinnigen Ministern konnte man schon einen überariff auf ben Boden ber Elberepublik erwarten. Das Erscheinen bes "Wintermärchen" trug nicht dazu bei, die Lage bes Berfassers zu verbessern. So nahm er Abschied von den Seinen. Rum lettenmal! Weder die Mutter noch Deutschland follte er wiederseben. Um nicht mit der preußischen Bolizei in unliebsame Berührung zu kommen, wählte er den Seeweg nach Amfterbam. Die Strecke nach Baris konnte er teilweise ichon mit ber Eisenbahn zurücklegen. Gine neue Zeit war angebrochen!

Am 14. Oktober war er wieder mit Mathilbe vereint. Als Entschädigung für die lange Trennung kaufte er ihr ein "wunder-prächtiges Stammbuch, ein Album, wie sie es sich längst gewünscht", in das er die bekannten Verse einzeichnete:

Hier, auf gewalkten Lumpen, soll ich mit einer Spule von der Gans hinkritzeln ernsthaft halb, halb drollig, versisizierten Firlefanz —

Ich, der gewohnt mich auszuhprechen auf deinem schönen Rosenmund, mit Küssen, die wie Flammen brechen hervor aus tiefstem Herzensgrund!

O Modewut! Ift man ein Dichter, qualt uns die eigne Frau zuletzt, bis man, wie andre Sangeslichter, ihr einen Reim ins Album setzt.

(I, 410.)

Ils der Dichter nach Paris zurückfam, mußte er damit rechnen, daß die Tage seines reichen Ontels Salomon gezählt seien. In ber letten Zeit hatte er verhältnismäßig gut mit ihm geftanden. Ende der dreifiger Jahre mar der lette ernfthaftere Ronflift beigelegt worden, seitdem lebten sie in bewaffneter Neutralität. Bei bem erften Besuch bes Dichters in Samburg wurde er von dem Alten sehr freundlich aufgenommen, bei dem zweiten mar die Stimmung weniger gunftig, doch sette ber Neffe dies auf Rechnung ber beginnenden Krankheit. Ende Dezember traf die Todesnachricht in Paris ein. Unter ihrem unmittelbaren Gindruck schrieb Beine an feine Schwester: "Dbgleich ich auf den Fall gefaßt mar, erschüttert er mich doch so tief, wie mich seit dem Tode meines Baters noch nichts bewegt . . . Dieser Mann spielt eine große Rolle in meiner Lebens= geschichte und soll unvergeklich geschildert werden. Welch ein Berg! Welch ein Ropf! Über seine letten Verfügungen bin ich längst ohne Beforgnis; er hat mir selbst genug davon gesagt oder beutlich an= gebeutet. Ich gabe meinen letten Schilling barum, wenn ich ihn nur fünf Jahre oder auch nur drei Jahre länger hätte behalten fonnen; ja die Hälfte meiner übrigen Lebensjahre wurde ich darum geben."

Die Pension von viertausenbachthundert Franken, die der Onkel ihm selbst in der Zeit der größten Spannung nie gesichmälert hatte, glaubte er durch den Tod des Schenkers in keiner Weise gefährdet; er nahm an, daß sie testamentarisch sicheregestellt sei. Wie schmerzlich war seine Überraschung, als sich bei der Eröffnung des letzten Willens herausstellte, daß er wie seine beiden Brüder nur mit einem bescheidenen Legat von achttausend Mark Banko bedacht war, während von der Pension überhaupt nicht die Rede war. Der Universalerbe Karl Heine, der Besitzer von dreißig Willionen, fühlte sich nicht gemüßigt, die geringe Kente freiwillig sortzuzahlen, ja selbst an die Auszahlung des fümmerslichen Bermächtnisses schien er die Bedingung zu knüpsen, daß

Bolff, Beine

ber Dichter sich verpflichte, nie eine Zeile gegen seine Familie zu schreiben.

Beinrich Beine hatte ben um ein Dutend Jahre jungeren Better Rarl ftets als feinen Freund betrachtet, er hatte ihn feiner= zeit, als er in Paris an der Cholera erkrankte, gepflegt und bamit gewiß einen hohen Beweis feiner Liebe und Aufopferung gegeben. Später fpielte Rarl in einem Konflift feines Baters und bes Dichters eine fehr zweifelhafte Rolle, indem er einen Brief, ber zwar an seine Abreffe gerichtet, für ben Onkel aber mitbeftimmt war, diesem verheimlichte. Man darf annehmen, daß er schon da= mals dem Dichter grollte und die Kluft zwischen ihm und seinem Bater zu erweitern suchte. Teilweise mag er durch seine Frau aufgeftachelt sein, eine geborene Fould-Furtado aus Baris. Zwischen ihr und bem Dichter beftanden vor ihrer Berheiratung gemiffe Beziehungen, nach seiner eignen Außerung eine "myftische Geschichte". Er behauptete, daß er ihr Liebhaber gewesen sei. Wir wiffen nichts barüber; uns ift nur befannt, daß Beine ein paar biffige, im Grunde aber boch harmlose Bemerkungen über zwei Mitglieder biefer reichen Bankierfamilie gemacht hatte. Man mag fie ihm ver= übelt haben, aber fie boten boch faum den Unlag, einen fo ichweren, vernichtenden Streich gegen ihn zu führen. Die Urfache lag tiefer. Die Bamburger Familie fürchtete Beine, fie fürchtete, daß er ge= wiffe Dinge, die unter allen Umftanden geheim bleiben mußten, außplaudern könne. Rarl Beine griff nach dieser Gelegenheit, um den Better in Baris von fich abhängig zu machen und ihn an Die Rette zu legen, fei es nun, daß er die Bernachläffigung des Dichters in Gemeinschaft mit seinem Schwager Balle, bem Berfaffer von Salomon Heines Teftament, absichtlich herbeigeführt hatte, fei es, baß er die von seinem Bater vergeffene Konftituierung der Rente nur ausnutte. Es muffen fehr üble Sachen vorgelegen haben, fonft hätte der Dichter nicht broben können, daß er sich "ganz ruhig an den Branger ftellen werde, aber umgeben von seiner ganzen lieben Familie, die auch am Branger fteben, aber weit verdrieflichere Gesichter schneiden wird als ich, der ich bergleichen schon etwas

gewöhnt bin und mich übrigens alsdann in den Purpurmantel meines Ruhmes verhüllen kann". Auch wir kennen diese Vorgänge nicht. Da die ganze Familie durch sie bloßgestellt wurde, hatte jedes Mitglied Anlaß zu schweigen und jeden andern, der vielleicht gesprächiger war, zum Schweigen zu bringen.

Der Dichter besaß Aufzeichnungen, die bis in seine Samburger Jugendtage gurudreichten. Schon 1823 hören wir, daß er an feinen "Memoiren" arbeitet mit der ausgesprochenen Absicht, den Samburger Menschentroß zu schildern, von denen er, wie er schrieb, einige liebte, mehrere hafte und die meiften verachtete. Ontel Salo= mon war unter benen, die gut wegkamen. Diese Memoiren hatte Beine fortgeführt, zwar nicht als regelmäßige Tagebücher, aber wenn er sie auch oft jahrelang liegen ließ, so bildeten sie doch ein einheit= liches Ganze, "das Resultat meiner toftspieligften und schmerzlichsten Studien, bas Buch, bas man gang eigens von mir erwartet". 1840 mar so viel davon fertig, daß er an Campe schreiben konnte: "Selbst wenn ich heute fturbe, fo blieben boch ichon vier Bande Lebensbeschreibungen oder Memoiren von mir übrig." Die Familie wußte um diese Aufzeichnungen, sie fürchtete fie und hatte Grund, fie zu fürchten, benn der Dichter hat später selber einen Teil dieser Memoiren vernichtet, weil er besorgte, durch ihre Beröffentlichung sich ober seiner Witme die Gunft und die Rente Rarl Beines zu verscherzen.

In den Besitz dieser kompromittierenden Blätter wollte der Hamburger Better sich setzen; es unterliegt keinem Zweisel, daß ihm dieses Ziel in dem Erbschaftsstreit von Ansang an vorschwebte. Nur dadurch erklärt sich sein Berhalten. Un den paar tausend Franken konnte dem vielsachen Millionär nichts liegen und lag ihm nichts. Er war kein kleinlicher Geizhals und tatsächlich zahlte er dem Dichter seine Pension in all diesen Kampsjahren weiter. Es kam ihm nicht auf das Geld an. Auch die schriftliche Erklärung, zu der Heine bereit war, daß er niemals etwas gegen seine Familie schreiben werde, genügte dem Millionär nicht, weil sie ihm keine Sicherheit dot, daß die schon geschriebenen Memoieren nicht bei Lebzeiten oder nach dem Tode des Verfassers in Hände fallen

könnten, die die Familie nicht schonen würden. Die Forderung auf Herausgabe seines Manustriptes ist allerdings, soweit wir sehen, dem Dichter nicht gestellt worden; das Schlimmste, was man von ihm verlangte, war, daß er alle seine Schriften der "Verwandtenzensur" unterstellen sollte, aber Karl enthüllte sein letztes Ziel abssichtlich nicht. Er mußte den Gegner erst mürbe machen, ehe dieser in die Herausgabe d. h. die Vernichtung seines Werkes willigte. Erst dann war der Augenblick gekommen, ihm zu sagen, um welchen Preis die Gunst des Vetters zu erkausen war. Heine wußte, daß er "auf geschmeidigen Wegen und durch gemeine Mittel die Geldsbifferenz beseitigen" konnte. Er schrieb damals die Verse:

Wenn ich sterbe, wird die Zunge ausgeschnitten meiner Leiche; benn sie fürchten, rebend fam' ich wieder aus dem Schattenreiche.

Stumm versaulen wird der Tote in der Gruft, und nie verraten werb' ich die an mir verübten lächerlichen Freveltaten.

(II, 108.)

Hier ist schon ziemlich beutlich gesagt, vielleicht sogar beutlicher, als sich mit der Poesie verträgt, daß er die Ziele der Verwandten kannte, daß sie es darauf anlegten, das Erscheinen seiner Memoiren mit allen Mitteln zu verhindern. Karl wartete seinen Zeitpunkt ab, und erst als die Gesundheit seines Verwandten sich verschlechterte, als man damit rechnen mußte, daß durch seinen baldigen Tod die Memoiren doch in fremde Hände fallen würden, lenkte der Millionär ein und änderte seine Taktik. Er begnügte sich mit dem unter diesen Umständen Erreichbaren, mit jener Erklärung, die er vorher abgelehnt hatte, daß der Dichter nichts gegen die Familie schreiben werde.

Wir haben ben Ereignissen vorgegriffen, um den Anlaß und den Zweck dieses unerquicklichen Erbschaftsstreites sestzustellen. Erst wenn man das Ziel kennt, kann man die Haltung Karl Heines und die Erfolglosigkeit aller gutgemeinten Vermittlungsversuche begreifen. Der Kampf um Heines Memoiren setzte unmittelbar nach

dem Tode Salomons ein. Er führte leider zu einem vollen Sieg der "Sippen und der Magen". Aus Furcht vor ihnen hat erst der Dichter, solange er lebte, Blatt für Blatt seiner Handschrift vernichtet, und der Rest wurde nach seinem Tode offenbar von dem getreuen Bruder Max beseitigt. Es ist nicht anzunehmen, daß von den Memoiren des Dichters jemals mehr zutage kommt als das dürftige, nachträglich geschriebene Fragment, das 1884 aus dem Nachlaß publiziert wurde. Das Geld hat den Genius besiegt und vielleicht sein größtes Werk vernichtet.

Die viertausendachthundert Franken, die der Onkel ihm lebenslänglich ausgesett hatte, und die Benfion der frangofischen Regierung bildeten die beiden festen Boften in Beines Ginnahmen. Sie bedten in gefunden Tagen ungefähr zwei Drittel feines Sahresbedarfs, für ben Reft war er auf unsichere Eingänge angewiesen, teils auf seine Honorare, teils auf mehr ober minder glückliche Borfenfpekulationen, bei benen ihm Laffalles Schwager, ber nachmalige Ritter von Friedland, ein Berater von zweifelhafter Chrlichkeit und noch zweifelhafterem Rugen war. Der Fortfall ber hamburger Rente traf ihn daher sehr schwer, und nicht nur ihn persönlich, sondern auch feine Bitme, der die Salfte ber Summe für den Fall feines Todes jugefichert mar. Der Dichter mar aufs äußerste emport, und seine But wurde burch Mathilbe geschürt. Sein "Bausvesuv" fpie Bift und Galle. Es gehört nicht viel Phantafie bazu, um fich die Schimpfreden auszumalen, mit benen bas ehemalige Labenmädchen gegen bie reichen Berwandten loszog, die ihr ichon in Samburg mißfallen hatten. Gie verftand feinen Spaß, wenn ihre Intereffen in Frage famen, und fo leichtfertig fie bas Belb hinauswarf, bas ihr Mann schwer verdiente, fo fehr wußte fie es ju ichaten. Ihr Gatte felbft empfand nicht nur den materiellen Berluft, jondern er war tief in feinem Rechts- und Familiengefühl gefranft. Er glaubte, einen unbeftreitbaren Unspruch auf seine Benfion zu befigen, und betrachtete Rarl Beine sowie den ihm verbündeten Schwager Balle als Strauchbiebe, die ihm fein gutes Eigentum ftahlen, als Buichflepper, die ihn hinterrucks überfielen und ben Dolch in ben Leib ftiefen. Den

Onkel selbst bezeichnete er als seinen "bosen Dämon" und seinen "Mörder", er kam sich wie Siegfried vor, der seige von den "Magen und den Sippen" ermordet wurde.

Bon seinem Standpunkt aus nicht mit Unrecht. Der Frevel innerhalb der Familie erschien ihm wie etwas Ungeheuerliches, faum Faßbares. Er war in ber Ghettotradition aufgewachsen und fah in ber Familie ein unzerreißbares Band, bas Urverhältnis, bas nie gelöft werden konnte. Er und feine Bermandten ganten fich beftändig, aber fie lieben fich tropdem, denn fie ftammen von demfelben Elternvater. "Man muß seinen Bruder lieben", schreibt Beine selbft in einem Brief, in bem er sonft nur Dinge vorbringt, die zu dem entgegengesetten Schluß führen müßten. Diese Leute beschimpfen sich, aber ohne fich gu beleidigen, denn unter Blutsverwandten gibt es feine Beleidigung. Sie können nicht miteinander leben, aber ber Bedanke, auseinanderzugeben, fommt ihnen nie. Gie gehören eben zusammen. Diefe überlebte Auffaffung ber Familie ift die Quelle der endlosen Digverständniffe und Streitigkeiten zwischen Beine und feinen Ungehörigen, ja fogar der Grund bes Erbichaftsftreites. Weder er noch der Onkel hatten je daran gedacht, die Benfion urkundlich feftzulegen, benn bas Bertrauen unter Blutsverwandten ift ftarfer als jedes Stud Papier. Darum erschien dem Dichter die Handlungsweise bes Onkels, ber ihn in seinem Testamente übergangen hatte, sowie die des Betters, der ihm das Seinige verweigerte, als ber schnödeste Bertrauensbruch. Er wollte nicht nur fein Geld, fondern er wollte Recht und er wollte Rache. Aus biefer Stim= mung bichtete er:

> Ich bin ein Chrift — wie es im Kirchenbuche bescheinigt steht — beshalb, bevor ich sterbe, will ich euch fromm und brüderlich verzeihen.

Es wird mir sauer — ach! mit einem Fluche möcht' ich weit lieber euch vermasedeien: daß euch der Herr verdamme und verderbe! (II, 105.)

Drei Wege standen ihm offen: entweder konnte er seine Ansprüche gerichtlich geltend machen, oder sie gütlich burch Vermittlung ge-

meinsamer Befannter bei seinem "jungen Fatum", wie er Rarl Beine nannte, durchsetzen, oder endlich, er konnte durch die Offent= lichkeit einen Drud auf den Millionar ausüben. Der erfte Bea war nicht aussichtslos, aber auch nicht sicher. Einen schriftlichen Bertrag befaß der Dichter nicht, überhaupt feine geschriebene Ausage feines Ontels, von den mündlichen Zusicherungen war es aber fehr zweifelhaft, ob fie nach dem später errichteten Testament noch Bebeutung besaffen. Sein wichtigfter Zeuge war der Komponist Menerbeer, aber auch er fonnte nur eine mündliche Außerung Salomon Beines befunden, daß er seinen Reffen für beffen alte Tage, alfo lebenslänglich bedacht habe oder bedenken wollte. Die bedeutenden Abvotaten Arago und Cremieux, das spätere Mitglied der Regierung vom 4. September 1870, konnten ihm nur fagen, daß er ben Brogef mit "gutem Binde" führen werde. Aber Beine hatte fein Bertrauen zu der Unparteilichkeit der Samburger Gerichte und betrachtete die öffentliche Rlage überhaupt nur als eine unglückliche "Ertremität".

Er selbst war für ein möglichst energisches Vorgeben, nachdem eine Besprechung zwischen seinem Mandatar Campe und bem Brasidenten bes Sandelsgerichts Salle, dem Schwager Rarls, ohne Ergebnis verlaufen war. Er fannte feinen Better und ichrieb über ihn an Campe: "Der ift ebenso ftarrfopfig wie verschloffen. Auf bem Wege ber Ambition kann man ihm nicht beikommen, benn er ift in diefer Begiehung das Gegenteil bes Baters, der ber öffentlichen Deinung wie ein Söfling schmeichelte; Rarl Beinen ift es gang gleichgültig, mas die Leute reben. Er hat nur brei Leibenichaften: die Weiber, Zigarren und Rube. Wenn ich die Samburger Freudenmädchen gegen ihn aufwiegeln könnte, mußte er bald nachgeben. Seine Zigarren fann ich ihm nicht nehmen — aber seine Rube. Sier ift die Lucke bes Harnisches, die ich benuten werbe, und bagu dient mir eben der Prozeg, ber nur ber Rahmen sein soll zu den Tribulationen, die ich aushecke: ba kann ich unaufhörlich in ben Zeitungen reflamieren, Memoiren schreiben, Gott und die Welt als Zeugen einmischen, bei jedem Ingidenzpunkt einen Eib schwören lassen more majorum — nein, das hält er nicht aus, und er bittet mich um Gotteswillen aufzuhören — ehe ich noch den Prozest verloren habe." Heine wollte den Better sofort durch die "Presse ängstigen" und ihm die Daumenschrauben der Öffentlichkeit anlegen.

Seine sämtlichen Freunde bagegen rieten zur Mäßigung und Berständigung. Der Dichter gab ihnen nach und nahm nochmals durch Campe die Bermittlung des Dr. Halle in Unspruch. ben er noch für den besten, zum mindesten den flügsten von der gangen Gesellschaft hielt. Karl Beine blieb unnachgiebig und lehnte alle Verständigungsversuche hartnäckig ab. Campe, Barnhagen, Fürst Buckler, selbst der Barifer Rothschild, deffen Autorität der fleinere Millionar in hamburg vielleicht am ehesten anerkannte, fetten fich vergeblich für ben Dichter ein; ber Begner blieb babei, daß er bittre Rlage gegen S. Seine zu führen und briefliche Be= weise in den Sanden habe, die ihn nötigten, in seiner Sandlungsweise zu beharren. Seine selbst war bereit, einen ehrenwörtlichen Revers auszustellen, daß er niemals eine Zeile gegen ein Mitglied seiner Familie schreiben werbe, er beabsichtigte sogar zu Beginn bes Jahres 1846 nach Hamburg zu reisen, um durch eine Aussprache die häfliche Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Er wandte fich deshalb an Rothschild und an den ihm stets wohl gesinnten Alexander von humboldt, um durch ihren Ginfluß die Rusicherung der preußischen Regierung zu erhalten, daß fie seiner Reise feine Schwierigfeiten bereiten werde. Zugleich wollte er feinen ehemaligen Bonner Rommilitonen, ben berühmten Chirurgen Dieffenbach in Berlin, konsultieren. Obgleich humboldt in diplomatischer Beife diesen Grund allein geltend machte und ber Ronig felbft bie Bitte gern gewährt hätte, lehnte ber Minifter von Bobelichwingh das Gesuch ab. Da Beine unter Anklage wegen Majeftätsbeleidi= aung und Aufreizung zur Unzufriedenheit ftand, mare es felbst bei gutem Willen schwer gewesen, "die alte Registratur mit einer Rubrif für erzeptionelle Zeitgenoffen zu bereichern", wie er verlangte. Sumboldt bat ihn bringend, "ben preußischen Boden nicht zu berühren". Die Reife nach Samburg mußte unterbleiben, ba die Gefundheit

bes Dichters den Anstrengungen der Seefahrt nicht mehr gewachsen war. Sie hätte wohl auch keinen Zweck gehabt, denn je entgegenstommender der Dichter sich zeigte, "desto patiger, arroganter und beleidigender" wurde der Better. Er mußte aus der Weichheit des Gegners schließen, daß dieser zur Kapitulation bereit und daß er seinem Ziel nahe sei.

So blieb nur der Rampf in der Öffentlichkeit, den der Dichter bisher nur als Vorpostengefecht geführt hatte. Er bedauerte seine bisberige Nachgiebigfeit und machte fich felbst Borwurfe, bak er fich auf den Rat der guten Freunde auf eine "flennende Schindmahre" gefett habe. Jest follten die "Rotwürfe auf Rarl Beine und namentlich auf Abolf Halle" fommen. "Die Leute", meinte er, "find an bergleichen nicht gewöhnt, mahrend ich gange Miftfarren vertragen fann, ja diefe wie auf Blumenbeeten nur mein Gedeihen zeitigen." Der Rampf zwischen bem "Genius und bem Belbjad" follte in die Biffentlichfeit gegerrt werden. In der Breffe follten bald hier bald bort einzelne Artifel erscheinen, die ben Stand ber Angelegenheit und bas Berhältnis bes Dichters zu feiner Familie behandelten. Gie follten aber bisfret gehalten fein, fo baß fie mehr andeuteten als aussprachen, bas Schlimmfte erraten ließen, aber doch nichts Bestimmtes sagten. Beine war nicht so plump, feine Bermandten öffentlich zu beschimpfen, im Gegenteil, er brachte von Hamburg batierte und scheinbar bort geschriebene Schimpfartitel gegen sich felber in die Zeitung, die von den Lefern auf die Rechnung der boswilligen Familie gesett und von feinen Un= hängern nach den vorher gegebenen Beisungen des Dichters wider= legt wurden. Laube, Detmold, Schucking leifteten ihm babei gute Dienste, mahrend Barnhagen eine berartige Baffenhilfe ablehnte. Der rührigfte unter seinen Freunden mar aber ber junge Laffalle. Sier bot fich ihm eine Aufgabe gang nach seinem Geschmack. Er tonnte als Berteidiger ber verfolgten Unschuld auftreten, als Schützer bes beleidigten Benius in einer Cache, die nicht nur in Deutsch= land, sondern weit über beffen Grengen intereffierte, und im Rampfe gegen Leute, die, weil fie reich waren, von der Sentimentalität ber

Öffentlichkeit auch schon gerichtet waren. Seine Eitelkeit seierte Triumphe. Er führte den Kampf, dessen Seele er allmählich wurde, mit derselben Energie wie später den Prozeß der Gräfin Hatzseld, aber auch mit einer Frechheit, die Heines höchste Bewunderung erregte. "In Vergleichung mit Ihnen", so schrieb er seinem "teuersten Wassenbruder", "bin ich doch nur eine bescheidene Kliege."

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich der Dichter trot aller "Mistfarren von Dreck" in biesem Rampfe gang wohl fühlte. Er befand fich auf seinem "eignen Felbe" und trot ber schweren Leiden, die ihn bedrückten, war er unermüdlich im Aushecken von neuen Planen, Liften und Beisungen an feine Betreuen in Deutschland. Er genof feine Rache, gegen die der Millionar fich nur plump zu wehren verftand. Beine war rachfüchtig. "Wenn ber liebe Gott mich gang glücklich machen will", fagte er einft, "läßt er mich die Freude erleben, daß an den Bäumen etwa fechs bis fieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Bergen werde ich ihnen vor dem Tode alle Unbill verzeihen, die sie mir im Leben zugefügt haben." Die Rachsucht trieb ihn beinahe über die Grenzen, die er felbst dem Rampfe gesteckt hatte. Er verfaßte ein "entsetliches Memoire", das, wenn es erschien, jede Versöhnung unmöglich machte. Er schrieb barüber an Campe: "Meine Benfion achte ich für verloren, und ich schlage fie in die Schanze. Ich, wie mir meine Arzte (Dr. Roth und Dr. Sichel) aus Freundschaft geftanden und weil fie wiffen, daß ich ein Mann bin, ben der Tod nicht schreckt, ich habe nicht lange mehr zu leben, und meine Frau geht alsdann ins Kloster und lebt von dem geringen Jahrgeld, bas Sie ihr geben. Die Gelbfrage tritt in den Hintergrund, ich bin ruhig, seit ich alles getan, was ein Mensch tun darf aus Liebe, ja mehr, und ber Genius vollbringt bas aufgebrungene Tagewert ber Katalität." Bei befferer überlegung jog es ber Genius vor, das Werk zu unterlassen. Die heroische Anwandlung verflog schnell, weder war Mathilde geneigt, ins Klofter zu gehen, noch ihr Gatte bereit, ju verzichten, folange ihm eine Aussicht auf Erfolg und Leben blieb. Er unterließ jeden Schritt, ber einen völligen Bruch

mit Karl Heine nach sich zog, ja er bämpfte sogar mehrfach ben jugenblichen Übereifer Laffalles. Gine Wieberannäherung sollte nicht unmöglich gemacht werben. Der Kampf schleppte sich unentschieden hin.

Die geplante Reise nach Hamburg sollte in der Hauptsache amar der Regelung des Familienzwistes dienen, aber die in Ausficht genommene Konsultation Dieffenbachs war leider mehr als ein Borwand. Den Aufregungen diefer Rämpfe und ber nagenden Bitterfeit ber Kräntung war die Gesundheit des Dichters nicht mehr gewachsen. Un Ropfichmergen hatte er feit feiner Jugend gelitten, einzelne Lähmungericheinungen zeigten fich feit Mitte ber dreißiger Jahre, waren aber immer wieder behoben worden; jest unmittel= bar nach ben enttäuschenden Rachrichten aus hamburg im Januar 1845 trat schlagartig eine mehr als lokale Lähmung ein, die nicht nur beide Augen, sondern auch den Oberkörper ergriff. Der Dichter war zeitweilig außerstande zu lesen und zu schreiben. Als eine "Baralpfie, die leider gunimmt", bezeichnete er feine Rrantheit. Er blidte fehr troftlos in die Aufunft, und diefe feelische Bergagtheit, wohl mehr als das förperliche Gebrechen felber, verhinderte ihn, einen entlegenen Babeort aufzusuchen, ben die Arzte ihm empfahlen. Er hatte nicht den Mut zu einer weiteren Reise, sondern siedelte mit Mathilde im Juni nach Montmorency über, um bier fern von ber Stadt auf dem Lande Erholung zu finden. Die Wirfung war über Erwarten günftig. Schon am 21. Juli fonnte er Campe über feinen Gefundheitszuftand melben: "Er ift feineswegs fo troft= lofer Urt, wie man in Deutschland glaubt, nach den Briefen gu urteilen, die ich empfange. Zu dem Augenübel hat sich zwar auch eine Lähmung des Oberleibes gesellt, die aber hoffentlich schwindet . . . Ich habe gang meine Beiftesheiterkeit bewahrt, bente viel und erlaubt es später mein physischer Zustand, fo werde ich mich noch biefes Jahr auf ben literarischen Gebärftuhl fegen."

Heine in seinem unzerstörbaren Lebenshunger griff die leichtefte Besserung, ja nur den Anschein einer Besserung begierig auf und knüpfte die größten Hoffnungen daran. Er erlebte viele Enttäuschungen. Die Fortschritte vollzogen sich nicht in dem erwarteten Maße, die optimistische

Stimmung hielt nicht an, sondern Schlug oft in Berdufterung und Berzweiflung um. Immerhin war seine Gesundheit damals noch fo gut, daß er zu Beginn des Jahres 1846 ernsthaft an die lange. beschwerliche winterliche Bost- und Bahnfahrt nach Samburg benten tonnte. Er hatte feine Schmerzen, sondern nur Lähmungen, Genußund Lebenshindernisse. Sie muffen noch fehr erträglich gewesen sein, denn in demselben Brief, in dem er Lassalle diese Nachricht verfündet, berichtet er ihm über verschiedene Damen, von benen man nur den Vornamen weiß, von seinen Börsenoperationen und von dem Fauftballett, das er damals geschrieben hatte. Auch in einem Brief von Mitte Februar meint er, daß er die Krankheit in diefer Phase mit Resignation ertragen könnte, aber unmittelbar barauf trat ein Umschwung ein. Am 16. Februar meldet er Barnhagen: "Ich bin fehr frank und kann gar nicht feben", und am 27. heißt es in einem Brief an Laffalle: "Mein forperlicher Buftand ift entsetlich. Ich fusse, fühle aber nichts dabei, so ftark gelähmt find meine Lippen. Auch der Gaumen und ein Teil der Bunge find affiziert und alles, was ich effe, schmeckt mir wie Erbe."

Da die "faiferlich ruffischen Bader von der ftrenaften Observang" feine Linderung brachten, suchte der Dichter auf Unraten seiner Urzte im Juni das Byrenäenbad Bareges auf. Es war eine qualvolle Reise. In Bagneres de Bigorre versagten seine Kräfte und er mußte vierzehn Tage dort liegen bleiben, ebe er sich auf einem Tragftuhl nach seinem Ziel schleppen lassen konnte. Man rechnete allgemein mit seinem baldigen Ableben, und in Deutschland verbreitete fich bas Gerücht, daß er in einem Schweizer Badeort verftorben fei. Die "Allgemeine Zeitung" brachte die Todesnachricht unter dem 31. Juli. Sie ftimmte Beine "nicht ergötlich". Die Baber verschafften ihm nur vorübergehende Erleichterung, die Rrantheit griff um sich, und besonders die Rauwertzeuge waren so gelähmt, daß er nur unter Schwierigkeiten effen und sprechen konnte. Unter diesen Umftänden mar die "Freude", den eignen Netrolog zu lesen, fehr gering, wenn er auch Laube bringend um Übersendung des Artifels bat. Beine war überzeugt, daß er nicht mehr zu retten

sei, jedoch rechnete er damit, daß er sich "noch ein, höchstens zwei Jahre in einer trübseligen Agonie hinfristen" werde. Trost gewährte ihm das "holdselige Bewußtsein, ein schönes Leben geführt zu haben". Der Tod, so schrieb er an Campe, "ist das wenigst Furchtbare, das Sterben ist etwas Schauderhaftes, nicht der Tod, wenn es überhaupt einen Tod gibt. Der Tod ist vielleicht der letzte Aberschaube." Den Freund Laube aber, der ihm seinen Besuch in Aussicht stellte, mahnte er sich zu beeilen, wenn er mit ihm noch "über Unsterblichseit, Literatenvereine, Vaterland und Campe und ähnliche höchste Fragen der Menschheit" reden wolle.

In Baris machte er sein Testament am 27. September 1846. Es beginnt mit den einleitenden Worten: "Obgleich ich von der Natur und vom Glücke mehr als alle andere Menschen beaunstigt ward: obgleich es mir zur Ausbeutung meiner Beiftesgaben weder an Berftand noch an Gelegenheit gebrach; obgleich ich, aufs engfte befreundet mit den Reichsten und Mächtigften biefer Erde, nur zuzugreifen brauchte, um Gold und Umter zu erlangen: fo fterbe ich bennoch ohne Bermögen und Burben. Mein Berg hat es so gewollt, denn ich liebte immer die Wahrheit und verabscheute die Lüge. Meine Sinterlassenschaft ift baber sehr geringfügig, und ich sehe mit Betrübnis, daß ich meine arme Chefrau, bie ich, weil ich sie unfäglich liebte, auch unfäglich verwöhnte, verhältnismäßig mit ihren Bedürfuiffen in einem vielleicht an Dürftigfeit grenzenden Zuftand zurücklaffe." Mathilbe wird als Universal= erbin eingesett, ber Urzt Dr. Sichel und ber Hiftoriker Mignet zur Teftamentsvollftreckung berufen. Dann bittet ber Dichter Rarl Beine, seiner Witme die Benfion in Erinnerung an die einstige Freundschaft weiterzuzahlen. Detmold und Laube follen den geiftigen Nachlaß übernehmen und die Berausgabe feiner Werte beforgen. für die der Dichter die Disposition in neunzehn Banden einige Wochen später an Campe sandte. Am Schluß bes Schriftstücks wendet er fich an seine Angehörigen. "Weiner eblen und hochherzigen Mutter, die so viel für mich getan, so wie auch meinen teuern Geschwistern, mit benen ich im ungetrübtesten Einverständnisse gelebt,

sage ich ein letztes Lebewohl. Leb wohl auch du, deutsche Heimat, Land der Rätsel und der Schmerzen; werde hell und glücklich! Lebt wohl, ihr geistreichen guten Franzosen, die ich so sehr geliebt habe! Ich danke euch für eure heitere Gastfreundschaft." Es sollte noch ein Jahrzehnt dauern, ehe dem Kranken die Stunde der Erstöfung schlug.

Die falsche Todesnachricht machte offenbar Eindruck auf Rarl Beine. Richt daß er Rührung ober gar Reue empfand, im Gegenteil, erst fürzlich hatte ein Mitalied seiner Familie den frommen Wunsch geäußert, sie wollten ben Dichter qualen, bis er frepiere. Aber der Millionar fab den Fehler in seiner Rechnung. Wie leicht fonnte der Tod seinen Plan durchfreuzen und gerade das herbeiführen, mas er mit allen Mitteln verhindern wollte, daß die Memoiren in fremde Sande fielen. So lenkte er ein und ichrieb bem gequälten Better einen überaus herzlichen Brief, in bem er bessen Leiden bedauerte, die Auszahlung der Bension zusaate und bei seinem balbigen Besuch in Paris eine endgültige Schlichtung bes Streites und liebevolle Verfohnung verhieß. Beine ging bereitwillig barauf ein, ber franke Mann fonnte faum anders handeln, aber auch als Gesunder hätte er nicht anders gehandelt. Er war nicht der Charafter, der dem Millionar sein Geld verächtlich vor die Füße warf. Es war selbstverständlich, daß man sich in der Familie vertrug, nachdem man fich gezankt hatte. Weber ber Streit noch die Versöhnung waren bei diesen Leuten etwas Außergewöhnliches. Um 25. Februar 1847 fand die Aussprache ber beiben Bettern statt, des gesunden mit den Millionen und des franken, der froh war, einige tausend Franken zu erhalten. Karl verpflichtete sich, bem Dichter die Benfion von 4800 Franken und seiner Witme die Sälfte bes Betrags bis zu ihrem Lebensende zu gahlen, bedang fich aber dafür aus, daß weder bei Beines Lebzeiten noch aus beffen Rachlaß ein Schriftftuck veröffentlicht wurde, bas eine Kränfung der Seineschen oder der Fouldschen Familie enthielt. Er begnügte sich mit dem, was ihm der Dichter schon vor zwei Jahren angeboten hatte. Dehr war zurzeit nicht zu erreichen,

und so ließ er dem Better den scheinbaren Triumph, daß er gesiegt habe. Dieser war nicht in der Stimmung, ihn zu genießen. Die Zeilen, die er am Tag nach der Versöhnung als Zusatz zu seinem Testament versaßte, zeugen nicht vom Stolze eines Siegers.

"Seitdem ich dieses Teftament schrieb, hat eine Aussöhnung zwischen mir und meinem Better Rarl Beine ftattgefunden, und bie Musbrude, womit ich ihm oben meine überlebende Gattin empfahl, find beute nicht mehr die geziemenden; benn als ich ihn geftern in biefer Begiehung fprach, beschämte er mich fast burch den Borwurf, wie ich nur im mindeften daran zweifeln konnte, daß er nicht für meine Witme hinlänglich forgen würde, und mit ber liebreichsten Bereitwilligfeit übernahm er die Berpflichtung, meiner Frau nach meinem Tobe die Sälfte meiner Benfion lebenslänglich auszugahlen; - ja er verriet hier wieder sein ganges ebles Gemüt, feine gange Liebe, und als er mir jum Pfande feines feierlichen Bersprechens die Sand reichte, brückte ich sie an meine Lippen, so tief war ich erschüttert, und so sehr glich er in diesem Momente seinem seligen Bater, meinem armen Oheim, bem ich so oft wie ein Rind die Sand fußte, wenn er mir eine Gute erwies! Ach, mit meinem Obeim erlosch ber Stern meines Glückes! Ich bin fehr frant und wundere mich darüber, wie ich alle diese Leiden ertrage. Troft und Stärfung finde ich allein in den Großgefühlen und unverwelfbaren herrlichfeiten meines Bewußtseins. — Baris, ben sechsundzwanzigsten Februar abchtzehnhundertsiebenundvierzig." Die Sand, die man nicht abhauen fann, foll man fuffen, pflegte ber Dichter in befferen Tagen zu fagen. Bei guter Gefundheit hatte er die Familienfehde mit seiner unverwüftlichen Lebensluft unter ben Zerstreuungen bes Tages ichnell überwunden, bei bem franken, dem im innerften Mart gebrochenen Mann blieb eine ftarte Erbitterung über bas Unrecht und bas Ungemach guruck, bas ihm die nächsten Verwandten zugefügt hatten. "Das Bertrauen gu meiner Familie ift babin", flagte er Campe.

Man wird die Frage auswerfen durfen, ob sich diese Beschwerde nur auf die Sippe Salomon Beines bezieht, oder auch auf seine eignen

Geschwifter. Reines von ihnen hat sich mahrend bes Streites quaunften des geschädigten Bruders ausgesprochen. Er hat nie darüber ge= flagt, er erwartete von ihnen kaum etwas Befferes, aber es mag ihn boch gefränkt haben, daß Max und Gustav in dem Rampfe gegen ben Gelbfack eine fehr vorsichtige neutrale Haltung einnahmen und daß felbst die geliebte Schwester Charlotte schwieg und die verwandt= schaftlichen Beziehungen zu seinen Feinden nicht abbrach. Beine fonnte seines Erfolges, wenn es überhaupt ein solcher war, nicht froh werden. Die Drohung Karls, daß weder er noch Mathilbe einen Bfennig zu gewärtigen habe, wenn felbft ohne ihr Butun, ja selbst gegen ihren Willen irgendeine ber Familie feindliche Schrift erscheinen follte, bing über seinem Saupt und machte ibm viel Sorge. In diefer Angft burchmufterte er feine Papiere und ein Blatt der Memoiren nach dem andern wurde ein Opfer seiner Selbstfritif, so daß die Banbschrift bei seinem Tobe ichon um die Sälfte zusammengeschrumpft war.

Über die Krankheit des Dichters ift viel geschrieben worden. Nach Ansicht seiner Arzte war es eine Kückenmarkerweichung, die nach dem Urteil der heutigen Wissenschaft nur auf luetischer Basis vorkommen kann. Ob damit das letzte Wort gesprochen ist oder ob eine spätere Zeit wieder anders denken wird, kann dahingestellt bleiben. Heine wird in unsern Augen nicht schlechter, wenn er eine derartige Insektion sich zugezogen haben sollte, nicht besser, wenn er frei davon war. Nur Frömmler und Heuchler können in einer geschlechtlichen Erkrankung eine Strase des gerechten Gottes erblicken, Shakespeares milde Weisheit lautet anders:

Wenn der des Lasters Didicht heil durchquert, wird jener durch den ersten Fehl entehrt.

Die Freunde Heines bemühen sich vergebens, wenn sie die Ehre und die Moral ihres Dichters dadurch zu retten glauben, daß sie an dem Charafter seiner Krankheit herumdeuteln. Neuerdings sind aber, besonders von Dr. Siegfried Rahmer sehr begründete wissenschaftliche Zweisel vorgebracht worden, daß er überhaupt an Tabes gelitten habe. Der Laie muß sich eines eignen Urteils enthalten, er wird sich die Schwierigkeiten vor Augen halten, die einer objektiven Untersuchung Jahrzehnte nach dem Tode des Patienten im Wege stehen, aber er wird tropdem den Gründen der Fachmänner ihre Berechtigung nicht versagen. Man muß danach annehmen, daß Heine das unglückliche Opser einer ererbten Krankheit war. Es kommt wenig darauf an. Nicht Name und Charakter des Leidens sind die Hauptsache, sondern die entieplichen Qualen, die der Dichter erduldete.

Das Sahr 1848 fand ihn als einen todfranken, gebrochenen Menichen. Er war zum Sfelett abgemagert, ichleppte fich mühigm an einem Stock burch die Straffen von Baris, bas eine Auge mar gang geichloffen, das andre hielt er mit Dube offen. "Ein burrer, einäugiger Sannibal", spottete er felber. Es war ein bojes Sahr für ihn. Die Bank, in deren Uftien er sein fleines Rapital angelegt hatte, vertrachte, und die frangösische Benfion hörte mit dem Sturge Louis Philippes auf. Die "Revue retrospective" verfündete der Welt, daß der beutsche Dichter seit Jahren eine französische Rente bezog. Die beimischen Blätter griffen die Nachricht mit Gifer und Schabenfreude auf; die "Allgemeine Zeitung" verteidigte ihren ehemaligen Korreipondenten ichlecht, indem fie meinte, er habe bas Geld nicht empfangen für das, mas er geschrieben, sondern für das, mas er nicht geschrieben. Der Dichter selbst erließ eine Erflärung. Aber vergebens bestritt er, daß diese Unterstützung die Freiheit seiner Kritit je gehemmt habe, vergebens wies er auf die gahlreiche und recht ehrenwerte Gesellichaft hin, in der er fich als Rentenempfänger ber frangösischen Regierung befand; ber Matel felbst mar nicht abzuwaichen. In den Augen der Gegner blieb es eine Bestechung, in denen der Freunde eine zweideutige Sandlung.

Die Februarrevolution machte einen niederschmetternden Eindruck auf Heine. Er wäre beinahe selbst in den Trubel eines Barrikadens baues hineingezogen worden. Der Klang der Marseillaise, der Kuf nach Freiheit und Gleichheit wirkte zwar auf ihn wie eine Jugenderinnerung und erweckte für einen Augenblick in der Seele des Kranken einen Rest der alten Begeisterung. Seit 1843 hatte er keine politische Prosa mehr geschrieben, jest griff er wieder zur Feder, um der "Allgemeinen

Beitung" die neuesten Greigniffe zu berichten (VII, 377), aber bald ließ bie mube Sand fie wieder finten. Die Welt tam ibm gu blobe por. Er bedauerte Louis Philippe, den "einzigen möglichen König der Frangofen", er spottete über das "glorreiche Gefindel" der Republifaner und war froh, als ber dritte Napoleon, diefer "wackere Menich", bie Ordnung wiederherftellte und "größerem Unheil entgegenwirfte". Der Ausbruch der Revolution in Wien und Berlin tam ihm wie bas Märchen eines "übelgefinnten Tollhäuslers" vor. Er verfolgte bie Nachrichten aus ber Beimat zwar mit großem Intereffe, aber er bejag feinen Glauben mehr an die Revolution, feinen Glauben an Deutschlands Butunft, überhaupt feinen Glauben mehr. Er war froh, daß er diesem "politischen Bacchanal" weit entrückt war und bedauerte höchftens, daß die revolutionare Bewegung einen nationalistischen und antifrangösischen Charakter trug, ber seine Lieblingsidee, die Berjöhnung der beiden großen Rulturvölfer, mehr benn je zu einer Utopie machte. Doch bas war nur ein unfinniger Bug mehr in dem finnlosen Beltbilbe. "Über die Beitereigniffe fage ich nichts," schrieb er im Juli an Campe, "bas ift Univerfalanarchie, Beltfuddelmuddel, fichtbar gewordener Gotteswahnfinn." Mis die Liberalen fich in ihrer gangen wortreichen Unfähigkeit offenbarten und die Ereigniffe die von ihm vorausgesehene ungünftige Wendung nahmen, ba dichtete er mit hämischer Schadenfreude seine Beitgedichte wie "Simpliziffimus I", ber "Er-Lebendige", Erinnerung aus "Rrähwinkels Schredenstagen", "Robes I", "hans ohne Land" u. a. m. Sie find fehr witig, aber auch fehr beprimierend. Diefer Spott will nicht beffern, nicht das Schlechte durch etwas Wert= volleres ersetzen, sondern der Grundton dieser Gedichte ift das Behagen einer muden Seele, die an feiner Beranderung mehr Freude hat, die Befriedigung, daß es nichts auf der Welt gibt, das einer Aufregung wert ware. Dagegen fand Beine die preußische oftropierte Verfaffung, wie er an Mignet schrieb, vorzüglich; fie war geeignet, unter Bernichtung mancher liberaler Errungenschaft Ruhe und Ordnung zu schaffen.

Meigner verkennt den Charafter Beines völlig, wenn er ihn

als einen "Gott bes Zerfalls" und der Zerstörung schildert. Gewiß machte ihm der Zusammenbruch Freude, aber nicht weil er einem dämonischen Vernichtungswillen in seiner Brust entsprach, sondern weil der franke Mann nichts Großes in der Welt sehen und anerkennen wollte. Herb mag sein Lächeln gewesen sein, denn es konstatierte die absolute Nichtigkeit einer Welt, und wer sich zu ihr durchgerungen hat, der glaubt nicht mehr, daß die Menschen durch eine Republik oder durch eine Monarchie beglückt werden können. Der ist gegen solche Dinge gleichgültig geworden und dem bleibt nur, wie es sich Heine vor dreißig Jahren prophezeit hatte, das "schöne gelle Lachen", vorausgesetzt, daß die Schmerzen das Lachen aufkommen lassen.

Im Dai 1848 machte er seinen letten Ausgang. Meigner berichtet barüber in feinen "Erinnerungen": "Durch bie Stragen von Baris wogten die Bolfshaufen, von ihren Tribunen wie von Sturmen herumgetrieben. Der Dichter, halb blind, halb gelähmt, am Stode fich hinschleppend, juchte aus dem betäubenden Betofe ber Boulevards herauszufommen und flüchtete fich in ben nahen Louvre. Er trat in die in dieser bewegten Zeit fast leeren Raume bes Balaftes und befand fich ju ebener Erbe in bem Saale, mo die antifen Götter und Göttinnen fteben. Blötlich ftand er vor bem Ibeale der Schönheit, vor ber lächelnden, bezaubernden Göttin, bem Bunderwerf eines unbefannten Meifters, ber Benus von Milo, die im Laufe der Jahrhunderte ihre Urme, aber nicht ihre Reize verloren hat. Bon dem Unblide überrascht, bewegt, burchschnitten, fast entjest, taumelte der Rrante gurud, bis er in einen Stuhl fiel, und heiß und bitter ftrömten die Tranen über feine Wangen." Es tann als ziemlich ficher gelten, bag ber lette Ausgang bes Dichters sich nicht in dieser Weise vollzog, ja daß er dabei überhaupt fein Museum betrat. Die Darftellung ift eine Dichtung Beines, aber wie jede Dichtung enthält fie eine größere Bahrheit als die Wirklichkeit, sie schildert, wie sein Abschied von der Welt sein mußte, nicht wie er war. Seit jener Zeit ift der Dichter nicht mehr aus bem Rimmer gefommen, außer bei ben verschiedenen

Umzügen, wo er wie ein Toter von einer Wohnung in die andre transportiert wurde. Die kargen Mittel erlaubten keine Ausschrten, die umftändliche und kostspielige Vorbereitungen ersordert hätten, sie erlaubten auch keinen Ausenthalt in einem milderen südlichen Klima, das dem Dichter zwar keine Heilung, aber doch Erleichterung hätte gewähren können. Auch an eine Übersiedlung nach Hamburg hat er in den ersten Jahren seiner Krankheit gedacht. Es wäre schön gewesen, wenn die Mutter an seinem Bett gesessen und die Hußschön gewesen, wenn die Mutter an seinem Bett gesessen und die Außschön gewesen, wenn die Mutter an seinem Bett gesessen und die Vußschön gewesen, wan die Stand im krassesten Mißverhältnis zu den vorhandenen Mitteln. Die damasigen Eisenbahnen besaßen keine Liegeeinrichtungen, man hätte für den Kranken einen besonderen Wagen bauen müssen. Der Dichter mußte in dem selbstgewählten Exil sein Schicksal vollenden.

Sein Leiben machte reißende Fortschritte und war weder durch einen kurzen Aufenthalt in Montmorency, noch durch einen mehrmonatlichen in Baffy, noch durch eine Kur in einem Krankenhaus aufzuhalten. Die Lähmung behnte fich zunächst auf die Beine und Fuße aus. Sie ftarben völlig ab und hingen bewegungslos wie zwei Lappen aus Baumwolle von dem Oberförper herab. Der Dichter mußte getragen werden wie ein fleines Rind. Auch die Dusteln des Magens und des Unterleibes wurden durch die Baralyse beeinträchtigt. Die Verdauung stockte und vollzog sich nur schwierig unter den schmerzhaftesten Blähungen und Roliten. Das Rückenmark zog sich häufig unter den grausigsten Krämpfen wie eine Spiralfeder zusammen, fo daß der Batient aufgerichtet werden mußte, weil er nicht liegen konnte. Er wurde auf einen Seffel geschleppt, wo er sich wieder nicht zu halten vermochte. Auf einem gewöhn= lichen Lager konnte er nicht liegen. Der Druck war zu hart für ben empfindsamen Ruden. So baute er fich mit einer Fulle von Riffen die berüchtigte Matratengruft, in der er acht Jahre, ein täglich Sterbender, ausharrte. Das eine Auge flappte völlig zu, das andre bekam nur einen dürftigen Lichteindruck, wenn ber Dichter das Lid mit der einen Sand in die Sobe schob. Rur das

Behirn blieb unberührt, aber die Gesundheit des Geistes steigerte nur die Entsetlichkeit der forperlichen Tragodie, die der Batient als völlig flarer Beobachter bes eignen Leibens und Verfalles an fich erleben mußte. Das übermaß ber Schmerzen zwang zu fehr startem Gebrauch bes Dpiums und zu schneller Steigerung ber täglichen Dofen. Es gab Stunden, wo die Sinne des Batienten burch das Betäubungsmittel völlig benommen waren, aber es gelang ihm stets und anscheinend ohne allzu große Anftrengung, die Berrschaft über seine geistigen Rrafte zu gewinnen. Sein Birn mar bem Opium gewachsen. Die Urzte standen seiner Rrantheit rat= und hilflos gegenüber, aber ba fie boch für ihr Geld etwas tun mußten. plagten fie ben Leidenden mit finnlosen Ruren und Beilmitteln, die ihm meift noch nicht einmal die geringfte Erleichterung verschafften. Ein ungarischer Charlatan, dem Beine fich in die Bande gab, verfprach ihm Genefung, aber feine Bundertinktur raubte nur Die letten Rrafte bes Dichters. Go ichrieb er im August 1848 an seinen Bruder: "Ich weiß nicht, woran ich bin, und keiner meiner Arzte weiß es. So viel ift gewiß, daß ich in den letten brei Monaten mehr Qualen erdulbet habe, als jemals die spanische Inquisition erfinnen fonnte."

Nach seiner Rückfehr aus Passy bezog er eine Wohnung in der Rue d'Amsterdam, vier Treppen hoch in einem trostlosen Hinterhause. Nur an den Spätnachmittagen des Hochsommers siel ein müder Sonnenstrahl in die Arankenstube des Dichters. Die Treppen waren so eng, daß es nur unter unsagbaren Mühen und Kosten möglich war, den Dichter hinunterzutragen. Schon aus diesem Grunde mußte er in den sechs Jahren, in denen seine Matrahengruft in dieser schrecklichen Armeleutebehausung stand, auf jeden Ausgang verzichten. In den langen Jahren sah er, der Dichter des "Buchs der Lieder", keinen grünen Baum, konnte nie zum blauen Himmel emporblicken und vernahm keines Vogels Gesang. Statt dessen peinigte ihn die Sommerhitze von Paris und quälten ihn die Geräusche des großen Miethauses. Auf dem Hofe spielten die Kinder, in der Nebenwohnung hämmerten zwei Damen uns

unterbrochen auf dem Klavier und in seinen eignen engen Käumen freischte der Papagei und wirbelte Mathilde hin und her. Es war eine qualvolle Leidensstätte — "ein Grab ohne Ruhe", heißt es 1851 im Nachwort des "Romanzero", "der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld auszugeben und keine Briefe oder gar Bücher zu schreiben brauchen".

Gegen Ende des Jahres 1849 trat eine leichte Befferung ein. Der Dichter fand in Dr. Gruby einen verftändigen Arzt, ber nichts Unmög= liches unternahm, fondern nur den Reft bes vorhandenen Lebens gu retten versuchte. Es gelang, bas eine Auge zu erhalten, die frampfhaften Unfälle wurden seltener, die Lähmung der Kinnbacken hob sich und der Beschmad fehrte wieder. Das Effen wurde ein Genuß für den Rranfen, ber ftets einen guten Tifch und guten Trunk geliebt hatte, und bie Röchin wurde zur Sauptperson in seinem Saushalt, wichtiger beinah als seine Frau und die Mulattin, die ihn pflegte und vom Bett auf den Stuhl, vom Stuhl in bas Bett trug. Das Effen und ber Nachtstuhl, das find die beiben Pole, um die fich bas Leben bes Dichters brehte, bie "Erlebniffe", bie gang gewiß nicht gur Erflärung feiner Boefie bienen fonnen. Teilweise ber leichten Befferung, teilweise bem Ginflug bes neuen Arztes, in ber Saupt= fache aber feiner eignen unverwüftlichen Lebenszähigkeit ift es zuzuschreiben, daß Beine ein ruhigeres Berhältnis zu seiner Krankheit gewann. "Ich liebe das Leben mit fo inbrunftiger Leidenschaft", schrieb er seinem Bruder, und diese Lebensleibenschaft hielt ihn in ber Hölle der Qualen aufrecht. Es find nicht die Erfolge des Dichters, nicht das Glück, daß er trop des tiefften Clendes noch schaffen konnte, das sein kummerliches Leben von Tag zu Tag hinfriftete, fondern es find die fleinen Genuffe, die felbft die Rrantenftube gewährt, bas Glas Rotwein zum Frühftuck, ber gute Braten zum Mittag, ber Besuch, ber bei ihm vorsprach, die Blumen ober bie Sugigfeiten, die man ihm mitbrachte.

Ein Kranker wird schon durch seine Hilflosigkeit zum Kinde. Kindheitserinnerungen und Bilder aus der Jugend, die der Dichter längst vergessen glaubte, lebten wieder auf, füllten die vielen einsamen Stunden,

vor allem die ichlaflosen Rächte und formten fich aufs neue zur Boefie. jum Troft für den Unglücklichen. Die Runft wurde ihm wieder jum Leben, wie sich ja auch das Dasein des Kindes nicht in der Wirklichkeit, sondern in einer Traumwelt abivielt. Bezeichnend ift, baf ber Krante in besonders ichweren Zeiten seine Briefe wieder mit "Barry" unterschrieb, einem Namen, den er seit seiner Taufe nicht mehr gebraucht hatte. Beine gewann feine Faffung. Er ichatte wieder das Leben und dachte weniger oft an den Selbstmord, an bie Erlösung, die ihm die Opiumflasche porspiegelte, die in Reichweite auf jeinem Nachttisch ftand. Es geschah nicht, weil er Mathilbe nicht allein laffen wollte, wie er sich einrebete, sondern weil er noch immer mit taufend Fafern an diesem elenden Leben bing, an biejem Siechtum zwischen Nachtstuhl und Matrapengruft. Der Dichter fand fich in feine Lage, in die Rolle des geiftreichen Tob= franken (du moribond spirituel), die er mehr als sechs Sabre mit einem erstaunlichen Aufwand von Geift und Energie, aber auch von Eitelkeit gesvielt hat.

Seine materiellen Berhältniffe blieben ichlecht. Rarl Beine unterftugte ibn gwar weit über die vertragliche Berpflichtung hinaus, aber diese Buichuffe bes "jungen Fatum" wurden ohne Freundlich= feit gegeben, oft in einer Form, die das Gelbstgefühl bes Dichters verlette und ihm wohl feine Abhängigkeit zum Bewuftfein bringen jollte. Bei feinen häufigen Besuchen in Baris ftieg Rarl nur jelten Die steile Treppe ber Rue d'Amsterdam hinauf, der franke Better befam ja fein Gelb und mar damit abgefunden. Aber bieje Bu= ichuffe reichten für ben Berbrauch bes Kranken nicht aus, ebenfo= wenig feine Sonorare. Er mußte fich eine Barterin halten, einen frangofischen und beutichen Gefretar annehmen, bie Urgte maren fostspielig, die Meditamente teuer, Mathilbe verstand nichts von der Wirtschaft und war auch nicht geneigt, sich den Lurus zu verfagen, auf ben fie als Bourgeoife und Gattin eines berühmten Dichters Anspruch zu haben glaubte. Gie überließ die Wirtichaft ihrer Saushalterin, die Rechnungen ihrem franken Dann, ber ichon in gejunden Tagen taum mehr als fie felber bavon verftand. Die

568

Krankheit verschlang außerordentlich viel. "Es ist ichon teuer genug. in Baris zu leben, aber in Baris zu fterben, ift noch unendlich teurer." ichrieb Seine an Campe. Geld war in dem Saushalt des franken Boeten nie vorhanden. Einmal blieben ihm nach Bezahlung seiner Miete gerade noch 33 Sous! Er berechnete seine Ausgaben auf 24000, seine festen Ginnahmen auf 12000 Franken jährlich. Das Defizit mußte durch Gelegenheitsarbeiten, durch neue Schriften, burch Unleihen und fleine Finangmanover gedeckt werden. Bald pumpte er den Bruder Mar, bald Guftav an. Den letteren nur mit Widerstreben, da er die selbstsüchtigen Absichten bei deffen Darleben durchschaute. Der vielseitige Mann war unterdeffen zum Reitungsverleger und Offiziolus der Wiener Regierung emporgestiegen, ihm lag baran, ben Ruhm und die Feder bes franken Bruders in den Dienft seines Blättchens zu ftellen und über ihn eine geistige Vormundschaft auszuüben. Nach den Brüdern wurden die Rothschilds und der Gifenbahngrunder Bereire um Unterftupung ober um überlaffung von Aftien angegangen. Daneben schmiedete ber Dichter Blane, um dem Better Rarl, "bem fnickrigen Bollfack, auf indiretten Wegen einen elenden Zehrpfennig abzugewinnen", ober er pries Campe längft erschienene Auffage als hochfte Reuigkeiten an, um ein paar Mark mehr aus ihm herauszuschlagen. Er ift trot der Rrankheit gang der alte Seine geblieben. Leiden verändert nicht, sondern zerstört nur die äußere Gefte und offenbart gerade dadurch bas innerste Wesen eines Menschen. Bei all diesen Manövern zeigt er die gewohnte Liebenswürdigkeit, aber auch eine erstaunliche Energie. Er läßt sich nicht abweisen. Er besteht auf seinen Bitten, bis die reichen Bankiers ihn an ihren Aftienunternehmungen beteiligen. Jede Summe, die eingeht, ift im voraus berechnet und beftimmt, ihm eine Erleichterung zu verschaffen. Für die "Bermischten Schriften" fordert er 6000 Mark Banko. So viel braucht er, um aus der Solle der Rue d'Amfterdam in eine Gartenwohnung außerhalb der Stadt überzusiedeln. Er kann keinen Bfennig ablaffen, lieber liefert er aus alten und neuen Beftanden einen Band mehr. Aber 6000 Mark muß er haben. Zwei Jahre gieht fich der Kampf

hin, dann gibt Campe nach. Die Zähigkeit des Kranken hat über ben "merkantilen Geift" des Gesunden gesiegt und er kann seinen Lieblingsplan ausführen.

Dabei ist er in all seinem Elend nicht unedel. Er verzichtet auf sein beicheidenes mütterliches Erbteil zugunsten der Schwester und veranlaßt die Brüder zu gleichem Verzicht. Er schickt 1000 Franken zurück, die ihm die Mutter überweist. Er könnte sie trefflich gestrauchen, aber er will die geliebte "alte Kape" nicht um ihre lumpigen Sparpsennige bringen. Freilich dauert es nur wenige Monate, dann bittet er sie um das Geld, um dieselbe Summe, die er vor kurzem stolz abgelehnt hat. Die Sorgen sind mächtiger als der Ebelmut!

Dieje Gelbforgen maren eine furchtbare Qual für den Dichter, aber im letten Ende ber größte Segen. Sie zwangen ihn, zu arbeiten. Beine hatte ficher in feinen franten Tagen gedichtet. Denn Die Boesie ift für den Dichter feine Beschäftigung, die er vollziehen ober laffen fann, fondern eine zweite Lebensform. In Diefen nur bem Künftler juganglichen boberen Regionen hatte Beine weitergelebt, aber er hatte fich niemals dem bittern Dug unterworfen, bas Geichaute zu Papier zu bringen, wenn nicht die unbedingte Notwendigkeit ihn bazu gezwungen hatte. Begen bas Dlag feiner Leiden fonnte fein Beroismus auffommen, bas vermochte nur die Not in ihrer gangen Graufamteit und mit ihrem ungeheuren Segensreichtum. Dit Beroismus tann man fich in den offnen Schlund bes Todes stürzen, aber er verjagt gegenüber dem alltäglich wieder= fehrenden Ungemach bes Schützengrabenfrieges. Den besteht man nur, weil man muß. In biefer Beurteilung liegt feine Unterichätung des todfranken Dichters. Es ift etwas Ungeheuerliches, mas er ge= leistet hat. Dit Recht fam es ihm felber unwahricheinlich, faum glaubhaft, vor, daß er aus feiner Matragengruft die Stimme erheben und bichten fonnte. Es war ein "Mirafel", wie er felbft ichrieb. Aber man darf es sich nicht so vorstellen, daß er nun jedes feiner Lieder dem armen verendenden Körper abtropte, fondern Die Seele ftieg empor aus ber Sphare bes Erlebniffes ju jenen

Söhen, wo es fein Leiden mehr gibt; fie verließ ben gequalten Leib, um in bas Land ber reinen Boefie gu flüchten, in jene Beimat, wo ber Dichter, mag er nun frant ober gesund sein, allein feine Behausung hat. Ber bort lebt, ift bei aller Körperqual ftets "fehr heiteren Gemütes und die luftigften Gedanten fpringen ihm burchs Sirn". "Meine Phantafie", tonnte ber Dichter schreiben, "fpielt mir in schlaflosen Rächten bie schönften Romödien und Boffen vor." Dadurch wurde seine Seele "ruhig wie ein Spiegel" und hatte manch= mal noch "ihre schönen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge". Es mag ihm schwer geworben fein, ben Bleiftift zuerft wieder in die schwachen Sande zu nehmen, ben ungeschickt großen Bogen im Bette zu halten, es mag für ihn ein Rampf gewesen sein, das Opium ju überwinden und fich zur Klarheit der Unschauung durchzuringen, aber wenn er die Berfe vor fich hinsummte, bann "firrten" fie bie Schmerzen. "Gin Boet ift und bleibt ein Narr!" rief er wohl aus, aber er felbst mußte es beffer; er mußte, bag er ein Glücklicher ift, ein Glücklicher, ber bas Glück befigt, neben bem irbifchen Dasein zwischen Nachtstuhl und Arzneiflaschen ein zweites Leben gu führen, in einem Lande, wo es feine Erlebniffe, sondern nur noch Anschauungen gibt.

Das Schaffen wurde Heine dadurch sehr erschwert, daß er sich nicht an das Diktieren gewöhnen konnte. Er hatte zwar beständig einen beutschen, zeitweilig sogar einen deutschen und französischen Sekretär, unter denen Karl Hillebrand der bedeutendste, Richard Reinhardt der ausdauerndste war, aber er diktierte ihnen nur seine Briefe. Die Werke schrieb er selber, die Gedichte zeichnete er meist in seinen schlassosen Nächten auf, und dann begann das Ordnen und Ausseilen. Ieder Ausdruck wurde nachgeprüft, jedes Wort auf die Goldwage gelegt. Der Sekretär verzweiselte ob der Pedanterie des Kranken, aber dieser ließ nicht nach, er wußte, daß eine falsche Wendung das Schicksal eines Gedichtes, die falsche Gruppierung das Schicksal eines Buches entscheiden konnte. "Der ordnende Geist", rühmte er sich, "gehört zu meinen Haupteigenschaften."

Leftüre 571

auch auf dem Arankenbette nicht, und wenn trothem manches Stück aus jener Zeit nicht die Vollendung der früheren Poesien ausweist, so liegt es an äußeren Umständen. Der Sekretär wurde müde, Campe drängte, der Dichter selbst brauchte Geld und verzichtete auf nochmalige Durcharbeit wie beim "Atta Troll" oder "Wintersmärchen" in der Überzeugung, daß das Publikum die Unvollkommensheiten doch nicht bemerken werde.

In den schmerzenfreien Stunden, die nicht der Arbeit gewidmet waren, las der Dichter viel, junächft gablreiche medizinische Schriften, um fich felber einen Begriff von feiner Krankheit und feinen Ausfichten zu verschaffen. Sie mögen ihm wenig Tröftliches und noch weniger Brauchbares gefagt haben. Die Bibel lag ftets auf seinem Tisch, er las sie häufig, besonders das Alte Testament. Zu ihrer Erganzung ließ er sich die neuesten theologischen Werke von Tholud und anderen vorlesen. Religiose Brobleme beschäftigten ihn in den Jahren der Krankheit in besonderem Make. Db es französische ober beutsche Bücher waren, machte ihm keinen Unterichied, aber er bevorzugte die deutsche Lekture, wie er auch keine frangofischen Arzte an feinem Lager haben wollte. Die Zeit ber Arantheit bedeutet, ohne daß es dem Dichter jum Bewuftsein fam. eine seelische Unnäherung an die alte Beimat, an bas Land feiner Rindheit. Aus Kölner und Hamburger Leihbibliothefen bezog er die Bücher, die ber Unterhaltung dienten, Reisebeschreibungen, Romane, hiftorische Schriften. Campe fandte ihm die Werte feines Berlages, besonders Behses "Geschichte der deutschen Sofe" interessierte den Dichter fo, daß er geneigt war, ben Verfasser für einen großen Siftorifer zu halten. Befreundete, aber auch unbefannte Autoren ichickten ihm ihre Schriften. Die meisten erhielten einen Danf voll Anerkennung, aber außer an den wenigen, die ihm wie Alfred Meigner persönlich nahestanden, nahm Beine an feinem besonderen Unteil, nicht einmal an den zwei bedeutenbsten, an Grillvarger und hebbel, obgleich ber erftere ihn einft in Baris besucht hatte, ber andere großen Wert auf fein Urteil legte. Dagegen verfolgte er Didens' Auftommen mit regem Gifer, beffen Werte er aber trot seiner guten Kenntnis bes Englischen merkwürdigerweise in ber beutschen Übersetzung las. Der Engländer schrieb ben realistischen Roman, ber Heine vor zwanzig Jahren vorgeschwebt hatte.

Mathilde hatte an dem geiftigen Leben ihres Mannes jett fo wenig Anteil als früher. In der erften Zeit, als fein Leiden die Wendung zum Schlimmen nahm, ging fie mit Ernft an ihre Pflicht und suchte ihn zu pflegen. Mit einem gewiffen Recht tonnte er damals fagen, daß zwei Tröfterinnen an feinem Bett fagen, die deutsche Muse und seine französische Hausfrau. Jedoch die unruhige Mathilde hatte fein Talent gur Barterin. Der zweite Blat am Lager des Kranken blieb bald leer. Die Frau nahm ihr nichtiges Leben mit ihren frangofischen Gevatterinnen wieder auf. Beine liebte fie noch immer leidenschaftlich, aber wenn er fie beftändig ermahnte, auszugehen und Theater und Konzerte zu besuchen, so geschah bas sicher nicht nur aus Selbftlofigkeit, sondern weil ihre Gegenwart und ihr "beftiges Temperament" auf feine Nerven nicht immer gunftig wirkten. Mathilbe mit ihrem faden Geschwäß und ihrem Papagei störte die Rube des Krankenzimmers, mochte auch der Anblick der geputten hübschen Frau dem Dichter zeitweilig wohltun und ihm von einem Leben erzählen, das weit, weit hinter ihm lag. Es ift gewiß ein burftiges Lob, wenn er berichtet, daß Mathilde fich aut aufführe ober daß die "Berbringerin". wie er sie nannte, weniger Gelb als sonst zu Neujahr ausgebe. ein schwerer Vorwurf bagegen, wenn er Campe schreibt: "Sie haben keinen Begriff bavon, wie viel ich burch Mathilbens Unfähigfeit häuslicher Ginrichtung und Geschäftsführung mir Berbriefichteiten und ungeheure Gelbkoften jugezogen." Und ber Tadel fteht in einem Briefe an den Verleger, das Lob in einem an die Mutter, der er ftets nur Gutes berichtet. Mathilbe hielt wohl noch die Eifersucht des Kranken wach, aber seit sie ihm ihren Leib nicht mehr bieten konnte, hatte sie ihm nichts mehr zu bieten. In Gegenwart von Besuch freilich umgab sie ihren Benri mit einer lächelnden Geschäftigfeit, fie verstand es, sich den Ruf einer soeur de charité" zu verschaffen au lit d'un mourant, un

Mathilbe 573

mourant qui ne mourait pas. Die Gedichte aus dieser Zeit, in denen Heine von seiner Frau spricht, können nicht zu ihren Gunsten geltend gemacht werden. Das "Lamm" Mathilbe, dem er zum Hirten bestellt war, existiert nur in der Poesse. Die poetische Stimmung hat mit dem Erlebnis nichts zu tun.

Beines nächste Angehörigen bewährten sich im Unglück. Die Brüder Guftav und Dar besuchten ihn in Paris und halfen auch mit Gelb aus, die Schwefter verfah ihn mit Buchern, und alle brei unterftutten ibn, der Mutter die Große feines Leidens gu verschleiern. Es war seine ichwerfte Sorge, daß die alte Frau von feinem Buftand nichts erfahre. Jede Zeitung mit trüben Nachrichten munte ibr ferngehalten werden, in den für fie bestimmten Eremplaren feiner Werte mußte alles getilgt werben, mas auf feine Krantbeit Bezug hatte. Er felbit ichrieb ihr die luftigften Briefe aus der Matragengruft und entschuldigte das Diftat mit dem angegriffenen Buftand seiner Augen. Diese Sorge ift einer der verföhnlichsten Büge in dem Charafterbild Beinrich Beines. "Daß ein Cohn jo frant und elend werden fann, wie ich es bin, bas glaubt feine Mutter," äußerte er ju Meigner. Das Bort wiegt manche freche Rebe auf, die er in gesunden Tagen gesprochen. Die Betternichaft bagegen verfolgte er feit ber Zeit des Erbichaftstreites mit ungeminderter Erbitterung. Karl Beine freilich fürchtete er. und in ber Öffentlichkeit sprach er ftets mit höchster Unerkennung von der Großmut des Betters, in verschwiegenen Privatbriefen aber urteilte er gang anders über das "junge Fatum". Die gange Tiefe seines Baffes offenbarte fich, als er vernahm, bag Dr. Salle verrudt geworden fei. Im Bollgefühl ber befriedigten Rache melbete er dem Bruder, daß der einstige Gegner wie ein Sahn frabe, und fügte hinzu: "Wie witig ift Gott!" Er bachte nicht baran, baß bie Samburger bagfelbe fagen tonnten, wenn fie faben, wie ber Dichter bes Lebensgenuffes vielleicht an ben Folgen bes Genuffes zugrunde ging. Gelbit der Bejuch der früher geliebten Thereje in Baris bereitete ihm feine Freude, obgleich er von einer klingenden Babe begleitet war. Sie war ja eine Tochter bes verhaften Ontels.

Beines ichweres Schichal erregte feine reine Teilnahme in Deutschland. Er selbst täuschte fich am wenigften barüber und verglich ben Gindruck seines Endes mit bem, ben ber Tob bes großen Schimpanfen im zoologischen Garten auf die Eranendrufen ber gerührten Rindermädchen machte. "Solch einen Uffen gibt es nicht wieber", so lautete nach seiner Ansicht in beiden Fällen der Refrolog. Er erhielt viele teilnehmende Zuschriften, aber auch viele Drobbriefe aus ber Beimat. Gine Gille von haß hatte fich gegen ihn angesammelt, der durch die Erfrankung mit all ihren graufigen Folgen nicht entwaffnet wurde. Selbst ber Seper der "Bermischten Schriften" bebeckte bie Korrekturbogen mit ben unflätigften Beschimpfungen des Autors; die Redakteure ber "Allgemeinen Zeitung" benutten eine kurze Abwesenheit ihres Chefs, des dem Dichter befreundeten Rolb, um die hämischften Angriffe gegen ihn zu brucken, und die "Rölnische Zeitung" machte sich ein Bergnugen baraus, die wiplosen Berse Benedens zu bringen, in benen diefer edle Republikaner dem todkranken Dichter Brügel androhte. Ausfälle gegen Beine fanden trot feiner Bopularität ein bankbares Bublifum. Der gelähmte Mann in seiner Matragengruft war mehr eine Sensation als ein Gegenftand bes Mitleids. Die Feinde betrachteten seine Krankheit als die gerechte Strafe bes Gottesläfterers, als den wohlverdienten Abschluß eines fittenlosen Lebens. Aber gerade bie, die am gehäffigften schimpften, waren am meiften auf Sensations= nachrichten über ben franken Dichter erpicht und brachten die aufgebauschteften Berichte über seine Bermögensverhaltniffe und seinen Rrantheitszuftand in die Breffe. Mehr als einmal mußte Seine direft oder indireft berichtigende Erklarungen erlaffen.

Er hatte sich wenig Freunde in der Heimat erworben, und von den wenigen im Berlause der letzten Jahre noch manchen durch Spott oder Mißtrauen zurückgestoßen. Mit Meyerbeer, der ihn früher häusig unterstüßt hatte, kam es zum Bruch, und Heine meinte, daß der gutmütige Komponist den Pressesslug in Deutschsland gegen ihn organisiere. Die Freundschaft mit Lassalle hörte auf, weil der Dichter sich vernünftigerweise nicht in den Prozeß der

Gräfin Batfeld verwickeln ließ; eine Berftimmung gegen Barnhagen fonnte durch den offenen Brief diejes feines altesten Freundes nicht gang beseitigt werden, Laube zog sich verärgert von dem Dichter gurud, und wenn dieser auch über die Abgeschmacktheiten Benedens lachte, jo trübten fie doch manche ichlaflose Racht des Kranken. Um ichlimmsten aber waren die beständigen Reibungen mit Campe. Mit Recht fühlte der Berleger fich durch das Migtrauen feines Autors verlett, aber er vergaß, daß er es mit einem ichwerfranken. von Schmerzen geguälten Dann zu tun hatte. Campe ichmollte und drei Jahre lang ließ er alle Briefe Beines ohne Antwort. Es war eine ausgesucht graufame Rache bes Buchhändlers, ba ber Dichter feine Rachrichten über bas Schickfal feiner Bucher erhielt, von beren Erfolg fein Lebensunterhalt abhing. Jede Berlagsverhandlung führte zu widerwärtigen endlosen Korrespondenzen, in denen weder der Dichter noch der Berleger die beleidigenoften Außerungen fparte. Campe verleidete Beine Die Schriftstellerei und mit Recht erhob er gegen den Geschäftsmann den Borwurf, daß er manches Buch mehr geschrieben haben würde, wenn er einen andern Berleger gehabt hätte.

Tren zu Beine hielt das geistige Deutschland, die Männer der Literatur und die Dichter. Soweit seine Vertreter nach Paris famen, vergaßen sie nicht, den kranken Kollegen aufzusuchen. Aber diese Besuche von Grün, Hebbel, Meißner, Stahr, Fanny und August Lewald, des Fürsten Pückler u. a. m., mochten sie selbst monatelang in der französischen Hauptstadt weisen, bildeten nur kurze Unterbrechungen in dem trostlosen Leben des Kranken. In seinen guten Stunden hatte er gern Menschen um sich, er brauchte die äußere Anregung, er brauchte die Galerie, um unter ihrem Beisall seine Rolle des geistreichen Kranken zu Ende zu spielen. Er wußte, daß das gebildete Europa der Zuschauer dieses Schauspieles war und daß die witzigen Worte des Sterbenden die Presse aller Länder durchliesen. In dem Bedürfnis nach Zuhörern empfing er auch manchen, der in seinem Krankenzimmer nur den Stosst zu einem sensationellen Klatschartikel suche. Besonders eine Sorte

jüdischer Literaten bewies eine starke Neigung, die letzten Mysterien bes Heineschen Haushaltes zu erschnüffeln. Noch in der Matratensgruft konnte der Sterbende das Lied von der "schmählichen Gesfellschaft der Verbannung" wiederholen, das der größte Verbannte vor einem halben Jahrtausend gesungen hatte. Es kam so weit, daß der Dichter den Umgang mit den in Paris ansässigen Deutschen so gut wie völlig abbrach. Die meisten hatte Mathilde schon vorher "im wahren Sinne des Wortes hinausgeschmissen".

Seine Bereinsamung wurde baburch immer größer. In ben erften Jahren hatte er fehr viele Besucher, aber je langer feine Rrankheit dauerte, besto stiller und einsamer wurde es in der Rue d'Amsterdam. Die berühmten französischen Freunde fanden nur selten ben steilen Weg in bas vierte Stockwert binauf, wo ber gelähmte beutiche Dichter lag. Gie antworteten mit ben iconften Romplimenten, wenn er ihnen eines seiner Werte zuschickte, fie sprachen ihm ihr Entzücken aus, wenn ein Auffat von ihm in ber "Revue des Deux Mondes" erschien, aber zu persönlichen Besuchen reichte ihre kostbare Zeit nicht. Théophile Gautier und Alexander Dumas famen gelegentlich, Berliog und Beranger ein ober bas andere Mal in den langen Jahren; nur die weniger bedeutenden Gerard de Nerval und Saint-René Tallandier harrten treu auf dem verlorenen Boften aus. Beide haben viel für die übersetung und Ginführung ber Beineschen Lyrif in Frankreich getan. Aber diefer Verkehr beschränkte sich in ber Sauptfache auf Briefe, da die beiden Literaten vielfach nicht ihren Wohnsit in Paris hatten. Es wurde einsam in dem Krankenzimmer des Dichters.

## XXI. Legtes Ochaffen

Im 15. April 1849 ichrieb ber Dichter eine Erflärung für die "Allgemeine Zeitung" (VII, 539), in der er eine sehr ungünstige Darstellung seiner Vermögensverhältnisse berichtigte, die in verschiedenen beutschen Blättern erichienen war. Vor allem verteidigte er Rarl Beine gegen ben Vorwurf, daß er ihm feine Benfion nicht regelmäßig auszahle. Gine Verstimmung bes Betters zu vermeiden, war der eigentliche Zwed dieses Schriftstückes. Aber nicht aus diesem Grunde intereffiert es uns, jondern burch bas, mas der Verfaffer über fich felber fagt: "Ich laffe babingestellt fein, ob man meine Krankheit bei ihrem rechten Namen genannt hat, ob sie eine Familienkrankheit (eine Krantheit, die man der Kamilie verdankt) oder eine jener Brivatkrankheiten ift, woran der Deutsche, der im Auslande privatisiert, zu leiden pflegt, ob sie ein französisches ramollissement de la moëlle épinière oder eine deutsche Rückgratschwindiucht ist jo viel weiß ich, daß sie eine sehr garftige Krantheit ift, die mich Tag und Nacht foltert und nicht bloß mein Nerveninstem, jondern auch das Gedankeninftem bedenklich gerrüttet hat. In manchen Momenten, besonders wenn die Krämpfe in der Wirbelfaule allzu qualvoll rumoren. burchzuckt mich der Zweisel, ob der Mensch wirklich ein zweibeinichter Gott ift, wie mir der selige Projeffor Begel vor fünfundzwanzig Jahren in Berlin verfichert hatte. Im Wonnemond bes vorigen Jahres mußte ich mich ju Bette legen, und ich bin feitbem nicht wieder aufgeftanden. Unterdessen, ich will es freimütig gestehen, ist eine große Umwandlung mit mir vorgegangen: ich bin fein göttlicher Bipede mehr; ich bin nicht mehr ber "freieste Deutsche nach Goethe", wie mich Ruge in gefündern Tagen genannt hat; ich bin nicht mehr ber große Beide Der. II, ben man mit bem weinlaubumfranzten Dionnius verglich, mahrend man meinem Kollegen Rr. I den Titel eines großherzoglich weimarichen Jupiters erteilte; ich bin fein lebensfreudiger, etwas mohlbeleibter Bellene mehr, der auf trubfinnige Nazarener herablächelte - ich bin jest nur ein armer tod=

kranker Jude, ein abgezehrtes Bild bes Jammers, ein unglücklicher Wensch!"

Es ift die erfte Andeutung, die Beine dem Bublifum über einen völligen Gefinnungsumschwung machte. Sie befagte nur, daß er fich in bem Widerstreite der beiden großen Beltanschauungen, der entsagenden ber Ragarener und ber genießenden der Sellenen, zur erfteren befehrt, nicht aber daß er ben Weg zum Gottesglauben zurückgefunden habe. Immerhin bot biefe Erflärung den weitgehendsten Gerüchten eine Unterlage. Bald hieß es, Beine fei fromm geworden, er fei zum Ratholi= sismus übergetreten ober er fei jum Judentum, ber Religion feiner Bater, guruckgekehrt. Es war eine Sensation erften Ranges, Der Mann, der fich selber stolz als den Keind und Verächter jeder positiven Religion bezeichnet, der den Atheismus als das Wefen der deutschen Philosophie gerühmt hatte, er sollte auf der Armensunderbank der Rirche figen und im härenen Bugergewand bas Glaubensbekenntnis auffagen! Der Triumph der Feinde, das Entfeten der freireligiösen Genoffen war unbeschreiblich. Dan konnte den Kall nicht als die übliche Bekehrung in extremis abtun, als die späte Umkehr eines Sterbenden, dem die Angft vor dem unbekannten Lande, "aus des Bezirk fein Wandrer wiederkehrt", die Rlarheit des Denkens min= berte. Beine felbft äußerte in einem folden Fall, als ber Bhilofoph Schelling vor feinem Ende die Frrtumer feines Lebens abschwor: "Diese Betehrungsgeschichten geboren bochftens zur Bathologie. . . Sie beweisen nur, daß es nicht möglich war, diese Freibenter zu bekehren, solange fie mit gesundem Sinn unter Bottes freiem Simmel umberwandelten und ihrer Vernunft völlig mächtig waren." Der Dichter felber lag freilich auch auf dem Rranken-, vermutlich sogar auf seinem Totenbette, aber er schrieb Verse-und verfaßte Bücher. Sein Geift war ungebrochen, seine Fähigkeiten nicht gemindert. Seine Bekehrung war keine pathologische, sondern psychologisch; und er selbst legte den größten Wert darauf, daß fie nicht als ein Produkt der Krankheit angesehen wurde. In dieser Auffassung schrieb er an Campe, "Die religiose Umwälzung, die in mir sich ereignete, ift eine bloß geiftige, mehr ein Uft meines Denkens als des seligen Empfindens, und das Krankenbett hat durchaus wenig Anteil daran, wie ich mir fest bewußt bin."

In dem Nachwort zum Romangero" (1851) machte Beine nähere Ungaben über seine veränderte religiose Auffassung. Ihm lag vor allem daran, den Borwurf bes Frommlers und Betbrubers abzuweisen. Er bestritt energisch, daß er in die Rirche ober zu einer bestimmten Glaubensform gurudgefehrt fei, fondern nur "au bem alten Aberglauben, zu einem perfonlichen Gotte", alfo zu bem Deismus, ju bem Glauben ohne Religion, wie ihn die Aufflärung lehrte. "Ja" - heißt es bort - "ich bin gurudgefehrt ju Gott, wie ber verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei ben Begelianern die Schweine gehütet. Bar es die Dijere, die mich gurudtrieb? Bielleicht ein minder miferabler Grund. Das himmlische Beimweh überfiel mich und trieb mich fort burch Balber und Schluchten, über bie ichwindliaften Beravfade ber Diglettif. Auf meinem Wege fand ich ben Gott ber Pantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wefen ift mit ber Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingeferfert, und gahnt dich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen ju haben, muß man eine Berson sein, und um ibn zu manifestieren, muß man die Ellbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag — und das ift boch die Hauptsache fo muß man auch seine Berfonlichkeit, seine Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute, Die Allgute, Die Allweisheit, Die Allgerechtigfeit usw., annehmen. Die Unfterblichfeit ber Geele, unfre Fortbauer nach bem Tode, wird uns alsbann gleichsam mit in ben Rauf gegeben."

Die Religion des Genusses, die sich Heine auf Grund des Saint-Simonismus zurechtgelegt hatte, versagte, als er selbst aus der Reihe der Genießenden gestrichen war, der Dieu matière die zum Gott erhobene Materie zerbrach ihm wie ein Kinderspielzeug unter den Händen, als sie ihm mehr als eine geistreiche Blasphemie sein sollte. Mochte er auch an Georg Weerthschreiben, daß er als Dichter sterbe, der weder Religion noch Philossophie brauche und mit beiden nichts zu schaffen habe; in den qual-

vollen, schlaflosen Nächten, in benen sich ber Unglückliche auf seinem Schmerzenlager wand, versagte selbst der Trost der Kunft. Sein Auge kehrte sich dann nach oben,

als wenn barüber war' ein Ohr, zu hören meine Rlage, ein Herz, wie meins, sich bes Bebrängten zu erbarmen.

Der Dichter konnte es in seiner Not nicht aushalten ohne das Bewußtsein, daß über oder neben ihm ein Wesen wache, das ihm Mitleid erweise und seine Schmerzen stillen könne. Hätte eine Mutter oder eine Frau voll Verständnis und Erbarmen an seinem Bett gesessen, so hätte er den Weg zu Gott vermutlich nie gesucht und nie zu suchen brauchen. Ihre Liebe hätte ihm genügt, hätte ihm Trost gespendet. Die Angst vor dem Jenseits, vor dem Schicksal nach dem Tode spielt in Heines Bekehrung eine sehr untergeordnete Rolle, obgleich auch sie gelegentlich zum Durchbruch kam, das Hauptmotiv bildete die Hilsosigkeit und die furchtbare Verlassenheit des Kranken. Wenn er sich unter den grausigen Schmerzen wand, wenn er wie ein siebergeschütteltes Kind die Arme ausstreckte und um Liebe und Beistand slehte, dann stand die bezahlte Wärterin an seinem Lager, dann war keine Frau, keine Mutter da, um ihn an ihrer Brust zu bergen, aber endlich ertönte eine Stimme von oben: "Siehe, ich bin bei dir!"

Das war das Wort, das er hören mußte, die Kunde, die dieser Kranke brauchte, der mit der Hissosischen wieder die Seele eines Kindes erworden hatte. Das wenige an religiösen Vorstellungen erwachte, das er überhaupt in seinem Leben aufgenommen hatte. Heine glaubte mit dem Glauben eines Kindes, und insofern hatte er recht, daß sein Deismus durch keine kirchliche Auffassung getrübt wurde, aber er glaubte doch in den ihm allein geläufigen Formen und Vildern, und das waren die des Indentums, eines untheologischen Judentums, wie er es vor bald einem halben Jahrhundert in Düsseldorf erlernt hatte. Er suchte den Glauben seiner Kindheit. Wäre dieser katholisch gewesen, so hätte er mit Vrentano ein Kreuz geschlagen, da er jüdisch war, so betete er zu dem Gott Abrahams,

Jiaaks und Jakobs. Seinem Bruder Max, der ihm gerade in jenen Jahren sehr nahestand, ließ er keinen Zweisel, daß er zu dem Jehova des Alten Testamentes zurückgekehrt sei, und im Mai 1849 schrieb er ihm: "Leb wohl, mein teurer Bruder, der Gott unserer Bäter erhalte Dich! Unsere Bäter waren wackere Leute: sie demütigten sich vor Gott und waren deshalb so störrig und trozig den Menschen, den irdischen Mächten gegenüber; ich das gegen, ich bot dem Himmel frech die Stirne und war demütig und kriechend vor den Menschen — und deswegen liege ich jetzt am Boden wie ein zertretener Wurm. Ruhm und Ehre dem Gott in der Höhe!"

Heines Gott ist der Gott des Alten Testamentes, wie ihn Moses in übermenschlicher, und doch wieder echt menschlicher Größe gezeichnet hat, ein Gott, der dem Anschauungsbedürsnis eines naiven, sindgläubigen Bolkes entspricht und der noch heute die Phantasie mächtig bezwingt als das Höchste, was menschliche, von jeder Spesulation freie Gestaltungskraft zu schaffen vermag. An dem Bild dieses Gottes hat das Denken keinen Anteil, und gerade dadurch entsprach es den Bedürsnissen des kranken Dichters, der sich mit Ekel von der Dialektik der Hegeslaner und der Phraseologie der Saint-Simonisten abkehrte. Dieser Gott ist ganz Anschauung, Kraft, Leben, Sein. In surchtbarer Erhabenheit thront er über der Welt, bereit, zu vergeben, aber noch mehr bereit, den Sünder zu vernichten, der an seiner Herrlichseit zu zweiseln wagt. Heine selbst hat sein Bild gezeichnet:

Unser Gott ift nicht die Liebe; Schnäbeln ift nicht seine Sache, benn er ift ein Donnergott und er ist ein Gott der Rache.

Seines Bornes Blige treffen unerbittlich jeben Gunber, und bes Baters Schulben bugen oft die fpaten Entelfinder.

Unser Gott, ber ift lebendig, und in seiner himmelshalle

existieret er brauf los burch bie Ewigkeiten alle.

Unser Gott ift stark. In Sanben trägt er Sonne, Mond, Gestirne; Throne brechen, Bölter schwinden, wenn er rungelt seine Stirne.

Und er ist ein großer Gott. David singt: Ermessen ließe sich die Größe nicht, die Erde sei der Schemel seiner Füße.

(I, 472.)

Der Glaube des Dichters ift grob-sinnlich, er selbst bezeichnete ihn als den "demütigen Gottesglauben des gemeinen Mannes", und dem entspricht das Bild seines Gottes. Er besitzt alle Eigenschaften einer anthropomorphen Gottheit. Er ist nicht die absolute Vollsommenheit, sondern die höchste Steigerung aller menschlichen Attribute. Seine Stärke ist mächtiger als seine Gnade, sein Zorn rascher als seine Milde. Er ist nicht die Ruhe, sondern die Leidenschaft, nicht die Güte, sondern er kann sogar ein boshafter und tücksscher Gott sein, wenn seine Macht herausgesordert wird. Man kann daher mit ihm rechten, man kann mit ihm hadern, ja sogar auf ihn schimpsen, aber man muß sich ihm doch unterwersen, denn er hat die Wacht und züchtigt die arme schwache Kreatur, die sich in ihrer Hilsosigkeit gegen ihn aussehnt.

Heine betrachtete seine Krankheit als eine Strase des himmels. Ob sie ihm verdienter= oder unverdientermaßen gesandt war, sie mußte ertragen werden, und jede Auslehnung konnte nur strassschäftend, jede Ergebung strasmildernd wirken. Die eine reizte seinen Gott, die andre besänstigte ihn. Er unterwarf sich daher im Gesühl seiner Ohnmacht, aber ohne innere Demut einem göttlichen Willen, den er nicht begriff. Dieser Zwiespalt kam dem Dichter natürlich zum Bewußtsein, nicht in den angst- und schmerzerfüllten, einsamen Stunden der Nacht, wenn die Bernunft schwieg, sondern beim hellen Lichte des Tages, wenn die Qualen nachließen, wenn die Kräfte des Denkens sich wieder regten und seine Lebensgeister

durch die Unterhaltung der Besucher angespornt wurden. Dann erwachte der alte Heine wieder, und die Zweifel von ehemals tauchten wieder auf. Er spottete dann über den eignen Kindersglauben und fragte:

Warum schleppt sich blutend, elend, unter Kreuzlast der Gerechte, während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Roß der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unsug?
Uch, das wäre niederträchtig!
Also fragen wir beständig, dis man uns mit einer Handvoll

villo fragen wir bestandig, bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler aber ist das eine Antwort?

Solche Gedanken ließen sich nicht unterdrücken. Der Dichter besaß wohl die Gläubigkeit eines Kindes, aber die Denkkraft eines Mannes. Jedoch mit einer gewissen Rabulistik suchte er sich und seinem Gotte zu beweisen, daß seine himmlische Majestät durch solche Außerungen nicht berührt werde, daß der arme Knecht keinen Hoch-verrat an seinem Herrn begehe. Er hatte Angst, daß ihm jede Regung der Vernunst durch eine neue Qual, jeder Spott durch eine schlafslose Nacht, jeder Zweisel durch verstärkte Schmerzen vergolten werde. Er stemmte sich sest in seiner Gläubigkeit, er suchte jede Kritik zu unterdrücken, denn in der Unterwerfung sah er daß einzige Mittel, den Zorn des Himmels, der schwer auf ihm lastete, zu entwaffnen.

Diese Auffassung entsprach der Lehre des Alten Testamentes, dem knechtischen Geist und der Furcht des Herren, die dort gepredigt werden. Aber dieser Glaube, den sich ein naives Hirtenvolk vor mehreren tausend Jahren geschaffen hatte, konnte den geistigen Bedürfnissen eines hochstehenden modernen Menschen nicht genügen. Die Nähe dieses menschlichen Gottes konnte ihm in seinen verzweiselten Nächten auf dem bitteren Krankenlager wohltun,

aber die Ruhe des Gemütes konnte sie ihm nicht gewähren. Zu innerer Klarheit hat sich Heine nicht durchgerungen. Glauben und Wissen vermochte er nicht zu versöhnen, sondern wie einst in den besserr Tagen der Gesundheit das Wissen den Glauben totschlug, so rächte sich der Glaube in den Tagen der Not, indem er das Wissen vergewaltigte. Die Versöhnung beider durch die Liebe lag außerhalb von Heines Ideenbereich, er hat von der Religion nur die eine Seite, nur die Furcht, nicht aber die Liebe Gottes erkannt. Die Furcht aber kann keinen Frieden gewähren. Freilich muß man im Ange behalten, daß Heine sich nicht in stiller Beschaulichkeit zum Glauben durchrang, sondern unter den Quasen der Matrazengruft. Ein Gott, der in diesem Zeichen geboren war, konnte wohl kaum andre Züge tragen als die eines harten, ja ungerechten Gewaltherrschers.

Die nächfte Folge feiner Gefinnungsanderung war eine icharfe Musterung seiner Manuftripte. "Alles, was aus der früheren blasphematorischen Beriode noch vorhanden war," schrieb er im Juni 1850 an Campe, "bie ichonften Giftblumen" murden ben Flammen überantwortet. Er glaubte, seinem neuen Gotte biefes Opfer zu schulden, und meinte, er werde ihm alles "weit beffer honorieren" als sein Verleger. Auch die Memoiren wurden genau durchgesehen, und wie dereinst alles vernichtet wurde, was dem gelogebenden Better hatte miffallen tonnen, fo jest jedes Blatt, bas den Born des Simmels erregen fonnte. Bor beiden hatte Beine die gleiche Angft. Er trug auch schwere Bedenken, ben Auffat "Bur Geschichte det Religion und Philosophie in Deutschland" 1852 in zweiter Auflage erscheinen zu lassen, und er tat es nur unter Wahrung seines veränderten Standpunktes, indem er in ber neuen Borrede (IV, 154) erklärte, daß "alles, was in diesem Buche auf die große Gottesfrage Bezug hat, ebenso falsch wie unbesonnen" sei. Auch in seinen neuen Werken suchte der Dichter alles gu vermeiden, was seiner veränderten Auffassung nicht mehr entsprach. Er wollte feine Unfittlichkeiten und feine Gottesläfterungen mehr. Er, ber einst lieber "ein Gaffenjunge als ein Baterlandsretter" ju sein wünschte, war jest emport, daß die Rritik den sittlichen, ja

den religiösen Gehalt seiner neuesten Gedichte nicht anerkannte. Denn selbst eine scharfe Satire wie die "Disputation" (I, 464) in der Franziskaner und Rabbinen ihre grob-materialistischen Gottes-anschauungen vortragen und ihre Religionen gegenseitig im Bortgesecht herunterreißen, hielt er für ein Gott wohlgefälliges Berk. "Sein" Gott konnte dabei nur gewinnen, wenn die Götter der andern in den Staub gezogen wurden. Für den Leser freilich wird es immer eine offene Frage bleiben, ob die wahre Gottesverehrung sich darin zeigt, daß man das verhöhnt, was andern verehrungs-würdig erscheint?

Im Jahre 1851 überraschte Beine bas beutsche Bublitum nach bem "Buch ber Lieder" und ben "Reuen Gebichten" mit einer britten und letten großen Gedichtsammlung, bem "Romanzero", wie ber von Campe gegebene, von dem Verfaffer dankbar angenommene Gesamttitel lautet, weil der Romangenton in ihr vorherricht. Babrend aber die früheren Sammlungen jumeist nur jusammenfaßten, was in langen Jahren entstanden und zum großen Teil auch schon veröffentlicht mar, bas "Buch ber Lieder" die Jugendlyrik bis 1828, die "Reuen Gebichte" in der Sauptfache die der erften zwölf Barifer Sahre, enthielt ber "Romangero" fast nur unbefannte Ge= bichte und beinahe nur folche, die in ben letten brei Jahren, alfo in der Zeit der Erfrantung verfaßt waren. Ginzelne geben zwar in eine viel frühere Beriode gurud, fo erichien "Altes Lieb" ichon im Jahre 1824 in ber "Agrippina" und durfte gur Zeit ber "Traumbilber" entstanden fein, und auch bas fraftvolle, zufunftfichere Rampflied "Un die Jungen" gehört einer Bergangenheit an, die von den Schrecken der Matragengruft noch nichts wußte:

> Lag bich nicht kirren, lag bich nicht wirren burch goldne Apfel in beinem Lauf! Die Schwerter klirren, die Pfeile schwirren, boch halten sie nicht ben helben auf.

> Ein fühnes Beginnen ift halbes Gewinnen, ein Alexander erbeutet die Belt! Rein langes Besinnen! Die Königinnen erwarten schon knieend ben Sieger im Zelt.

Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben bes alten Darius Bett und Thron. O süßes Berberben! o blühendes Sterben! Berauschter Triumphtod zu Babylon!

Doch solche Gedichte bilben Ausnahmen. Sie entsprechen der Stimmung des "Romanzero" nicht und zeigen höchstens den bitteren Unterschied zwischen dem Dichter von einst und von heute, zwischen dem Jünger des Genusses und dem Kranken, der nichts mehr von der Welt zu erwarten hat als die Erlösung von seinen Leiden. Der "Romanzero" ift, ohne daß damit ein ästhetisches Urteil gefällt werden soll, ein Erzeugnis der Krankenstube, Klage und Trost eines Berzweiselnden, Halluzination eines Fieberkranken, Traum des Opiumgenusses, der in den schaurigsten, seltsamsten und schmerzlichsten Vorstellungen schwelgt.

Die eignen Urteile des Dichters über das neue Werk lauten wie immer sehr verschieden. Bor dem Erscheinen meinte er, daß diese "dritte Säule seines lyrischen Ruhmes vielleicht ebenfalls von gutem Marmor sein werde, aber als die gedruckten Zeilen ihm entgegen starrten", änderte er seine Auffassung. Er bezeichnete das Buch als ein "sehr schwaches Werk" und wollte es nur unter den milbernden Umständen der Krankheit gelten lassen. Es sei "ein Mirakel", meinte er, wie in seinem Zustand "eine solche Manisestation auch nur materiell möglich war". Er gab zu, daß im "Romanzero" nicht alles Blume war, sondern zwischendurch das liebe Gras hervorgrünte. Er entsichuldigte sich, daß er ihn ohne die "Daumenschrauben" Campes nicht veröffentlicht hätte. Der Verleger hatte allerdings auf den Ubschluß gedrängt, aber auch bei einer nochmaligen Durchsicht würde die neue Gedichtsammlung kaum etwas gewonnen haben.

Die Selbstfritit des Verfassers ift streng, aber sachlich begründet. Der "Romanzero" wirkt nicht als reine Form, sondern vielsach durch den Stoff, es ist nicht alles zur Poesie geworden, sondern vieles ist Erzählung geblieben. Die Erzählung aber wendet sich an die Neugier, nicht an das ästhetische Gefühl, an die Stimmung des Lesers. Den neuen Gedichten sehlt, wie Heine

es formulierte, Die fünftlerische Bollendung, Die innere Beiftig= feit und die schwellende Rraft ber früheren. Daf die Stoffe "angiebender und tolorierter" find, bietet für diefe Mangel feinen Erfat, wohl aber verschafften fie, wie der Dichter voraussah, bem Buch "einen Succeft und nachhaltige Popularität". Der Abfat war für die damalige Beit ungeheuer. Campe fonnte innerhalb von zwei Monaten vier Auflagen brucken, und feine unter 5000-6000 Eremplaren. Es war ein Erfolg, wie ihn Iprische Gedichte noch niemals in Deutschland gehabt hatten und fpater nie wieder gehabt haben. Der Dichter Beine brauchte nur in die Saiten zu greifen, und ber maglose Bag, ber fich gegen ben Politifer und Journalisten aufgesammelt hatte, schwand dahin. Mit Stols fonnte ber Dichter barauf binweisen, bag gerabe feine größten Feinde wie der alte Fürft Metternich auf dem Johannisberg und der junge Rönig in Berlin zu feinen eifrigften Lefern und Bewunderern gehörten. Das deutsche Bolf war nicht undantbar gegen ben Dichter und hat ihm gern vergeffen, mas ber Profaiter gefündigt. Seine erhielt für ben "Romangero" ein fehr gutes Honorar von Campe, und es wirft geradezu grotest, daß ber Berleger trot bes notorischen großen Erfolges nachträglich jammerte, daß er nicht auf feine Roften gefommen fei.

Der "Romanzero" (I, 321) zerfällt in drei Unterabteilungen, in "Hiftorien", "Lamentationen" und die "Hebräischen Melodien". Dieses lette Buch enthält Schilberungen aus dem jüdischen Leben der Bergangenheit und Gegenwart und unterscheidet sich durch seinen Stoff von den beiden ersten. Die "Hiftorien" umfassen in der Hauptsache erzählende Gedichte, Romanzen und Balladen, die "Lamentationen" Lyrik, ohne daß der Unterschied prinzipiell durchsgeführt wäre, sonst hätte ein Gedicht wie die "Spanischen Atriden" des zweiten Teiles in den ersten gehört.

Die Kritik hat in diesen letten Heineschen Gebichten, besonders aber in den "Historien" eine gewisse "redselige Breite" im Gegensatz zu seiner früheren Art getadelt. Der Unterschied wird klar illustriert durch den "Asra", der noch einer Zeit vor der Krankheit angehört, und Balladen wie das "Schlachtseld zu Haftings" oder den "Mohrenkönig". Dort wird die ganze Tragödie der Sultans=

tochter und bes jungen Sklaven in wenige Berse und in eine bramatische Situation gedrängt, hier wird langfam und allmählich geschildert. Ginzelheiten werden ausgemalt, Die Berbindung zwischen ben Bilbern wird peinlich hergestellt. Dort genügten Andeutungen. hier wird alles ausgesprochen. Die neue Darstellungsform wirkt zweifellos schwächer, aber sie ist barum boch nicht allein in ber geminderten Kraft des franken Dichters begründet, sondern entspringt einer veränderten poetischen Vorstellung. Der Beine von früher bichtete durch das Auge, der jetige burch bas Dhr; der eine fah. ber andre hört, der eine erblickte Bilder, die als Wirklichkeit gegenwärtig vor seinen Augen standen, der andre liegt auf seinem Rrankenlager und lauscht ben Stimmen, die zu ihm sprechen. Der Dichter erzählt fich selber Märchen und Geschichten. Die schlaflose Nacht ift lang, schleppend ziehn die Stunden dahin, bis das Morgengrauen an die Scheiben dämmert. Der Kranke hat feine Gile, er hat Zeit, sich alles genau auszumalen. Je genauer, befto beffer, besto langer mahrt die Erzählung, benn wenn sie zu Ende ift, bann tritt die Wirklichkeit wieder in ihre Rechte, dann ift er

wieder ein Rranker, ber im Rrankenzimmer troftlos barnieber liegt so manches Jahr.

Man hat den Eindruck, daß Heine manche der Hiftorien absichtlich in die Länge gezogen hat, wie Kinder immer in Angst
schweben, daß das Märchen, daß sie so gern hören, ein Ende
nehmen könne. Es kommt ihnen mehr darauf an, daß erzählt
wird, als was und wie erzählt wird. So auch dem Kranken. Er
spinnt die Erzählungen aus, denn sie unterhalten und trösten ihn.
In diesem Sinne setzte er vor die "Historien" das Motto:

Wenn man an dir Verrat gent, sei du um so treuer; und ist beine Seele zu Tobe betrubt, so greife zur Leier.

Die Saiten klingen! Ein Helbenlieb, voll Flammen und Gluten! Da schmilzt ber Jorn, und bein Gemüt wird fuß verbluten. Historien 589

Und was erzählt sich dieser kranke Dichter auf seinem Schmerzensstager? Seltsame Fabeln von dem ägyptischen Meisterdieb, der König wurde, von dem weißen Elefanten, der vor Liebe sterben wollte, von Geoffroh und Melisande, die sich nie gesehen und doch liebten. Das Grausige lockt ihn zumeist, wie die Geschichte der "Pfalzgräfin Jutta" mit ihren toten Liebhabern, der unmenschliche Zwist der "Spanischen Utriden" oder die Sage von "Listipusli", dem buntbemalten mexikanischen Gögen, dem zu Ehren die goldsüchtigen gefangenen Christen geschlachtet werden. Die Stoffe bestehen aus sinnlosen Frausamkeiten, närrischem Zusall, zwecklosen Kämpfen, in denen

das Heldenblut gerrinnt und der ichlechtre Mann gewinnt.

Das ift ber Inhalt diefer Hiftorien und zum Schluß ber Inhalt ber gesamten Weltgeschichte. Das Gute muß untergehn, bas Schlechte behält die Oberhand, ein sinnloser Zufall regiert. Der ftolze Eroberer, beffen Ruhm die Jahrhunderte verfünden, ift ein mijerabler Strauchdieb, ber Apollogott, ben die junge Nonne liebt, ift ein Komödiant, der statt mit den Mujen mit neun Dirnen durchs Land gieht. Naron tangt vor der Bundeslade und der fromme König David entpuppt sich als ein scheinheiliger Despot. Alles ift nichts auf dieser Welt. Das Beste ift noch, das Leben zu ge= niegen wie die Königin Pomare und bann an ber Sphilis gu frepieren. Sie bat wenigstens etwas von ihrem Dasein gehabt, mehr als die Guten, benn gerade ben Ebelften wird in diefer Welt der Dummheit und der Bosheit nur Qual und Sohn zuteil. Der beffere Dtann fällt bei Saftings, ber Asra ftirbt aus Liebe, ber Dichter Firdusi wird im Leben geprellt, aber bafur nach bem Tode hochgeehrt! "Narretei, graufamer Traum, Wahnfinn und Raferei!" Als topflose Gespenster sputen Maria Antoinette und ihre Hofbamen in den Tuilerien; topfloje Befpenfter find fie alle, die großen Belbenspieler der Beltgeichichte. Der Dichter wirft die Frage auf:

Sind Christenleute oder Mäuse bie Belden bes Liebs?

"Ich weiß es nicht mehr", lautet die Antwort. Es lohnt sich auch nicht, es zu wissen, ja überhaupt zu fragen. Ein Unterschied besteht zwischen beiden kaum, und ob Christen oder Mäuse, der Verlauf der Geschichte wird dadurch nicht geändert. Heine hatte dereinst mit ganz Europa für die "unglücklichen" Polen geschwärmt. Die Helden von damals verspottet er jett als "Arapülinsst und Waschslapsti". Die hervischen Narren haben sich an der Weichsel totschlagen lassen, die klügeren Lumpen zechen behaglich in Paris, aber sie sind Patrioten und jubeln:

Polen ift noch nicht verloren, unfre Weiber, sie gebären, unfre Jungfraun tun dasselbe, werden helben uns bescheren, helben, wie der held Sobiesti, wie Schemuski und Uminsti, Estrokewitsch, Schubiakski, und der große Esclinski.

Es tat dem Dichter wohl, sich diese Märchen zu erzählen, in benen die ganze Zweck- und Sinnlosigkeit des Weltgeschehens zum Ausdruck kam. Es lag ein Trost für ihn darin, daß er nicht der einzige, nicht der einzige Gerechte war, über den das blinde Rad des Schicksals hinwegging, daß er selber wie Tausende und Abertausende ein Opfer jenes Blödsinnes war, den die Menschen als Gott, Vorsehung, Schicksal und ewige Gerechtigkeit anbeten.

Es muß ber helb, nach altem Brauch, ben tierisch roben Mächten unterliegen.

Aus dieser Stimmung, teils Anklage und Groll gegen das Schicksal, teils Hohn und Haber über dessen Dummheit, konnte ein reines Kunstwerk nicht entstehen. Es sind nur wenige Gedichte unter den "Historien", die einen geschlossenen ästhetischen Eindruck hinterlassen, z. B. der "Asra", der Dichter "Firdusi" und das schönste Stück aus der Sammlung, der "Schelm von Bergen". Hier denken wir nicht daran, daß ein unglücklich Liebender schuldlos zugrunde geht, daß ein großer Dichter von einem Mächtigen verhöhnt wird oder daß ein Halunke durch einen kecken Streich den höchsten Lohn

erringt. Hier schweigt die Empörung. Die Stimmung des Dichters übernimmt die Rolle des Schickfals und trägt uns zu einer Höhe empor, wo es nur noch ein Gefühl gibt, das der reinen afthetischen Befriedigung.

Beine behandelt in den "Biftorien" jumeift geschichtliche Stoffe. aber die Behandlung ift durchaus ungeschichtlich. Er bemüht fich nicht wie die Romantiker und wie er felber früher, durch kleine Dlittel, womöglich durch altertumelnde Worte und veraltete Wendungen ein Rolorit ber Vergangenheit festzuhalten, jondern als echtem Dichter ift ihm jede Zeit gegenwärtig, jeder Vorgang spielt und jede Berson lebt in ber Gegenwart. So verfuhren Shakeiveare und Calberon. Die Zeit hat für die Dichtung hochstens eine symbolische Bedeutung. barüber hinaus fennt biefe feine Bergangenheit. Beine ichilbert Menschen, feine Wesen einer bestimmten Epoche. Dem beliebten Erotismus ber Spätromantifer bagegen macht er gelegentlich Rugeständnisse, allerdings wird dieses Brahlen mit einem frembartigen Aufput durch die Sprache bes Dichters abgeschwächt, die fich der bes Alltags nähert. Die Bilber find iparlich, die Ausbrude häufig trivial, die Ergählung verläuft eintonig, ohne daß die Stimme gehoben wird, wie man eben zu einem Kranten spricht. Aber gerade in dem Gegensat zwischen dem ichauerlichen Inhalt und ber muden Selbstverständlichkeit bes Vortrages beruht ber geheimnisvolle Reiz ber "Bistorien".

Die "Lamentationen" entspringen der gleichen Stimmung wie die "Historien", nur daß in ihnen subjektiv ausgesprochen wird, was dort objektiv dargestellt wurde. Sie enthalten, besonders die zwanzig Gedichte, die die Gesamtüberschrift "Lazarus" tragen, Klagen über das eigne Schicksal, Anklagen gegen eine Welt der "Unvollkommenheit", in der der Gerechte leidet, der Ungerechte genießt, der Reiche immer reicher und der Arme immer ärmer wird. Das Glück entstlieht, das Unglück dauert. So lautet das Motto der Abteilung:

Das Glud ift eine leichte Dirne, und weilt nicht gern am felben Ort;

fie ftreicht bas haar bir von ber Stirne und fußt bich raich und flattert fort.

Frau Unglud hat im Gegenteile dich liebefest ans Herz gedrückt; sie sagt, sie habe keine Gile, sett sich zu dir ans Bett und ftrickt.

Alles ift zwecklos in diesem trüben Dasein des Jammers. Die Ibeale erbleichen, die hohen Wünsche schwinden, jede Begeisterung ist lächerlich, nichts bleibt übrig als das nackte "Lumpentum"(5), das sich stolz im Besitze seines Reichtumes bläht und spreizt. Wer klug ist, schwingt ihm das Weihrauchsaß und betet den "Staub" und den "Dreck" an; wer nicht so klug ist, um so schickniere für ihn. Er hat sich sein Schicksal selber zuzuschreiben:

Mancher leiber wurde lahm und nicht mehr nach Hause kam streckt verlangend aus die Arme, daß der Herr sich sein erbarme!

Eine üble Komödie war das ganze Leben. Der Dichter hat seine Rolle zu Ende gespielt. "Der Borhang fällt, das Stück ist aus." Das Publikum hat sich gut amüsiert, es klatscht sogar, es geht befriedigt nach Hause. Leer wird es in dem Theater:

Doch horch! ein schollernd schnöder Klang ertönt unsern der öden Bühne; — vielleicht daß eine Saite sprang an einer alten Bioline.
Berdrießlich rascheln im Parterr' etwelche Ratten hin und her, und alles riecht nach ranz'gem Öle.
Die letzte Lampe ächzt und zischt verzweislungsvoll und sie erlischt.
Das arme Licht war meine Seele.

Dazwischen wirft der Dichter Rückblicke auf sein eignes Leben. Sein Spielkamerad, der kleine Wilhelm, fällt ihm ein, der als Kind starb. Der Glückliche! Erinnerungen an die alte Liebe dämmern auf, sie sagen dem Kranken nichts mehr. Das "Weib" schürt verzgebens die alte Liebesasche, "jedoch kein Fünkchen ward wieder

lebendig". Zwar sein Lebensdrang ist noch nicht erloschen. Noch einmal möchte er "um Frauenhuld beseligt werben", aber es sind "Verlorene Wünsche". Der Tod kommt bald, nicht als milber Erslöser, sondern als "böser Thanatos". So scheußlich das Leben ist, der Dichter verläßt es ungern; er verläßt es nicht in stiller Ersgebung, sondern sein "Vermächtnis" atmet den alten Haß, die Feinde sollen seine Schmerzen erben! Er würde ruhiger sterben, könnte er ihnen vergelten, was sie an ihm gesündigt:

Ach, jede Luft, ach, jeden Genuß hab' ich erkauft durch herben Verdruß; ich ward getränkt mit Bitternissen und grausam von den Wanzen gebissen; ich ward bedrängt von schwarzen Sorgen, ich mußte lägen, ich mußte borgen bei reichen Buben und alten Betteln—ich glaube jogar, ich mußte betteln. Jest bin ich müd vom Rennen und Lausen, jest will ich mich im Grabe verschnausen. Lebt wohl! Tort oben, ihr christlichen Brüder, Ja, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder.

Der Kranke hat genug mit sich selber zu tun. Selten erhebt er ben Blick über seine Matrapengruft, selten schielt er nach dem Jenseits hinüber. Dort oben thront zwar sein Gott, aber er ist nicht die ewige Gerechtigkeit. Er straft und lohnt, er ist allmächtig, aber der Gebrauch, den er von seiner Allmacht macht, ist Willkür. Heines peisimistische Weltanschauung ist gerade durch seinen Gottesglauben bedingt; es ist ein Triumph seines Gottes, wenn sich die Menschschiet in ihrer ganzen Schwäche, Jämmerlichseit und Machtlosigkeit entpuppt. In dieser Stimmung nimmt der Dichter kein Interesse mehr an der Politik. Wozu auch? Es ist ja doch alles zwecklos, blinder Zusall, aus dem die Spahengehirne ein System bereiten. Die Narren Herwegh, Dingelstedt und andre mehr oder weniger konsequente Freiheitsmänner sehen ihr lächerlich gespreiztes Heldenstum fort, soust aber ist es in Deutschland "still" geworden. Die wenigen "Beitgedichte" der Sammlung melden den Sieg "von

Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden". Der Freiheitsrausch war blinder Lärm, es ist nichts Großes untergegangen, denn es war nie etwas Großes da.

Der "Romanzero" machte ungeheures Aufsehen. Nach dem Fehlschlag von 1848 war die Stimmung in Deutschland hoffnungslos. Man griff nach Schopenhauers "Welt als Wille und Vorstellung", nach dieser Philosophie des Pessimismus, die jest als der Weisheit letzter Schluß geseiert wurde, nachdem sie ein Menschenalter nicht besachtet war. Heine sprach die Verbitterung aus, die das ganze Volk ergriffen hatte. Der kranke Mann in der Fremde wurde noch einmal zum Wortsührer der Allgemeinheit. Er bot, was sie hören wollten, keine Politik, Flucht aus der Gegenwart, pessimistische Geschichtsbilder. Deutschland selber glich ihm. Wie er wand es sich in Schmerzen, nicht gewillt, zu entsagen und zu sterben, aber ohne Krast, zu leben:

Keiner geht dort mit dem andern einsam, kummervoll dort wandern viel Millionen Waisenkinder.

Soffnungsvoller ift die britte Abteilung, die der "Bebräischen Melodien", wie die von Byron übernommene Bezeichnung lautet. Beine war zur Religion feiner Bater guruckgefehrt, und damit gewann das Judentum neue Bedeutung für ihn. Es war der Glaube feiner Rindheit und die Schwärmerei feiner beften Junglingsjahre, Die er in Berlin mit Gans, Bung, Mofer verbracht hatte. Damals (1853) schrieb er an seine Mutter: "Ich habe Deiner Abneigung gegen die Juden nie beitreten wollen, aber fie haben mir das Leben verflucht fauer gemacht, und unfer Berr und Beiland mußte wirtlich ein Gott sein, um folden Pharifaern ihre Verfolgungssucht vergeben zu können. Gottlob, ich sehe keine in meiner Rähe." Die Juden als Menschen und Reitgenoffen haben den Dichter ftets abgestoßen, die Idee des Judentums hat er stets hochgehalten, und fie feiert er in den "Bebräischen Melodien", in dem erften Gedicht die weihevolle Feier des Sabbats, wie fie ihm als Rindheitserinnerung vor Augen ftand, in "Jehuda ben halevy" die große Beit bes spanischen Judentums, die judische Romantik, die ihn einst

zum "Rabbi von Bacharach" entstammt hatte. Freisich darf man feine ungetrübte Begeisterung in diesen Gedichten erwarten. Die Kluft zwischen der poetischen Idee und der Wirklichkeit, die besonders in dem dritten Gedichte, der "Disputation", zum Ausdruck kommt, war zu breit, als daß sie sich durch die Stimmung voll veriöhnen ließ. Das Erlebnis drängt sich ein, und das Lodgedicht auf Juda wird zum "Zeitgedicht" gegen die Juden. Die Form dieser Gedichte ist besonders schwach, wohl weniger, weil Campe dem Verfasser seine Zeit zur nochmaligen Durchsicht ließ und weil die "Disputation" "in großer Eile" geschrieben wurde, sondern weil der Stoff nicht in der Form ausgegangen ist und bei der Stellung des Dichters zum Stoff nicht ausgehen konnte.

Beine hat in den Jahren von 1851-54 noch fehr viel Ge= dichte geschrieben. Gin Teil bavon ericbien unter bem Titel "Rur Ollea" 1852 in ber zweiten Auflage ber "Reuen Bebichte", eine größere Ungahl in bem erften Band ber "Bermischten Schriften" 1854, die meisten wurden aber erft nach dem Tode bes Berfassers veröffentlicht, teils in einzelnen Zeitschriften, teils in einer pofthumen Bujammenftellung, Die 1869 als "Lette Gebichte und Gedanten" herausgegeben murbe. Biele find barunter, die ber Dichter abfichtlich zurüchielt, weil fie ihm nicht genügten, andre, die feinen veränderten religiösen und sittlichen Ansprüchen widersprachen, wieder andre, benen er in ben bisberigen Sammlungen ben geeigneten Blat nicht zu geben wußte. Seine legte auf eine richtige Anordnung das größte Gewicht, feine Gedichte follten nicht als einzelne Blatter, fondern innerhalb eines umfaffenden Rahmens mirfen. Dan fann daher zweifelhaft sein, ob und inwieweit die Berausgabe seinem Buniche entsprach, immerhin, die Welt hat ein Anrecht darauf, den geistigen Nachlaß eines Dichters felbst gegen beffen Willen tennen zu lernen, und der Literarhiftorifer übt nur fein qutes Recht aus, wenn er das poetische Inventar so vollständig als möglich gestaltet. Weientlich neue Buge empfängt bas Bild Beines durch die Beröffentlichungen nach dem "Romangero" nicht. weder durch feine eignen noch burch die aus bem Nachlaß.

Die "Ollea" enthält in der Hauptsache lyrische Gedichte im Stil der "Lamentationen", die "Vermischten Schristen" im wesent-lichen "Zeitgedichte", die denen von 1844 an Schärfe und Spott nichts nachgeben, oder "Historien" wie das "Stlavenschiff" und den "Philanthropen", die mit das Trostloseste sind, was Heine je geschrieben. Neu sind in diesen späten Gedichten höchstens die Tiersfabeln wie "Pferd und Seel" oder der "Tugendhafte Hund". Aber wenn Heine mit seinen moralischen Erzählungen aus dem Tierreich auch in älteren Bahnen wandelt, so unterscheidet er sich doch durch den Zweck von seinen Vorgängern. Satiriker sind sie auch, aber sie wollen durch die Satire bessern und belehren. Der Gedanke liegt unsern Dichter sern. Er will nur zeigen, daß es in der Tierwelt genau so trostlos aussieht wie unter den Menschen, daß auch dort das stolze Pferd verhungern muß, während der blöde Sel sich satt frißt.

Heines Weltbild ift pessimistisch, aber seine Weltanschauung ist nicht die des Pessimismus. Er leugnet nicht, daß es etwas Gutes und Schönes gibt, aber es kommt nur nicht in die Hände der richtigen Leute. Der dumme Zufall gewährt es den Schlechten und entzieht es den Edeln. Das ist die besondere Note des Heineschen Pessimismus. Die Welt könnte ihm viel bieten, aber sie bietet ihm nichts, sie ist reich an Schähen, aber sie vergeudet sie an der salschen Stelle, und er hat nichts davon. In dem blinden Würfelspiel des Lebens hat der Dichter eine schwarze Nummer gezogen, und diese Niete, nicht die objektive Nichtigkeit der Welt, verleidet ihm das Leben.

O Grab, du bift das Paradies für pöbelscheue, zarte Ohren der Tod ist gut, doch besser war's, die Mutter hatt' uns nie geboren.

Das ift das letzte Wort seiner Lyrik, das letzte Wort aller Poesie. Und was dann? Gibt es ein Jenseits nach dem Tode? Heine bestannte sich zur Unsterblichkeit des Individuums. Er empfand ein Schaubern bei dem Gedanken der ewigen Vernichtung und des Aufhörens der Persönlichkeit, aber Trost bot ihm der Glaube nur, weil er in dieser zweiten Welt das Ende seiner Leiden erwartete. In dem Fragment "Bimini" sucht der spanische Ritter das Land der Berjüngung, aber

Bährend er die Jugend suchte, ward er täglich noch viel älter, und verrunzelt, abgemergelt fam er endlich in das Land,

in das stille Land, wo schaurig unter schattigen Cypressen sließt ein Flüßlein, dessen Wasser gleichfalls wundertätig heilsam —

Lethe heißt das gute Wasser! Trink daraus, und du vergißt all dein Leiden — ja, vergessen wirst du, was du je gelitten —

Gutes Basser! gutes Land! Ber dort angelangt, verläßt es nimmermehr — benn dieses Land ist das wahre Bimini.

Das Aufhören des blinden Willens zum Leben, das Ende der Persönlichkeit, die zum Leiden verurteilt ist, das Eingehen in die große Selbstvergessenheit, das ist das einzige, letzte und höchste Ziel. Schopenhauers Lehre war auf ein Geschlecht zugeschnitten, das den Zwiespalt zwischen der Erkenntnis der Nichtigkeit des Lebens und dem Willen zum Leben nicht überwinden konnte. Der Philosoph wie der Dichter fanden aus dem romantischen Konflikt keinen Ausweg.

Heines letztes Werk, die "Vermischten Schriften", waren schon ein Jahr nach dem "Romanzero", also 1852, druckfertig. Das Erscheinen wurde aber damals infolge von Campes schmählichem Feilschen verhindert, und erst nach zwei Jahren gelang eine Verständigung zwischen Autor und Verleger. In der Zwischenzeit wurde manches Stück, dessen Aufnahme in die Sammlung ursprüngslich geplant war, zurückgelegt, andre und umfänglichere dagegen hinzugefügt, so daß die zwei Bände von 1852 allmählich zu drei

auswuchsen. Die bedeutsamste und größte Abhandlung unter den "Bermischten Schriften" bildet die "Lutetia", die schon an andrer Stelle besprochenen Berichte, die Heine 1840/43 der "Allgemeinen Zeitung" lieferte. Es kostete dem franken Dichter unsägliche Mühe, die von der Zensur und der Stuttgarter Schriftleitung verstümmelten Artikel in ihrem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Teilweise wurden die Ausssührungen auch erweitert und mit neuen Zusähen versehen; im ganzen blied aber der Charafter erhalten, den sie bei ihrem ersten periodischen Erscheinen hatten.

Ein bedeutsames Lebensdofument für den Beine der letten Lebensjahre find bagegen die "Geftandniffe". Beine hat in vielen feiner Schriften Gingelheiten aus feinem Leben berichtet, ja feine Berfon mit ftarfer Gelbftgefälligfeit in ben Bordergrund geftellt. Es war ja auch etwas Unerhörtes, daß ein Mann judischer Abftammung zu einem der erften Dichter und unbeftritten zum erften Schriftsteller Deutschlands emporftieg. Im Bewuftsein Diefes ihm felbst erstaunlichen Erfolges fonnte er bei Ausbruch seiner Krantheit mit Recht Troft in bem Gedanken finden, daß er ein "schönes Leben" geführt habe. Aber in den einsamen Stunden der langen Leidensjahre tamen die Zweifel über ihn. Stand feine fachliche Wirffamkeit im richtigen Berhältnis zu bem perfonlichen Erfolg? Burde er dauernde Spuren in der Geschichte hinterlaffen? Der Dichter wurde fich felbst hiftorisch. Geit Jahr und Tag bereitete er eine Gesamtausgabe seiner Werke vor, in dem richtigen Gefühl, bag unabhängig von der Dauer seiner Tage seine Wirtsamfeit abgeschlossen sei und ihr Ziel erreicht habe. Er wollte seine literar= hiftorische Stellung und die Rolle, die er im deutschen, ja europäischen Beiftesleben gespielt hatte, festlegen. Das glaubte ber Sterbende fich selber schuldig zu fein. In weitesten Rreisen murde dies Beburfnis geteilt. Hebbel, fein unbedingter Berehrer des Dichters, schrieb ihm damals: "Wie sehr habe ich die schon so oft in Ausficht gestellte Besamtausgabe Ihrer Werke vermißt . . . Sie muffen burchaus im gangen und großen aufgefaßt werben, wenn Sie nicht bald zu fpitig erscheinen, bald in Nebel und Dunft zerfließen follen,

und obgleich die Kritik nie meine Sache war noch sein wird, so würde ich mich trot der Schwierigkeit der Aufgabe an Ihrer Charakteristik versuchen. Warum treiben Sie den vielbedächtigen Campe nicht besser? Die Zeit ist längst da, sowohl für ihn, wie für Sie!" Ja, die Zeit war da, um den Dichter "im ganzen und großen", d. h. historisch zu begreifen, um das Fazit aus diesem unruhigen, wechselvollen, an Ersolgen und Irrtümern reichen Leben zu ziehen.

Der Fünfzigiährige mar eine hiftorische Erscheinung geworben. Darauf beruhte das wachsende Interesse, das das Ausland an bem Dichter in seinen letten Lebensjahren nahm. Die französischen Übersetzungen seiner Bücher, gegen die das Publifum bis dabin sich ziemlich gleichgültig verhalten hatte, wurden lebhaft begehrt, seine Auffätze in der "Revue des Deux Mondes" erregten Auffehen und die unternehmenden Verleger Michel Levy freres nahmen schon 1854 den Druck seiner Werke in Angriff, Auch in England beftand noch zu seinen Lebzeiten bas Bedürfnis nach einer Gesamtübersetzung und das Interesse Amerikas murbe burch einen auten deutschen Nachdruck befriedigt, der dem Verfasser Ruhm, dem Berleger viel Urger, beiden aber feinen Bfennig eintrug. Gelbft Borlefungen wurden über Seine in Neuport und Albany gehalten. Er rühmte fich, daß diese Ehre noch keinem lebenden Dichter wider= fahren fei, fie bewies aber, daß er fein Lebender mehr mar, sondern als hiftorische Erscheinung ber Bergangenheit angehörte, die zur literarischen Behandlung reif geworden war.

> Erkläre mich und meine Sache den Unbefriedigten . . . . . . . . . . . Welch verletzter Rame, bleibt alles so im Dunkeln, überlebt mich!

Das sind die Worte des sterbenden Hamlet an den Freund Horatio. Heine wußte, daß er viele "Unbefriedigte" zurückließ, und ihnen "sich und seine Sache" zu erklären, das ist die Aufgabe, an der der Kranke mit unermüdlichem Fleiß in seinen letzten auto-biographischen Schriften gearbeitet hat und die er in seinen "Mesmoiren" voll zu lösen gedachte.

Die "Geftändnisse" betrachtete er als einen Borläufer bes größeren Werkes, als eine Vorarbeit, um die Ginheit aller feiner Werfe und seines Lebens beffer zu begreifen. Sie waren ursprünglich beutsch geschrieben, erschienen aber zuerst französisch 1854 in der "Revue des Deux Mondes" und erregten, obgleich ber Dichter mit der verfürzten Übertragung fehr unzufrieden war, "die ungeheuerste Furore". Unmittelbar barauf brachte die "Allgemeine Reitung" unter Ausnutzung einer Lücke bes damals noch fehr mangelhaften internationalen Urheberrechtes eine Rücküberfepung ins Deutsche und begleitete diese literarische Beutelschneiderei noch mit einem unfagbar boshaften Ausfall gegen den Bestohlenen. Der Berleger Cotta und der Chefredafteur Rolb waren an dem un= lautern Manöver nicht beteiligt, aber wenn es der Dichter auch mit Dank anerkannte, daß diese beiden alten Freunde ihm nicht die Treue gebrochen hatten, so verstimmte es ihn, der das größte Bewicht auf die Form legte, doch schwer, daß sein Wert in dem "plumpften Bairifch" bem Bublifum geboten murbe.

In der "Romantischen Schule" hatte Beine bas geistige Leben Deutschlands bis zu seinem eignen Auftreten bargestellt. Der logische Abschluß des Werkes erforderte eine Schilderung feines Wirkens. Der Fünfunddreißigjährige, ber noch mitten im Leben ftand, mußte darauf verzichten, der Kranke holte jest in den "Geftandniffen" bas Berfäumte nach. Im Gegensatz zu seinen früheren mehr anekbotischen autobiographischen Schriften betrachtete er hier sein Leben unter dem hiftorischen Gesichtspunkt. Er schreibt gwar feine wiffenschaftliche Studie, sondern die gewohnte geiftvolle Plauderei, aber der entwicklungsgeschichtliche Gedanke wird ftreng gewahrt, Mls feinen Ausgangspunkt betrachtet er die Romantik. Er gibt zu, daß er troß seiner "erterminatorischer Feldzüge gegen die Romantif" ftets ein Romantifer geblieben und daß er ihr "letter Dichter" sei. "Mit mir ift die alte Iprische Schule der Deutschen geschloffen, während zugleich die neue Schule, die moderne beutsche Lyrif, von mir eröffnet wird." Er gibt bann Angaben über feine Erziehung, schildert fein Berhältnis zur Religion und Bolitif, zu Frankreich

und Deutschland, zum Kommunismus und zur Hegelschen Philosophie. Das Ergebnis der Entwicklung wird dahin zusammengesaßt: "Nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf allen Tanzsböden der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu sein, wie Messaline nach einer lüderlichen Nacht— jetzt befinde ich mich plöglich auf demselben Standpunkt, worauf auch der Onkel Tom steht, auf dem der Bibel, und ich kniee neben dem schwarzen Betbruder nieder in derselben Andacht."

Die Andacht ift aber nicht dieselbe. Der Reger aus "Ontel Toms Butte" ift ein bibelgläubiger Chrift, Beine dagegen fehrte jum Judentum gurud. Der Auffat erhebt fich gu einer Berberrlichung Mofes und ber Juben. Gie "waren immer Manner", heißt es von ihnen, "gewaltige, unbeugsame Danner, nicht bloß ehemals, sondern bis auf den heutigen Tag". Der Berfaffer ift "ftoly darauf, bag feine Uhnen dem edeln Saufe Fraels angehörten". Er nimmt feine Lieblingsibee, die er ichon bei ber Beiprechung des "Raufmanns von Benedig" angebeutet hatte, wieder auf, daß eine geiftige Bermandtichaft zwischen Juden und Germanen bestehe. In den nachgelaffenen "Gedanten und Ginfallen" bemerkte er: "Die Germanen ergriffen das Chriftentum aus Bahlverwandtichaft mit bem judiichen Moralpringip, überhaupt dem Judaismus. Die Juden waren die Deutschen des Drients, und jest find die Protestanten in den germanischen Ländern (in Schottland, Amerika, Deutschland, Holland) nichts anders als altorientalische Juden." Juden und Germanen find die beiden Bolfer der Bibel und der Sittlichfeit, und als ihre Synthese, als eine Berbindung des germanischen und judischen Geiftes ftellt fich ber Dichter bin, wenn es auch nicht flar ausgesprochen wird.

Es läßt sich denken, daß diese Tendenz dem lebhaftesten Widerspruch begegnete. Der "Göttingische gelehrte Anzeiger" wieß sie als "Anmaßung" des "im Wesen des Judentums gefangenen" Verfassers zurück, die "Grenzboten" bezeichneten zwar die Aussführungen über Jehovah und das Alte Testament als die schönsten, sogar einzig lesbaren Teile der "Geständnisse", tadelten aber

bie übertriebene Wichtigfeit, Die hier wie in allen Beineschen Schriften, "ben Juden und Judengenoffen" beigelegt werbe. Diefe Kritif mag nicht unrichtig fein, fie ift aber unsagbar äußerlich. Wenn man das Wesen eines Menschen begreifen will, fommt es barauf an, mas für biefen, nicht mas für ben Rrititer wichtig ift. Beine erkannte, bag er infolge feiner Doppelftellung als deutscher Dichter judifcher Abstammung nicht nur im deutschen Geiftesleben, sondern auch in der Geschichte des Judentums eine bedeutende Rolle spielte. Gein Auftreten im Bunde mit dem Bornes, Meyerbeers, Mendelssohns bewies, daß die Juden die geiftige Gleich= berechtigung erlangt hatten und daß ihnen die politische nicht mehr zu versagen war. Man konnte diese Leute wohl noch bekämpfen und haffen, aber nicht mehr verachten und als Staatsbürger zweiter Klaffe behandeln. Sie führten bas Judentum in die europäische Rultur und in die europäische Gesellschaft ein. Das ift, von judischer Seite aus betrachtet, ber Erfolg von Beines Wirksamkeit und es ift bie Tendeng von feinen "Geftanbniffen".

Weil das Judentum unter diesem historischen Gesichtspunkt eine neue Wichtigkeit für Heine erlangte, nahm er auch den kleinen Aussat über "Ludwig Marcus", der schon 1844 geschrieben war, in die "Vermischten Schriften" in unmittelbarem Anschluß an die "Geständnisse" aus. Er behandelt seine Teilnahme an dem "Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums". Auch Marcus war dessen Mitglied gewesen und später gleich Heine nach Frankreich ausgewandert. Diese Schicksalzsgleichheit bestimmte den Dichter, dem jung Verstorbenen die "Denkrede" zu widmen, in der freisich wenig von Marcus, desto mehr von Heine die Rede ist.

Der erste Band der "Vermischten Schriften" enthält außerdem eine folkloristische Studie, die "Götter im Exil". Heine nimmt darin die Idee der "Elementargeister" auf und schildert das dämonenhaste Fortleben der alten heidnischen Götter, die das Christentum zwar aus ihrer olympischen Höhe stürzen, aber in dem Volksebewußtsein nicht ausrotten konnte. Auch diese Abhandlung erschien zuerst französisch in der "Revue des Deux Mondes" und wurde

ohne die Genehmigung bes Autors von einer unberufenen Sand. aber recht aut ins Deutsche überfest. Beine wünschte eine gerichtliche Berfolgung des räuberischen Berausgebers, ba Campe aber die Rechtslage nicht für flar hielt und der frante Berfaffer fich die Aufregung eines Prozesses sparen wollte, so unterblieben alle berartigen Schritte. Die Beschäftigung mit ber Bolfsfage und ber Deuthenforschung lieferte dem Dichter ben Stoff zu zwei Bantomimen, von benen die eine, die "Göttin Diana", in den "Bermijchten Schriften" veröffentlicht murbe, Die zweite, "Doftor Fauft". icon vorher gleichzeitig mit bem "Romangero" erichien. Beide wurden schon mehrere Jahre früher verfaßt und zwar auf Beranlassung des Londoner Theaterdirektors Lumlen, der zur Unterhaltung feiner jungen Königin Balletts brauchte und den geiftreichften Dann Europas aufforderte, ihm wirtsame Borichlage zu machen. Mis Ballett und Pantomime mag auch die "Göttin Diana" ihre Borguge haben, und die vielen, die uns heute den Tang ale eine gleichberechtigte Runft, ja als die Urfunft und höchfte Runft anpreisen, mag es verloden, die Reize diefer Tangbichtung bargulegen. In unirer Schätzung bleibt fie eine Spielerei, und dagielbe gilt für den "Dottor Fauft", der nur durch den Stoff und die anichließenden "Erläuterungen" eine darüber bingugreichende Bebeutung empfängt.

Es ist seinerzeit erwähnt worden, daß Seine schon als Student einen "Faust" plante, ja, daß er selbst Goethe bei seinem Besuch in Beimar von dieser jugendfühnen Absicht zu sprechen wagte. In seinen Briesen erwähnt er gelegentlich, daß er an "Faust" arbeite, und in Göttingen machte er sogar dem Studiengenossen Sduard Bedekind einige Mitteilungen über seinen Plan, aber gerade durch diese Mitteilungen wird es sehr wahrscheinlich, daß dieser "Faust" nur in der Phantasie des Dichters spukte und niemals eine seste Form erlangte. Jeder deutsche Dichtersmann, der sich respektierte, ging damals mit einem "Faust" schwanger, von dem selten mehr als einige verzweiselte jugendliche Flüche das Papier erblickten. Heines guter Geschmad verhinderte ihn, gleich seinem Freunde Grabbe

eine Ilias post Homerum zu schreiben, wenn er überhaupt jemals ernstlich daran dachte. Auf jeden Kall besteht zwischen dem jugendlichen Plan und dem spätern Tangpoem nur insoweit eine Berbindung, als der Dichter für die Fauftfage ftets ein großes Interesse bewahrte, die alten Boltsbücher eifrigst las und durch sie zu seinen Studien über Beren- und Zauberglauben angeregt murde. Der Stoff lag ihm also nabe, als aus England ber Ruf nach einem Ballett an ihn erging. Er schrieb bas Libretto in ausgesprochener Gequerschaft zu Goethe, in beffen Dichtung er "bas treue Festhalten an ber wirklichen Sage, Die Ehrfurcht vor ihrem mahrhaften Beifte, die Bietät für ihre innere Seele" vermißte. Der Romantiker wollte ben Rlaffifer befämpfen, mit beffen objektiver Erlösungelehre im zweiten Teil er fich nicht befreunden konnte. Fauft wird bei Beine vom Teufel geholt, und darin liegt zum mindesten äußerlich eine Rückfehr zu ber alten Bolksfage. Da ber jungere Berfaffer mit der Handlung feine tiefere Idee verband und in dem Tangpoem auch faum verbinden konnte, so war es nicht schwer für ihn, den Bang der überlieferung getreuer als Goethe festzuhalten. Er mußte vor allem den Bedürfniffen des Balletts durch große Tableaur, burch Entfaltung von Bracht und Maffen entgegenkommen, und es liegt wohl auch im Geifte ber Tanzpoesie, daß der männliche Teufel Goethes durch einen weiblichen, durch die Balleteufe De= phistophela ersett wurde, wenn sich diese Underung auch durch manche Stelle der alten Volksbücher rechtfertigen ließ.

In den "Erläuterungen" und der "einleitenden Bemerkung"
gab der Dichter einige Notizen über die Faustsage und ihre literarischen Berzweigungen, über den Teusels= und Hexenglauben, die teils aus älteren Berken, teils aus dem kürzlich erschienenen "Kloster" von Scheibele, dieser Fundgrube von Raritäten, stammen. Damit verband er eine sehr ungünftige Besprechung des Goetheschen zweiten Teiles, von dem der Ballettdichter in unsreiwilliger Selbsts verspottung behauptet, daß er "wie ein Ballett, wie eine frivole Farce" endige. Dagegen bezeichnete er sein Werk als eine "seine Goldarbeit" und rühmte es als eine seiner "größten und hochs poetischsten Broduktionen", in der er neben der neuartigen Dar= ftellung der Legende "jehr ernfthafte Runft= und Literaturfragen" behandelt habe. Der heutige Leser wird dieses Urteil nicht annehmen, er wird eber einer späteren Augerung bes Dichters qu= ftimmen, daß er auf diefes Wert feinen größeren Wert lege. Für "Fauft" erhielt Beine von Lumlen das beträchtliche Honorar von sechstausend Franken, obgleich weder diese Pantomime noch die "Göttin Diana" jemals in London gespielt wurde. Dem Dichter lag aber viel an einer Aufführung, und als Laube 1850 Direktor bes Burgtheaters wurde, nahm er die ftart gelockerten Beziehungen au dem alten Freunde wieder auf und empfahl ihm fein Fauft= ballett und feinen "Ratcliff". Für die kleine Tragodie hegte er eine unglückliche Jugendliebe, die Darftellung der Bantomime wünschte er wohl mehr aus finanziellen Gründen. Er hatte bas Honorar gerade damals gut gebrauchen können. Um so mehr emporte es ihn, ale 1854 in Berlin ein Ballett "Satanella" von Taglioni gespielt wurde, das nach Beines Annahme ein Blagiat feines "Fauft" war, den er auch ber bortigen Oper eingereicht hatte. Der Generalintendant, sein ehemaliger Freund Meyerbeer, foll angeblich feine Autorenrechte anerkannt haben, aber tropbem erhielt ber Dichter keinen Pfennig Honorar. In Wirklichkeit scheint sich die Ahnlichteit barauf zu beichränten, daß in beiden Stucken ein weiblicher Teufel auftrat. Aber wie dem auch fei, Beines Bantomime ift in Berlin und Wien fo wenig gegeben worden wie in London Auch für den "Ratcliff" hatte Laube feine Berwendung, obgleich ber frante Berfaffer fich fogar ju Abanderungen bereit erffarte.

Mit den "Vermischten Schriften" hören die Veröffentlichungen Heines auf. Er hat zwar in den fünfzehn Monaten, die ihm noch auf Erden vergönnt waren, noch manches Gedicht verfaßt und unermüdlich an seinen "Memoiren" geschrieben, aber nichts mehr herausgegeben. Erst 1884 erschien ein Teil dieser Aufzeichnungen aus dem Nachlaß, ein dürftiges Fragment, das die Düsseldorfer Zeit behandelt und alle Spuren der Ermüdung und der Krankheit trägt. Nach heines eignen Angaben, die durch die Wahrnehmung

Alfred Meißners bestätigt werden, muß aber bei seinem Tobe wesentlich mehr vorhanden gewesen sein. Man darf wohl annehmen, daß gerade die Jugendgeschichte in der ersten Fassung viel Berstängliches enthielt und deshalb von dem Versasser in Rücksicht auf seine Familie vernichtet wurde. Er schrieb sie offenbar in den letzten Jahren auß neue, um den Anschluß an das Hauptmanustript wieder zu erreichen. Die müde Resignation des Sterbenden verlieh der zweiten Niederschrift eine Harmlosigkeit, daß Max Heine kein Bedenken trug, sie zu erhalten, während er die weniger harmlosen älteren Auszeichnungen vernichtete.

as Sonorar der "Bermischten Schriften" gewährte dem Dichter die Möglichkeit, seinen lange gehegten Bunich auszuführen und die troftlose Rrankenftube der Rue d'Amfterdam zu verlaffen. Die Sorge vor der Cholera tam dazu, die damals in der Stadt wütete und mehrere seiner Befannten wegraffte. Er siedelte in eine su ebner Erbe gelegene Gartenwohnung außerhalb der Bannmeile nach Batignolles über. Un schönen Tagen konnte er fich ins Freie tragen laffen. Rach feche Jahren fah der Dichter wieder blauen Simmel, lauschte dem Wind, der durch die Blätter der Bäume wehte, und dem Gesang der Bogel in den Zweigen. Leider mar die Freude nur furg, und die großen Geldopfer, die Beine für diesen Umzug gebracht hatte, vergebens. Die Gegend mar febr geräuschvoll, sein Krankenzimmer kalt und feucht, so daß er sich eine Halsentzündung zuzog, die ihm das Sprechen außerordentlich erschwerte. Mathilbe, die Die Wohnung gemietet, hatte in ihrer Leicht= fertigfeit die Bedürfnisse bes Batienten völlig verkannt. Gin schmer3hafter Abszest am Rücken fam dazu, der durch eine Operation entfernt werden mußte. Ein erneuter Umzug war unvermeiblich. Campe tröftete den Dichter über die zwecklosen großen Ausgaben. er könne ja in einer Woche wieder verdienen, mas ihn der Wohnungs= wechsel toste, aber Seine bemerkte ihm treffend, er habe wohl ver= geffen, wer fein Berleger fei.

Im November wurde der Dichter nach Paris zurücktransportiert. Mathilde hatte diesmal entweder sorgfältiger gesucht oder eine glücklichere Hand gehabt; auf jeden Fall entsprach die neue Wohnung in der Avenue Matignon dicht bei den Champs Elysées allen Wünschen ihres Mannes. Sie lag im obersten Stockwerk, so hoch, daß der Straßenlärm nur gedämpst zu ihm herausdrang, war hell und geräumig, hatte Licht und Sonne, und vor allem besaß sie einen kleinen Balkon, auf dem der Dichter an schönen Tagen liegen und in das vorüberbrausende Gewühl der Großstadt hinabschauen

konnte. Da unten jagte das Leben vorbei, das Leben, das er so unbändig geliebt hatte und noch liebte, und hier oben lag er, ein siecher, gelähmter Mann, der den Tod herbeisehnte und sich doch wieder an den schalen Rest von Dasein in der Krankenstube klamsmerte. "Sie können sich denken," sagte er zu einem deutschen Besucher, "wir mir zumute war, als ich nach so vielen Jahren von hier aus zum erstenmal wieder mit meinem einen halben Auge die Welt sah, und es war doch so wenig. Ich hatte mir das Opernglas meiner Frau auf mein Lager reichen lassen und sah mit unglaublichem Vergnügen einem Pastetenbäckerjungen nach, der zwei Damen in Krinolinröcken seine Pastetchen anbot, und einem kleinen Hunde, der daneben auf drei Beinen stand und sich ersleichterte. Da machte ich das Glas zu; ich wollte nichts mehr sehen, denn ich beneidete den Hund!"

Beine hatte im Berbft 1852 "aus Ofonomie" feine alte Wärterin, bie Mulattin, entlaffen; die neue forgte offenbar schlecht für ben Patienten, benn unmittelbar nach der Überfiedlung in die Avenue Matignon erfältete er fich infolge ihrer Nachläffigfeit. Die Erfältung felbst mag unbedeutend gewesen sein, aber bei seinem geschwächten Körper war das Unbedeutenoste mit schweren Schmerzen verbunden. Er litt an fürchterlichen Rrämpfen, an ftundenlangen Erftickungs= anfällen und das zweite Auge brohte zu erblinden. Es war ein schwerer Winter für den Kranken. Es gab lange Tage, wo ihm selbst der Trost der Arbeit versagt war, und sogar die Beantwortung feiner Briefe mußte er seinem treuen Setretar Reinhardt überlaffen. Ging es etwas beffer, so erwachten "Arbeitsluft und Beiterkeit" wieder "auf das wunderbarfte und ungetrübtefte". Selbst des eignen Jammers zu spotten vermochte er noch. So schrieb er Michel Chevalier, einem alten Genoffen aus ber Zeit bes Saint-Simonismus: "Mein Gifer, für die Rechte des Fleisches einzutreten, hat aufgehört, seit ich sehe, wie aufdringlich das Fleisch wird, nachdem es sich kaum notdürftig rehabilitiert sieht. Es begnügt sich nicht bamit, auf gleichem Fuß mit dem Beifte zu leben, sondern in feiner Anmagung magt es, ben Beift anzugreifen. D Fleisch! es ift gu

Besuche 609

dumm von dir, du bift ein Schwachkopf!" Das Evangelium der Materie hatte sich bitter an seinem Jünger gerächt. Klangen ihm nicht seine eignen Berse wie Hohn:

Die dumme Leiberquälerei hat endlich aufgehöret?

Wie ein Märchen mochte es dem Kranken vorkommen, daß er einst von Leben und Lebensgenuß gesungen hatte.

Erst im Mai 1855 besserte sich sein Besinden. Damals verließ ihn sein tüchtiger Sekretär Reinhardt. Es war ein harter Verlust für den Dichter, der sich an den treuen Mann gewöhnt hatte und schwer in Paris einen Ersatz sinden konnte. Zunächst mußte er unter unsäglicher Mühe den Bleistist wieder selber in die Hand nehmen und erst gegen Ende des Jahres stellte sich eine Persönslichkeit ein, die ihm wenigstens die lästige Schreiberarbeit abnahm. Der neue Mann sollte nicht mehr viel zu tun haben.

Das Jahr brachte die erfte Weltausstellung, das Wahrzeichen einer neuen Zeit, das Symbol einer Unnäherung der Bölfer. Sie erfolgte nicht, wie der franke Dichter einst geträumt hatte, durch die verbrüdernde Macht der romantischen Idee, sondern durch den Druck ber eifernen Schienen, die jest alle Länder Europas verbanden und bie Entfernungen von einft auf wenige Stunden berabminderten. Die Politik des Eisens war da, die des Blutes brach an, es war feine Zeit mehr für den letten Romantifer auf Erden. Wenige hundert Schritte von seinem Krantenlager erhob fich der Industriepalast, der ben Sieg einer neuen Epoche verfündete. Beine forderte die Freunde dringend auf, diese erfte Meffe der Welt zu besichtigen, und viele von ihnen famen, unter ihnen Rolb, Stahr, Meifiner, Fanny Lewald. Der Sommer brachte ihm zahlreiche Besucher, mehr als der Rrante, den die Welt allmählich vergaß, in den letten Jahren gehabt hatte. Im Berbst 1855 erfüllte die Schwester Charlotte seinen dringenden Wunsch und suchte ihn in Begleitung bes Bruders Guftav auf. Die Wohnung in der Avenue Matignon war groß genug, um ihr Unterfunft zu gewähren. In den zwei Monaten ihres Aufenthaltes faß fie lange Stunden am Lager bes Patienten. Die Geschwifter plauberten und gebachten ber alten Zeit.

Mein Kind, wir waren Rinder, zwei Kinder, flein und froh!

Lange war das her! Biel hatte sich verändert! Leider erfrankte eines von Charlottens Kindern in Hamburg, so daß sie die Rückreise überhastet schnell antreten mußte. Sie, die liebste, war auch die letzte, die Heine von seinen Angehörigen erblickte.

Auch eine junge Deutsche stieg im Juli 1855 zum erstenmal die steilen Treppen zu der Wohnung des Dichters hinauf. Mit klopfendem Herzen stand sie an der Tür. Ob sie eingelassen wurde zu dem berühmten Mann, dessen Gedichte sie auswendig wußte, zu dem ihr unbekannten Sänger, den sie liebte? Er hatte einen guten Tag, sie durste eintreten. Da lag der Versasser des "Buchs der Lieder", ein abgezehrter, gelähmter Mann mit einem bleichen, schmerz-durchsurchten Gesicht. Müde hob er sein Auge zu der Fremden empor, ein Lächeln glitt über seine Züge, als er die schlanke, mittelgroße Gestalt gewahrte, das seine, hübsche Gesicht mit dem hellsbraunen, gewellten Haar, dem kecken Stumpsnäschen und den schelmisch lächelnden Augen. Sie redete ihn wohl zuerst auf französisch un, aber bald wich die fremde Sprache dem Deutschen. Es klang doch besser, kam ganz anders von Herzen, und zu dem "süßen Schwabengesicht" paßten nur die Laute der Muttersprache.

Wer war die Fremde, die wie ein Engel des Lichtes, ein Bote der Gnade, in die qualvolle Krankenstube des Sterbenden trat? Wir wissen nicht, ob sie dem Dichter ihren Lebenslauf erzählt hat, oder ob es ihm genügte, daß sie an seinem Bett saß, ohne zu fragen, von wannen sie kam und wer sie war. Vielleicht kannte er kaum ihren richtigen Namen, sie war für ihn nur die "Mouche" (Fliege), wie er sie nach dem Zeichen ihres Petschaftes nannte. Ein rätselhaftes Dunkel liegt über ihrer Gestalt, das selbst durch ihre Erinnerungen an Heine, die sie unter dem Namen Kamilla Selden vor etwa dreißig Jahren herausgegeben hat, nur wenig gelichtet ist. Mit Sicherheit läßt sich sagen, daß sie Deutsche

von Geburt war, aber ichon in fehr jungen Jahren nach Frankreich verschlagen wurde. Auch in England scheint fie gewesen zu sein. Sie war mit einem gewissen Rrienit ober von Rrienit verheiratet, boch bestand die wenig glückliche Che nur turze Zeit. Die Chegatten gingen auseinander, ohne daß es wohl zu einer Scheidung fam. Bas fie damals in Paris tat, ift unbekannt, vielleicht erteilte fie Alavierstunden, denn sie war sehr musikalisch und bei Beine führte fie fich mit einer ihrer Rompositionen ein. Die Beranlaffung gu diesem Besuch gab mittelbar ober unmittelbar Alfred Meifiner. wenigstens tannte er die Dame icon, ebe fie ju Beine in Beziehung trat, ohne daß er jedoch imftande war, nähere Angaben über ihre Berson zu machen. Rach dem Tobe des Dichters verlor fie fich wieder völlig ins Dunkle, und erft als fie ihre Erinnerungen veröffentlichte, erfuhr bie Belt, daß Beines "Mouche" noch lebte und als Privatlehrerin ihre Tage in Rouen fristete. Dort ift sie auch gestorben. Mit diesen durftigen tatsächlichen Rotigen ift die Frage, wer die Fremde war, nicht beantwortet; wir wissen nicht. ob fie eine Abenteurerin ober eine Unglückliche, vom Schickfal Berschlagene war. Nach ihrem eignen Buch würde man sich eber für bas erstere entscheiben, aber Ramilla Selben mar offenbar feine Schriftstellerin und vielleicht liegt es baran, daß fie ben richtigen Ton für ihre Beziehungen zu Beinrich Beine nicht zu finden mußte. Es muß auf jeden Fall anerkannt werden, daß fie fich nach feinem Tobe fehr guruchielt, ihre Freundschaft mit dem berühmten Mann nicht ausschlachtete und fich in feine der unliebsamen Erörterungen einmischte, die durch die Frage seines Nachlasses, seiner Memoiren usw. hervorgerufen wurden. Sie hatte gewiß manches sensationelle Wort dazu fagen fonnen, aber fie schwieg.

Durch ihr gefälliges Außere sowie durch ihren gewandten, regsamen und anpassungsfähigen Geist machte die "Mouche" gleich bei ihrem ersten Erscheinen einen tiefen Eindruck auf den Dichter. Er entließ sie mit der Bitte, ihren Besuch bald zu wiederholen. Rasch wurde sie ihm unentbehrlich, sie unterstützte ihn bei seinen Arbeiten, erleichterte ihm in dieser Zeit ohne Sefretar vieles durch ihre Beherrschung ber beiden Sprachen, schrieb für ihn, ja selbst Gedichte legte er ihr zur Prüfung vor, was Heine sonst nie zu tun pflegte. Aber nicht nur durch diese kleinen Hilfsdienste wurde die "Mouche" ihm wert und angenehm, sondern der Dichter liebte sie mit der ganzen Leidenschaft, mit der ein Mann ein Weib lieben kann. Der Wunsch, den er im "Romanzero" ausgesprochen hatte:

Roch einmal möcht' ich vor dem Sterben um Frauenhuld beseligt werben,

wurde ihm erfüllt. Schönheit, Anmut und Jugend, nach benen er geschmachtet hatte, umgaben ihn wieder und verkörperten sich in dem jungen Beibe, Die in der Blüte ihrer Jahre und ihrer Reize vor ihm ftand. Er durfte fie lieben und er konnte fich einreben, daß fie ihn wiederliebte. Er konnte sie bald nicht mehr entbehren, er sehnte die Stunde herbei, da sie kommen sollte, er verwünschte die bosen Tage, da seine Leiden es ihm unmöglich machten, sie zu empfangen. Seine Briefe und furgen Billetts find der Ausdruck einer heißen brennenden Liebe. "Allersüßeste fine mouche", "holdfeligste Bifamtage", "liebste holde Freundin", "füßeste Berfon", "liebste und sugeste Rate", das find die Überschriften der Briefe, Die "ber Berrückte an eine Berrückte" schreibt. Er verlangt banach, einen Ruß auf ihr "Schwabengeficht" zu drücken. "Ich liebe Sie mit todfranker, innigfter Bartlichkeit." Er ift voll Sorge um ihre Gefundheit, die nicht die beste mar. Bei schlechtem Wetter foll fie nicht ausgehn, um sich nicht zu erkälten, aber sie soll doch kommen. "Komme du bald!" lautet ber Refrain feiner Briefe. Er halt ftets eine kleine Aufmerksamkeit bereit, eine geringe Gabe, ein paar Reime, eine intereffante Erinnerung, Rleinigkeiten, die unter Liebenden fo wichtig find. Beine empfing nie Besuche an schlechten Tagen, um nicht aus der Rolle des geiftreichen Kranken zu fallen, für die Geliebte machte er eine Ausnahme. Er scheute sich nicht mehr, ihr fein ganzes Elend zu enthüllen. "My brain is full of madness and my heart is full of sorrow! Nie war ein Poet elender in ber Fülle bes Glücks, bas meiner zu spotten scheint." Er ift ja kein Mann mehr, er leidet darunter, daß er nur einen unschuldigen

Kuß auf Hand und Wange der Geliebten drücken kann. Er möchte genießen und der letzte Aufschrei des Gequälten gilt dem Genuß, dem er sein ganzes Leben geweiht hatte, dem Genuß, der vor ihm liegt und doch unerreichbar fern ist. Mit verzweiseltem Ingrimm blickt er auf seine gelähmten Glieder. Er flucht seinem Schicksal, er bäumt sich dagegen auf. Umsonst! Er muß froh sein, wenn der Spott über sich selber ihm einen leichten Trost gewährt:

Wahrhaftig, wir beibe bilben ein furioses Paar, die Liebste ist schwach auf den Beinen, der Liebhaber lahm sogar.

Sie ift ein leibenbes Katchen, und er ift frank wie ein Hund, ich glaube im Kopfe sind beide nicht sonderlich gesund.

Sie sei eine Lotosblume, bilbet die Liebste sich ein; doch er, der blasse Geselle, vermeint der Mond zu sein.

Die Lotosblume erichließet ihr Kelchlein im Mondenlicht, doch ftatt des befruchtenden Lebens empfängt sie nur ein Gedicht.

(II, 51.)

Die Lotosblume und der Mond! Längst vergessene Symbole der Romantik dämmerten wieder auf. Es war lange her, daß Heine solche Töne angeschlagen, aber wenn die Leidenschaft den Sterbenden auch noch einmal zum Lyriker machte, seine Poesie bleibt bitter, voll Hohn über sich selbst und das Schicksal, das einem Mann Liebe beschert, der nicht mehr lieben kann. Ihm sehlte das Gefühl des Dankes, daß ihm das Leben an der Schwelle des Grabes noch einmal so viel gewährte, er kannte nur die Begier, noch mehr zu genießen. Einzig in der einen großen Visson, die nach Meißners Angabe kaum zwei, höchstens drei Wochen vor seinem Ende versaßt wurde, ringt sich Heine zwar nicht zur Entsagung, so doch zu einem ruhigen Gefühl durch. Im Traum sieht er sich als Gestorbenen und zu seinen Häupten die Geliebte als Marterblume:

Es fteht ein offner Marmorjartophag ganz unverstümmelt unter ben Ruinen, und gleichsalls unversehrt im Sarge lag ein toter Mann mit leidend sanften Mienen.

Doch, wunderbar! Derweisen solcherlei Bildwerke träumend ich betrachtet habe, wird plöglich mir zu Sinn, ich selber sei ber tote Mann im schönen Marmorgrabe.

Bu Säupten aber meiner Ruheftätt' ftand eine Blume, ratfelhaft gestaltet, bie Blätter schwefelgelb und violett, boch wilber Liebreiz in ber Blume waltet.

Du warst die Blume, du geliebtes Kind, an deinen Küssen mußt' ich dich erkennen. So zärtlich keine Blumenlippen sind, so feurig keine Blumentränen brennen!

Geschlossen war mein Aug', doch angeblickt hat meine Seel' beständig dein Gesichte, du sahst mich an, beseligt und verzückt und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte!

Wir sprachen nicht, jedoch mein Herz vernahm, was du verschwiegen dachtest im Gemüte, — das ausgesprochene Wort ist ohne Scham, das Schweigen ist der Liebe keusche Blüte.

Lautloses Zwiegespräch! Man glaubt es kaum, wie bei bem stummen, zärtlichen Geplauber so schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum ber Sommernacht, gewebt aus Luft und Schauber.

Was wir gesprochen, frag es niemals, ach! ben Glühwurm frag, was er dem Grase glimmert, bie Welle frage, was sie rauscht im Bach, ben Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag, was er strahlet, den Karfunkelstein, Frag, was sie duften, Nachtviol' und Rosen doch frage nie, wovon im Wondenschein die Warterblume und ihr Toter kosen!

(II, 45.)

Diese Liebe am Rande des Grabes hat etwas unsagdar Schauriges. Man hatt sie mit der letten Neigung des greisen Goethe zu Ulrike v. Levehow verglichen. Der Vergleich patt in keiner Weise. Goethes Altersliebe war zum Schluß eine alltägliche Geschichte, die Liebe des Greises, den noch einmal die Sehnsucht nach Jugend und Schönheit überfällt; Heines Marthrium in seiner grausigen Versbindung von höchster Lust und entsetlichstem Elend wirft daneben wie ein Nachtstück Hoffmanns oder Allan Poes. Der Lieben möchte und nicht lieben kann, und daneben das junge blühende Weib! Kein friedliches Altersichell spielte in dem Krankenzimmer der Avenue Matignon, sondern eine schauerliche Groteske, wie sie nur die Phanstasie eines Romantikers ersinnen konnte. Es ist, als rächte sich die verhöhnte Romantik an ihrem Spötter und letztem Jünger.

Und Mathilde? Dachte sie groß genug, um die Beziehungen ihres Gatten zu der "Mouche" zu dulden? Wir wissen es nicht. Vermutlich kam ihrem beschränkten Hirn niemals der Gedanke, daß es noch eine andre Untreue als die des Körpers geben könne. Sie wußte, daß es mit ihrem Gatten zu Ende ging, und ihr Interesse an dem Sterbenden bestand darin, daß sie ihn veranlaßte, alles zu tun, um ihre Zukunst zu sichern. Auf ihr Drängen mußte er wohl noch einmal einen Appell an den "natürlichen Schüßer seiner Witwe", an Karl Heine richten und mußte ihn bitten, für seine überlebende Frau zu sorgen. Das Konzept dieses demütigen Schreibens wurde in dem Nachlaß gefunden, allerdings wissen wirdt, ob eine Ubschrift davon abgesandt und ob sie an Karl Heine oder an einen anderen Verwandten als Mittelsperson gerichtet wurde.

Als das Jahr 1856 anbrach, war es klar, daß die Tage des Sterbenden gezählt waren. Er selbst ahnte es, glaubte aber nicht, daß das Ende schon so bald eintreten würde. Am 13. Februar besuchte ihn noch seine treue französsische Freundin Karoline Joubert. Beim Abschied sagte ihr der Dichter: "Bleiben Sie nicht lange aus, es wäre unvorsichtig." Am nächsten Tag sah ihn die Mouche zum letzenmal. Er bat sie, den Hut aus dem Gesicht zu nehmen,

damit er sie besser sehen könne. "Auf morgen, hörst du? Nicht ausbleiben", das waren die letzten Worte, die sie von ihm vernahm. Schon in der Nacht stellten sich Krämpse, mehrsache Ohnmachten und heftiges Erbrechen ein. Am nächsten Morgen versuchte Heine noch zu arbeiten. Die Wärterin wollte es nicht erlauben, doch der Patient erklärte: "Ich habe nur mehr vier Tage Arbeit, dann ist mein Wert vollendet." Es gelang ihm nicht mehr, seinen Geist zusammenzusassen, die Krantheit war diesmal mächtiger. Die Ugonie trat ein. Das Morphium versagte den Dienst und drei Tage lang rang der Sterbende bei vollem Bewußtsein mit den fürchterlichsten Schmerzen, dis die Erlösung eintrat und der schwache Körper unterlag. Um Nachmittag des 16. verlangte er noch Papier und Bleistist. "Schreiben!" slüsterte er dreimal mit brechender Stimme. Alssed Meisner schildert sein Ende:

"Drei Tage hielt ein nicht zu ftillendes Erbrechen an, und es ward bald für niemand in feiner Umgebung zweifelhaft, daß Beine diesmal unterliegen muffe. Die ungeheuren Dofen Morphium, die er allmählich zu nehmen gewöhnt worden, hatten ihm fonft wohl ähnliche Zuftande bereitet, doch niemals so heftig und anhaltend. Dennoch trotte er und hoffte, er wurde auch aus diesem Rampfe noch lebend hervorgehen. Er sette ein neues Testament auf, ohne es jedoch über den erften Paragraphen hinaus zu bringen, und blieb fortwährend bei vollem Bewußtsein. Ja, ber Wit fogar verließ ihn nie. Einige Stunden vor seinem Tode fturzte ein Bekannter ins Zimmer, um ihn noch zu seben. Gleich nach seinem Eintreten richtete er an Beine die Frage, wie er mit Gott ftehe. Beine erwiderte lächelnd: "Seien sie ruhig! Dieu me pardonnera, c'est son metier!" So fam die lette Racht heran, die Nacht vom 16. auf den 17. Februar. Der Argt trat ein, und Beine fragte ibn, ob er sterben werde. Dr. Gruby glaubte, ihm nichts verhehlen zu muffen. Der Kranke empfing die Nachricht mit voller Rube. Um vier Uhr in der Frühe des Sonntagmorgens hauchte er feinen Beift aus. Mathilde hatte sich um ein Uhr schlafen gelegt — sie fah ihren Gatten erft wieder, als fein Auge fich für immer geDer Tod 617

schlossen. Er war als Leiche so schön, wie ihn niemand, der ihn gestannt, im Leben gefunden; sogar sein Arzt behauptete, nie wahrsgenommen zu haben, daß der Tod selbst über jugendliche Gesichter so viel Verklärung ausgegossen. Die Todenmaske, die man abnahm, hielt treu und dauernd diese Züge sest."

In diesem Bericht klingt manches recht unwahrscheinlich. Es ist kaum glaubhaft, daß ein "Bekannter" in das Zimmer eines Sterbenden "stürzt" und ihn mit der peinlichsten Gewissensfrage belästigt. Selbst wenn Meißner in der Lage wäre, den Namen anzugeben, würde man sein Zeugnis mit Zweisel aufnehmen. Die Erzählung ist offenbar eine nachtägliche Ersindung. Der sterbende Dichter, der auf dem Totenbett noch geistreich ist und frivole Wiße macht, mag manchem seiner Freunde in besonderem Maße heroisch erscheinen. Ihrer Phantasie verdankt wohl die Anekdote ihren Ursprung, die übrigens, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, in ähnlicher Weise von Voltaire erzählt wird.

Am 17. Februar morgens gegen fünf Uhr trat das Ende ein. Um Vormittag sah die Mouche den Toten. Sie wurde in ein stilles Zimmer geführt, "wo die Leiche wie eine Statue auf einem Grabmal in der erhabenen Unbeweglichseit des Todes lag. Nichts Menschliches mehr in diesen kalten Zügen, "heißt es in ihren Auszeichnungen, "nichts mehr, was an den erinnert hätte, der da geliebt, gehaßt und gelitten: eine antike Waske, über welche die Ruhe des Todes die Eisschicht einer stolzen Gleichgültigkeit gelegt hatte, ein bleiches Marmorgesicht, dessen Einien an die erhabensten Meisterwerke der griechischen Kunst erinnerten. So habe ich ihn zum leztenmal gesehen!"

Der Dichter hatte den Bunsch ausgesprochen, auf dem einfachen Friedhof Montmartre, der Ruhestätte der "Verbannten und Gesächteten", in möglichst prunkloser Weise und ohne jedes religiöse Zeremoniell beigesetz zu werden. Ihm geschah nach seinem Willen.

Reine Meffe wird man fingen, teinen Kadoich wird man fagen, nichts gefagt und nichts gefungen wird an meinen Sterbetagen.

(I. 423.)

Es waren etwa hundert Bersonen, die sich am Bormittag bes 20. Februar versammelten, um ben toten Dichter gu Grabe gu tragen. Bum größten Teil waren es Deutsche, teils in Baris anfäffige Landsleute, teils vorübergehende Befucher ber fremden Stadt. Unter den Frangosen befanden fich Alexander Dumas, Theophile Gautier und der Hiftoriker Mignet. Es war ein kalter, nebliger Bintertag. Schweigend schritten die Manner baber, schweigend ftanden fie an dem offnen Grabe und lautlos wurde der Sarg binabgelaffen. Riemand hielt eine Rede. Dann trennte man fich, und jeber ging seines Weges. Gin armfeliger Stein mit ber Inschrift "Benri Beine" wurde auf der Stätte errichtet. Mit Recht lehnte Mathilde ein glänzenderes Denkmal ab, bas Guftav feinem Bruder errichten wollte. Er hatte nicht bie Befugnis, ben Toten gu ehren, den er im Leben so wenig geehrt hatte. Aber weiter reichte die Pietät der Witme nicht. Sie vernachlässigte die Stätte des Toten, und ichon zu Mathildens Lebzeiten war die Inschrift bis gur Un= fenntlichkeit verwittert. Freunde aus Deutschland und Ofterreich taten sich nach ihrem Tode zusammen, um bas Grab bes Dichters in einem bescheibenen, aber würdigen Buftand zu erhalten. Gest wird es durch das stimmungsvolle Denkmal des Bildhauers Hasselriis geschmückt.

Wie wir gesehen, hatte Heine 1846 sein erstes Testament errichtet. Es wurde zwei Jahre später durch ein neues ersetz, und dieses wieder 1851 durch ein drittes und letztes, das allein Gültigkeit besitzt. Mathilde war danach die einzige und unbeschränkte Universalerbin, wie in dem ersten Paragraphen sestgesetzt wird. Der zweite besatt sich mit der Pension des Dichters. Die Großmut Salomon Heines wird betont und es heißt von ihm: "Er, dessen Freigebigkeit so viele Personen bereichert hat, die seiner Familie und seinem Herzen fremd waren, darf nicht einer kärglichen Knauserei beschuldigt werden, wo es sich um das Schicksal der Gemahlin eines Nessen handelte, der seinen Namen berühmt machte. Die geringsten Winke und Worte eines Mannes, der die Großmut selber war, müssen als großmütig ausgelegt werden. Mein Vetter Karl Heine,

ber murdige Sohn feines Baters, ift fich mit mir in diefen Gefühlen begegnet, und mit edler Bereitwilligkeit ift er meiner Bitte nachgekommen, als ich ihn ersuchte, die förmliche Vervflichtung zu übernehmen, nach meinem Ableben meiner Frau als lebenstängliche Rente die Sälfte der Benfion ju gahlen, welche von feinem feligen Bater herrührte. Dieje Übereintunft hat am 25. Februar 1847 stattgefunden, und noch rührt mich die Erinnerung an die edlen Borwurfe, welche mein Better, trot unserer damaligen Zwistigkeiten, mir über mein geringes Bertrauen in feine Absichten betreffs meiner Frau machte; als er mir die Sand als Unterpfand feines Beriprechens reichte, brudte ich fie an meine armen franken Augen und benetzte fie mit Tranen. Seitdem hat fich meine Lage verschlimmert und meine Krantheit hat viele Silfsquellen verfiegen machen, die ich meiner Frau hatte hinterlaffen konnen. Diese unvorhergesehenen Wechselfälle und andere gewichtige Gründe zwingen mich, von neuem mich an die würdigen und rechtlichen Gefühle meines Betters zu wenden: ich fordere ihn bringend auf, meine oben erwähnte Benfion nicht um die Sälfte ju ichmalern, indem er sie nach meinem Tobe auf meine Frau überträgt, sondern ihr dieselbe unverfürzt auszugahlen, wie ich sie bei Lebzeiten meines Dheims bezog. Ich jage ausbrucklich: Wie ich fie bei Lebzeiten meines Oheims bezog, weil mein Better Rarl Beine feit nahezu fünf Jahren, seit meine Krantheit sich ftart verschlimmert hat, die Summe meiner Penfion tatjächlich mehr als verdoppelte, für welche edelmütige Aufmerksamkeit ich ihm großen Dank ichulbe. Es ift mehr als wahricheinlich, daß ich nicht nötig gehabt hatte, biefen Appell an die Liberalität meines Betters zu richten; benn ich bin überzeugt, daß er mit ber erften Schaufel Erbe, Die er, nach feinem Rechte als mein nächster Unverwandter, auf mein Grab werfen wird, wenn er fich jur Zeit meines Abscheidens in Baris befindet, all jene peinlichen Beklagnisse vergessen wird, die ich so fehr bebauert und durch ein langwieriges Sterbelager gefühnt habe; er wird sich dann gewiß nur unserer einstmaligen berglichen Freundichaft erinnern, jener Bermandtichaft und übereinftimmung ber Befühle, die unst seit unserer zarten Jugend verband, und er wird ber Witwe seines Freundes einen echt väterlichen Schutz angedeihen lassen; aber es ist für die Ruhe des einen wie der andern nicht unnütz, daß die Lebenden wissen, was die Toten von ihnen begehren."

Der britte Baragraph überträgt bie Verwaltung und Verwertung des schriftlichen Nachlasses "ohne Brajudis für die Gigentumsrechte der Universalerbin" bem Reffen Ludwig van Embden, bem Sohn der Schwester Charlotte. Bur Berausgabe der Besamt= werke wird in dem nächsten Doktor Rudolf Chriftiani berufen, der alte Freund und angeheiratete Better. Er wird angewiesen, sich ftreng an den von dem Dichter aufgestellten Prospett zu halten, aber auch Campes Buniche zu berücksichtigen. Die Hauptforge Beines geht dahin, sein geistiges Gigentum rein zu erhalten, feine Bücher sollen "nicht bazu bienen irgendein fremdes Schriftstuck ins Schlepptau zu nehmen ober zu verbreiten". Die Baragraphen fünf und feche enthalten Einzelheiten über feine Leiche und bas Begräbnis, der siebente verbietet die Teilnahme eines Geiftlichen und führt zur Begründung an: "Diefer Bunich entspringt aus feiner freigeistigen Anwandlung. Seit vier Jahren habe ich allem philosophischen Stolze entsagt, und bin zu religiöfen Ideen und Gefühlen zurückgekehrt; ich fterbe im Glauben an einen einzigen Gott, ben ewigen Schöpfer der Welt, bessen Erbarmen ich anflehe für meine unfterbliche Seele. Ich bedaure, in meinen Schriften zuweilen von heiligen Dingen ohne die ihnen schuldige Ehrfurcht gesprochen zu haben, aber ich wurde mehr durch den Geift meines Zeitalters als durch meine eigenen Reigungen fortgeriffen. Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral beleidigt habe, welche das mahre Wefen aller monotheistischen Glaubenslehren ift, so bitte ich Gott und die Menschen um Berzeihung. Ich verbiete, daß irgendeine Rede, deutsch ober frangosisch, an meinem Grabe gehalten werde. Gleichzeitig spreche ich den Bunsch aus, daß meine Landsleute, wie glücklich sich auch die Geschicke unfrer Beimat gestalten mögen, es vermeiden, meine Asche nach Deutschland hinüber zu führen; ich habe es nie geliebt, meine Berson zu politischen

Possenspielen herzugeben. Es war die große Aufgabe meines Lebens, an dem herzlichen Einverständnisse zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten und die Ränke der Feinde der Demokratie zu vereiteln, welche die internationalen Vorurteile und Animositäten zu ihrem Nutzen ausbeuten. Ich glaube mich sowohl um meine Landsleute wie um die Franzosen wohlverdient gemacht zu haben, und die Ansprüche, welche ich auf ihren Dank besitze, sind ohne Zweisel das wertvollste Vermächtnis, das ich meiner Universalerbin zuwenden kann." Als Testamentsvollstrecker wird endlich der Kat am Kassationshof Maxime Joubert eingesetzt.

Der lette Wille des Dichters murde, wenigstens soweit fein literarischer Rachlaß, also ber wertvollste Teil seiner hinterlassenschaft, in Betracht tam, nicht mit ber nötigen Chrfurcht ausgeführt. Zwar waren die "fernerweitigen Beftimmungen", die § 3 bem Reffen Embden in Aussicht ftellte, offenbar nicht ergangen, aber auch ohne diese war es seine Pflicht, alle vorhandnen Papiere an sich zu nehmen. Er hat es nicht getan. Er dulbete, daß ber größte Teil ber "Memoiren" aus dem Nachlaß entwendet und von dem einen ober beiden Brüdern bes Dichters vernichtet murde, er bulbete ferner, baß alle übrigen Manuftripte und Briefe in Sanden Mathilbens und ihres Bertrauensmannes henri Julia verblieben. Das edle Baar machte verschiedene Bersuche, ben Besit zu verwerten, fie boten ihn ber öfterreichischen und ber frangösischen Regierung an. Da fich aber teine politisch bedeutsamen Stücke unter ben Bapieren befanden, so lehnten beide den Antauf ab. Go verhandelten die Bitme und ihr ebenso verständnisloser Berater die Manuftripte einzeln unter ber hand, nachdem fie Abschriften bavon genommen hatten, und nur diese Abschriften gelangten endlich in den Besit Campes, ber sowohl burch Meigner als burch Strobtmann mehrfach vergebens versucht hatte, Beines Nachlaß zu erwerben. Das Bruchftud der "Memoiren" erhielt er erft 1884 nach dem Tode Mathildens, ba angeblich ein Verbot bes Dichters bestand, fie bei Lebzeiten seiner Gattin, die darin gar nicht erwähnt wird, ju veröffentlichen. Es war das lette handschriftliche Stud, das Benri Julia noch befaß.

und es ift nicht anzunehmen, bag außer ben jest bekannten Schriften und Gebichten eine weitere Beile Beines jum Borichein tommen wird. Auch Chriftiani, ber gur Berausgabe ber Gesamtwerke berufen war, tonnte biefen Auftrag nicht erfüllen. Er ftarb ichon 1859, noch ehe er mit der Arbeit begonnen hatte. Er war ein tüchtiger Jurift und ein ehrlicher liberaler Parteimann, aber bie philologische Schulung, die diese Aufgabe erforderte, besaß er nicht. Beine hatte ihn gewählt, weil ihm in seinem Freundes= und Ber= wandtenfreise eine geeignetere Berfonlichkeit nicht zur Berfügung ftand. In dem erften Teftament hatte er Laube und Detmold bamit betraut, aber die Beziehungen zu beiden hatten fich mit den Jahren gelockert. Dem. Dichter lag auch weniger an einem fach= verständigen Literaten als an einem ehrlichen Mann, ber weder burch den "merkantilischen Geist" Campes noch burch die Intrigen der Familie zu beeinfluffen war. Dies Bertrauen jeste er in Chriftiani.

Mathilde zog fich nach dem Tode ihres Mannes nach Paffy zurud. Sie lebte bort ftill und bescheiden und gab ber Offentlichfeit faum Gelegenheit, fich mit der Person von Beines Witme zu beschäftigen. Wenn fich sein literarischer Nachlaß bei ihr nicht in treuen Sänden befand, fo wird man ber beschränkten Frau faum einen Vorwurf machen oder hochstens insoweit, als fie jedem verftändigen und wohlmeinenden Rat ihr Dhr verschloß. Daß fie die vorhandenen Manuftripte nicht Campe auslieferte, wird man ihr verzeihen. Sie gitterte für ihre bescheidene Rente und außerdem hatte fie aus dem Munde ihres Mannes so ungunftige Urteile über seinen Berleger gehört, daß fie weder ihm noch feinen Beauftragten vertrauen konnte, mochten biese selbst ehrliche und be= geifterte Freunde des Berftorbenen wie Meifiner und Strodtmann sein. An Campe rächten sich mit dem Tode Beines die kleinlichen Mäfeleien, mit denen er den Lebenden gequält hatte. Indireft trifft ihn ein Teil ber Schuld, daß Heines Rachlaß in alle Welt zer= ftreut wurde. Mathilbe überlebte ben Dichter um siebenundzwanzig Sahre. Sie ftarb 1883 und murbe, wie es ihr Gatte in dem erften

Mathilde 623

Testament von 1846, bezeichnenderweise aber in den späteren und gültigen nicht mehr gewünscht hatte, auf Montmartre an seiner Seite beigesett.

Die Kunde vom Ableben des Dichters machte in Deutschland feinen fehr tiefen Eindruck. Reue politische Fragen hielten die Gemüter in Svannung, an benen Beine feinen Unteil mehr hatte. Schon jein lettes Wert, die "Bermischten Schriften", bejag mehr ructals vorschauende Bedeutung. Seit zwei Jahren schwieg er, und seit acht Jahren hatte fich die Ration baran gewöhnt, ihn als Sterbenden ju betrachten. Sein Ende überraschte niemand. Die Zeitungen meldeten seinen Tod und widmeten ihm einen Nachruf, der von dem Tagesredakteur zusammengestellt wurde. Reine berufene Feder fand fich, um den Beimgang bes Dichters in ber gebührenden Beije zu murdigen. Beder ließ fich der haß der zahlreichen Gegner, noch das Lob der iparlichen Freunde laut vernehmen. Sein langjähriges, fürchterliches Leiden dampfte den Ausbruch der Leidenichaft, und die Starte, die Beiterfeit und die Ergebung, mit benen er feine namenlosen Qualen getragen, übten und üben noch beute selbst auf die Gegner eine versöhnende Wirfung aus. Der Siftoriter freilich darf sich dieser Auffassung nicht anschließen; er wird Beines Dulbertum die Anerkennung nicht versagen, aber er barf es nicht so darftellen, als ob alle feine Unvollfommenheiten durch feine Leiden ausgelöscht seien. Das mare eine schiefe, rührselige Betrachtung, die freilich ihre Wirfung auf die Tranendrufen nicht verfehlen wurde. Bas Beine als Dichter geleiftet, gehört der Literatur, mas er als Politiker erftrebt, der Geschichte an, beide nehmen teine Rücksicht auf bas, mas er als Mensch gewesen ift, ob er geliebt oder gehaft, ob er ein gluckliches ober unglückliches Leben geführt hat. Beine gehört nicht zu den Großen, die vor= bildlich durch ihr Leben wirfen, aber wie feine Fehler nicht bagu führen durfen, das Bedeutende ju verkleinern, mas er geleiftet hat, io auch nicht feine guten Gigenschaften, fein Leben in einem anderen Lichte darzustellen, als es fich wirklich abgespielt hat. Der Biograph hat das Recht, ja die Pflicht, alle Schwächen seines Belden menschlich zu erklären; der Historiker steht auf einer höheren Warte und weiß nur von dem Teil des Menschen, der zur Geschichte geworden ist. Das Urteil der Geschichte schwankt noch heute. Der Kampf um Heine wogt noch ohne Entscheidung, und dieser Kampf ift es, dessen Grund und Bedeutung wir in dem Schlußkapitel betrachten wollen. Wenn er auch im engeren Sinne jenseits der Grenzen einer Biographie liegt, so ist doch jede Lebensbeschreibung unvollständig, die dem Kampf um Heine nicht Rechnung trägt.

er Kampf um Heine, der noch heute nicht abgeschlossen ist, beginnt nicht erst mit dem Tode des Dichters, sondern er sept schon mit seiner Übersiedlung nach Baris ein. Seit diesem Zeitpunkt ist er nicht nur Kämpfer und Barteimann, sondern auch Gegenstand und Mittelpunkt eines Kampses, in dem sich die Parteien nach der Verschiedenheit ihrer historischen Stellung, ihrer politischen Ansicht, ihrer Religion und Weltanschauung um ihn gruppieren. "Für oder wider Heine", das ist die Losung, unter der sich die Geister scheiden, und um so erbitterter plazen sie auseinander, als der Dichter selbst weder zu dem einen noch zu dem andern Lager eine klare Stellung eingenommen hat. Seine schwankende, ja unsuverlässige Haltung hat den sachlichen Gegensähen eine besondere perionliche Schärse verliehen, aber auch ohne sie würde der Kampf um Heine noch heute fortdauern.

Er hat zeitweilig findliche und groteste Formen angenommen, besonders bei dem lächerlichen Streit um das Beinedenfmal. Es ift im Grunde gang gleichgültig, ob ber Dichter ein Standbild in Duffelborf am Rhein ober in Samburg an ber Elbe befitt und ob biefes auf einem öffentlichen Blat ober auf einem privaten Grundstüd fteht. Der eine mag Beine für ben größten Lyrifer nach oder neben Goethe halten, der andre ihm Uhland, Lenau ober Mörife vorziehen, begeifterte Berehrer ber außeren Form mögen Blaten, tiefreligioje Gemüter Klopftod ober Baul Gerhard höher ftellen. Das ift Geschmadsfache. Alle bieje Dichter besitzen irgend= wo ein Marmordenfmal, und mit gleichem Recht fonnte man auch Beine ein folches feten. Es tommt wenig barauf an. Die bentmals= wütige Beit durfte in Deutschland auf lange vorüber fein, und wenn wir einft wieder Luft und Geld für Runftwerte haben werden, findet fich wohl auch ein Blat für den Berfaffer des "Buchs der Lieber". Und wenn nicht, fo ift es nicht fein Schabe und nur ein Beweis, daß ber Rampf um Beine weitergebt, daß es

Bolff, beine

noch immer nicht gelungen ift, den Dichter und ben Parteimann zu trennen.

Einen Rampf um ben Dichter fann es überhaupt nicht geben, und wenn es einen solchen gegeben hat und noch gibt, so liegt es an einer falschen afthetischen Theorie, die das Wesen des Runftwerts in dem Erlebnis des Rünftlers suchte und den Wert der Dichtung nach der Stärke und der Unmittelbarkeit des Erlebniffes beurteilte. Diese Theorie, die sich mit einem Schein von Recht auf Goethe berief und es immerhin ermöglichte, ihn als ben größten beutschen Dichter zu feiern, versagt bei Beine vollständig, wie fie bei ben meiften andern Dichtern verfagt. Guftav Frentag erklärt einmal: "Sophofles ift uns mehr als sieben lückenhaft erhaltene Tragodien." Das klingt ebenso geistreich, wie es falsch ift. Alles, was wir von dem griechischen Tragifer wiffen, find biefe fieben Tragodien, und nur burch fie und in ihnen existiert er für uns. Der Rünftler lebt nur durch fein Werk und fein Leben verhalt fich ju diesem Wert wie der Rohstoff jur Form. Der eine besitt eine zeitliche, die andre eine ewige Bedeutung. Aufgabe der "echten Göttersöhne", d. h. der Dichter, ift es, das, "was in schwankender Erscheinung schwebt", mit "dauernden Gedanken" zu befestigen. Dadurch wird der Stoff zum Runftwerk.

Die Kritik griff den Zwiespalt auf, der zwischen Heines äußerem Leben und seiner Poesie bestand. Der Mann führte ein moralisch nicht einwandsreies Leben, er benahm sich zuweilen wie ein literarischer Abenteurer, er schätzte den materiellen Genuß über alles, er war frivol und leichtsertig, und doch dichtete er die tiesempfundensten Liebeslieder, er schwang sich in der Dichtung zu einer Höhe auf, wo alle Schlacken seines Daseins von ihm absielen. Den Unhängern der Erlebnistheorie war das unbegreislich; es durste nach ihren Borausseyungen eigentlich gar nicht vorkommen. Das Leben Heines war tatsächlich belegt, an den Tatsachen ließ sich nicht zweiseln, folglich zweiselte man an der Poesie. Sie war nicht erlebt, folglich unecht, gemacht, ohne wahre Empfindung, wenn nicht gar erlogen. Dieser Dichter sang von Liebe und hatte offenbar niemals rein

geliebt. Wie konnte er überhaupt wissen, was Liebe sei? "Erlogener Liebesschmerz" war alles, was er da erzählte. Man begreift, daß die Verehrer Heines darauf bedacht waren, den Gegenbeweis zu erbringen. Sie triumphierten, als die Forschung allmählich aus den einzelnen Indizien die Sicherheit gewann, daß der Dichter nicht nur Amalie, sondern auch die zweite Cousine, vielleicht auch noch die Gräfin Bothmer echt und unglücklich geliebt hatte. In den Augen der Viographen besaßen diese Ergebnisse nicht nur die größte Bedeutung für das Leben des Menschen, möglicherweise auch für seine künstlerische Entwicklung, sondern dadurch wurde seine Poesie selber gerettet. Das Erlebnis war gefunden und Heine das durch als Dichter rehabilitiert. Seine Lyrif war nun echt, so gut erlebt wie die Goethes.

Wir muffen uns daran gewöhnen, daß zwischen dem Leben und dem Schaffen des Runftlers nur ein fehr schwaches Band befteht. Der Künftler lebt im Gegenjat zu ben gewöhnlichen Menschen in zwei Daseinsformen, im Reiche ber Wirklichkeit wie jeder einzelne von uns und im Reiche ber Form, in die er und nur er jeden einzelnen durch fein Wert erheben fann. Der Zujammenhang zwischen Diefen beiden Reichen wird burch feine Berfon bergeftellt, aber er ift ober tann wenigstens in bem untern Stockwerf ein gang anderer Menich als in dem obern fein. Der große Menich fann ein fehr fleiner Künftler, der große Künftler ein fleiner Mensch fein. Poefie ift nicht Charafter, auch nicht Talent, sondern Stimmung. Der Afthetiker muß bas Runftwerk als folches, unabhängig von bem Leben feines Schöpfers, betrachten, wie die Werte Chatefpeares ober Homers, Dichter, von beren irdischem Dasein wir nichts ober jo gut wie nichts miffen. Beines Boefie bleibt dieselbe, fie wird weder beffer noch ichlechter, weil man jest mit ziemlicher Sicherheit jagen tann, dies Bedicht ift an Thereje, dies an Amalie, dies an bie Grafin Bothmer gerichtet. Das Berhaltnis ift gerade umgefehrt. Die Runft ericeint um fo reiner, um jo freier von irbifchen Schladen, je weniger fie durch bas Erlebnis beschwert wird, und es ift ein Borgug ber Beineschen Boefie, daß fich gerade in ihren

beften Leiftungen das Erlebnis völlig in der reinen Form verflüchtigt. Diese ift immer echt. Ihr Wefen und ihr Wert besteben barin, daß fie in der Seele des Sorers und Lefers Diefelben Borftellungen und Empfindungen erweckt, die der Dichter in fie gelegt hat. Richt durch sein Erlebnis, sondern durch die Fähigkeit der anderen, sein Werk nachzufühlen, wird der Beweiß der Echtheit erbracht. Der Rünftler will wirfen, und in bem Dage ber Birfung, bie er auf andere ausübt, liegt die Bedeutung feines Bertes. Der Runftfritifer mag von dem Throne seiner Beisheit herab ertlären, baß bie "Lorelei" ein fentimentales Gedicht, daß ihre Melodie triviale Mache sei, ihm stehen die Millionen gegenüber, die das Lied fingen und die badurch beweisen, daß diese Worte und biefe Tone bas wenige an höherer Empfindung jum Ausdruck bringen, bas ihnen ein gequältes Berufsbafein und bie Gorgen bes grauen Alltage übrig laffen. Der Afthet mag über Bopularität wigeln, jum Schluß ift boch die Allgemeingültigfeit ber einzige Brufftein bes Runftwerts, den wir befigen. Heines Lied befteht, und damit ift der Rampf um den Dichter Beine entschieden. Gein Lied befteht, und darum ift es echt. Das ift die Hauptsache, eine gang unter= geordnete Nebenfrage, welchen Blat man ihm im Berhaltnis gu Goethe einräumen will.

Man hat Heine vorgeworsen, daß er ohne Nationalgefühl sei, daß er Napoleon und Frankreich verherrlicht, Deutschland dagegen und alles Deutsche verhöhnt habe. Seine Verteidiger weisen darauf hin, daß Goethe und Hegel den Kaiser mindestens ebenso bewunderten und rühmten, daß Platen und andere von dem damaligen Deutschland ebenso verächtlich sprachen, und sie sind in der Lage, jeder deutschseindlichen Außerung des Dichters eine deutschsreundliche entgegenzustellen. Heine hat auch das Christentum und die Religion geschmäht. Auch in diesem Falle können seine Freunde mit Recht einwenden, daß Schiller gegen den christlichen Glauben eher noch schärfere Ausdrücke gebraucht hat und daß selbst die schlimmsten Angrisse Heines gegen die Religion nicht so gehässig klingen wie das bekannte Epigramm Goethes, in dem er unter

Angriffe

629

ben vier verhaßten Dingen das Kreuz mit Bier, Tabak und Hundegebell zusammenstellt. Auch die Sittlichkeit soll der Dichter mit Füßen getreten haben. Man wird zugeben, daß viele seiner Gedichte und Schriften in geschlechtlicher Beziehung einen unserfreulichen, abstoßenden Zynismus bekunden. Aber auch damit steht er nicht allein. Größere als er haben der Zote gehuldigt, und es gibt Gedichte von Goethe, die noch heute in die Volksausgaben nicht ausgenommen werden können.

Der Siftorifer fennt und vermerft biefe unerfreulichen Buge der anderen Dichter wohl, aber in feinem Fall werden fie bagu benutt, um ihr gesamtes Schaffen zu verwerfen, um es als vaterlandsfeindlich, unfittlich und gottesläfterlich binguftellen. Dan betrachtet fie als Ausdruck eines vorübergehenden Digmutes, als einen Tribut an zeitliche Strömungen, im ichlimmften Falle als vereinzelte Entgleisungen. Beine werden folche milbernde Umftande nicht zugebilligt, vielmehr werden feine Angriffe auf Staat, Religion und burgerliche Moral als der Ausfluß eines Bringips bargeftellt, als Ausfluß bes Judentums, das alles Bestebende verneint. Man betrachtet ihn nicht als einzelne Persönlichkeit, sondern als ben Bertreter einer anderen Raffe, und einer anderen Religion, die bas Chriftentum und das Deutschtum befämpft, ja befämpfen muß. Es handelt sich dabei nicht um einen Antisemitismus, der die Urteils= fraft verliert, jobald das Wort "Jude" ausgesprochen wird, fondern in der Tat nahm das aufftrebende Judentum in Deutschland ju Beginn bes 19. Jahrhunderts eine ftaatsfeindliche Saltung ein. Es hatte burch die frangofifche Revolution bedeutende Borteile erlangt und durfte hoffen, durch eine weitere Revolution noch mehr ju gewinnen. Geftütt auf eine Reihe bedeutender geiftiger Leiftungen, die feine Reife erwiesen, suchte es in den Staat und in die Befellichaft einzudringen. Da die hiftorischen Ginrichtungen zu feiner Aufnahme unfähig waren, fo forberte es beren Umwandlung im Sinne ber Bernunft, d. h. die Revolution, den Bruch mit ber Beidichte, ohne daß diefer unbedingt durch die Gewalt der Fäufte berbeigeführt werden follte. Die Eingliederung bes Judentums in

bie europäische Kulturwelt konnte sich nur unter schweren Reibungen vollziehen, und der Kampf um Heine ist letzten Endes ein Kampf um das Judentum selber, um die Emanzipation der Juden. Ob man sie für einen Segen oder Unsegen hält, ob man in ihr eine notwendige Entwicklung oder eine zufällige Gabe der Revolution sieht, ob sie in dieser überhasteten Weise erfolgen mußte oder zweckmäßiger langsam und allmählich durchgeführt worden wäre, das sind Fragen, die zum mindesten der ernstesten Erörterung sähig sind, wenn sich auch an der vollzogenen Tatsache nichts mehr ändern läßt, sowenig wie an der Rezeption des römischen Rechtes oder an der Religionsspaltung des 16. Jahrhunderts, sosehr sie auch von den einen bedauert, von den andern gepriesen werden.

Es ware für den Biographen angenehmer, diese beifle Frage nicht zu berühren, aber sie ift für Beine von so ausschlaggebender Bedeutung, daß man fich nicht feige um fie herumdrucken barf. Freilich einen judischen Dichter gibt es nicht. Wer deutsch bichtet, nicht nur deutsch schreibt, ift ein beutscher Dichter, mag feine religiöse und staatliche Zugehörigkeit sein, welche sie wolle. Chamisso ift ein beutscher, Boccaccio ein italienischer Dichter, mag auch die Wiege des einen in Frankreich, die des andern in Baris geftanden haben. Beine hat sich felbst einmal im vermeffenen Jugendmut als einen "jüdischen Dichter" bezeichnet. Aber was bedeutete dieser Ausdruck in seinem Munde? Nichts anderes, als daß er den Ruhm feines Bolfes verfünden, daß er die Leiden und hoffnungen Ifraels im Liede darftellen wollte. Das hat Racine in "Athalie" und "Efther", Byron in seinen "Hebräischen Melodien" getan, und fie find barum teine jubischen Dichter. Der Stoff bilbet nicht bas Wesen der Dichtung, und das moderne Judentum besitzt gar nicht die Rraft, die Einheit des Gedankens und der Weltanschauung, um eine poetische Form hervorzubringen. Db ein Chrift oder ein Jude einen "Belfagar", eine Chriftustragodie ober "Berodes und Mariamne" schreibt, mag für den Inhalt einen großen Unterschied ausmachen, für die Form bleibt es ganz gleichgültig. Zwar wollen Die meiften Literarhiftorifer in Beines Dichtungen judische Büge

entbecken, sie schreiben ihm beispielsweise "die glühende, hyperbolische Empfindungsweise des Drientalen" zu. Das ist ein Irrtum. Wenkt man Heines Lyrik mit der der anderen Romantiker vergleicht, so ist sie gerade mehr gedanklich als bildlich, und wenn seine Phantasie gelegentlichin der Farbenpracht schweigt, die der neuentsbeckte Drient dem europäischen Westen bot, so macht er von diesem Exotismus einen viel spärlicheren Gebrauch als Victor Hugo, Lamartine, Browning, Moore und ihre deutschen Gesinnungssgenossen. Jesaias war ein jüdischer Dichter, und der von Heine gepriesene Jehuda ben Halevy mag es auch noch gewesen sein; seitdem gibt es keine jüdische Poesie mehr, es sei denn in den Ghetti Galiziens und Wolhyniens.

Das Eindringen des Judentums in die europäische Gesellschaft mußte eine um fo icharfere Gegnerschaft hervorrufen, als diefer Aufstieg mit einer unerhörten Raschheit erfolgte. Moses Mendelssohn ftarb 1786, er mar der erfte Jude, der das Bedürfnis verspürte, am deutschen Geiftesleben teilzunehmen. Zwei Sahrzehnte fpater greifen feine Glaubensgenoffen ichon nach der Führerschaft, mit Meyerbeer und Mendelssohn in der Musik, mit Beine und Borne in der Literatur, mit Mary und Laffalle wenig später in der Bolitif, von den vielen Juden, die fich in der Journalistik und ber Wiffenschaft unterbeffen eine geachtete Stellung errungen hatten, gang zu ichweigen. Seine selbst erklärte sich diese Wandlung in einer erstaunlich turzen Zeit dadurch, "daß eine große Zivilisation des Bergens durch eine ununterbrochene Tradition von zwei Sahr= tausenden" erhalten blieb. "Ich glaube, fie bie Juden | fonnten deshalb auch nur so schnell teilnehmen an der europäischen Rultur, weil fie eben in betreff bes Gefühls nichts zu erlernen hatten und nur das Wiffen sich anzueignen brauchten." Seine Ansicht wird kaum allseitige Zustimmung finden. Undere werden, je nach ihrer verfonlichen Stellung jum Jubentum, Die Zeichen ber Geschichte anders lefen; die Tatsache aber bleibt, daß sich in diesen unterbrudten Bewohnern des Ghettos durch die Jahrhunderte eine ungeheure Lebensenergie aufgesammelt hatte, Die fie ahnlich wie Die

Spanier des 16. Jahrhunderts aus ihren engen Winkeln herauspeitschte, um die Schätze einer neuentdeckten Welt zu erobern.

Das Befen der Gefellichaft befteht darin, daß fie fich beftandig von unten regeneriert. Aber dieser Aufstieg vollzieht fich langsam von Geschlecht zu Geschlecht, er wird getragen durch die zunehmende Bilbung, die langsam Bermögen und Stellung nach fich zieht. Der Weg der Juden ift umgekehrt. Ihre Emanzipation fällt zeitlich, aber nicht zufällig mit dem Beginn der modernen Geldwirtschaft zusammen. Wenn man die Revolution wirtschaftlich betrachtet, so ftellt sie sich als ein Rampf zwischen dem mobilen und immobilen Besitz, zwischen dem Rapital und der Scholle dar. Die Juden, denen die Gesetgebung den Erwerb von Grundeigentum ftreng untersagte, sind ausschließlich Besitzer des beweglichen Kapitals und begreifen als erste deffen Überlegenheit. Ihre kapitalistische, durch die Jahrhunderte gezüchtete Denkweise gibt ihnen jest einen Borfprung vor den andern. Sie verftehen, ihren Befig schneller zu vergrößern, und der Besit erschließt ihnen die Bildung. Sie brauchen sich nicht mühsam hinaufzuhungern in schlecht bezahlten Stellungen von Randidaten und Abjunkten, die viel Gelehrsamfeit, aber noch mehr Entfagung erfordern, sondern fie haben die Mittel, die Sand sofort nach dem Sochsten auszustrecken, und fie tun es, von feiner Rückficht gehemmt. Ihr Streben ift von einem unbedingten Glauben an die Zukunft getragen, zum mindeften an ihre Bukunft. Das Selbstvertrauen der Emporkömmlinge berauscht sich an ihren erftaunlich schnellen Erfolgen und halt in Berkennung aller hiftorischen Schwierigfeiten alles und jedes für erreichbar.

Die Unterschätzung des Gewordenen ist der Grundzug des aufstrebenden Judentums. Dieser anders gerichtete Lebenswille stützt sich auf die revolutionäre Idee der Bernunft und eignet sich die von der Auftlärung geschmiedeten Waffen an. Es ist kein Jusall, daß die Romantiker durchweg den altsässigen Ständen angehören, ja daß die Adligen unter ihnen besonders zahlreich sind. Sie benken historisch und sie lieben als Männer der Scholle die Berzgangenheit. Der kapitalistisch bewegliche Jude kennt nur die Gegen-

wart und die Zufunft. Das Bergangene ift ihm Gerümpel, er lacht über den Blunder und er lacht über die Ehrfurcht, mit der die andern ihn betrachten. Sie ift ihm unbegreiflich, fie widerspricht feiner Bernunft, und als ein Befen der Bernunft fühlt er fich den hiftorisch benfenden Mitmenichen weit überlegen. Mögen fie ihr Berg an die Bergangenheit hangen, er als praftifcher Menich nutt Die Gegenwart aus und schaut in die Butunft. Gie bietet ihm goldene Schäte, ftatt des Druckes die Freiheit, ftatt bes erzwungenen Bergichtes ben Genuß, der ihm jahrhundertelang verjagt mar. Die Emportommlinge wollen genießen. Sie betrachten die Welt, die bigher nur der Schauplat ihrer Leiden mar, nicht als Baterland, das man von den Uhnen ererbt hat, um es den Enteln zu hinterlaffen, fondern als eine große Stätte bes Benuffes. Rach Sprengung bes Chettos stehen sie unorganisch ba, und bas aus bem 3medaufammenhang gelöfte Individuum muß fich jum Gelbstziveck wenden, d. h. es jucht nur den eignen Benug. Die große Daffe jucht ihn grob-materialistisch, aber daneben stehen feiner organisierte Naturen, die ichon einsehen, daß Runft und Wiffenschaft, Dlacht und Ginflug in den Dienft des Genufies gestellt werden können, daß fie ichon Benuffe an fich find, ja raffiniertere als die, die fich durch das Beld erfaufen laffen. Sie erfennen den Behalt, ber in den Formen der Vergangenheit fich birgt, fie feben, daß in ihnen das höchfte Dag des Lebensbehagens enthalten ift. Bas ihnen bisher Blunder dunfte, gewinnt neuen Wert in ihren Augen. Sie wollen es erringen, fie wollen es in jeder Begiehung benen gleichtun, die bisher die Geniegenden waren. Darin liegt eine Abjage an die flare Bernünftigfeit, ein Kompromig mit der Bergangenheit, mit dem hiftorifch Gewordenen und Beftebenden. Die Emportommlinge begeben fich ihrer Freiheit, fie wollen das Borhandene nicht mehr zerstören, sondern sich selbst in das Alte hineinleben, nicht weil fie es ehren, jondern weil es die Formen enthält, in benen man den Wert des Lebens austoften fann.

Die Teilnahme am europäischen Kulturleben, die der aufftrebende Jude fordert, besteht in der Beteiligung an seinen Genüssen; die

Gleichberechtigung, die er erftrebt, ist sein gleicher Anteil an den Gütern dieser Erbe. Er begt zwar einen unbegrenzten Zufunftsglauben, aber dieser erhebt sich nicht zur Religion, sondern bleibt rein irdisch. Er ift zwar bereit, neue Religionen zu ftiften, saintsimonistische, sozialistische oder tommunistische, aber auch sie sind in ihrem Rern materialiftisch. Den Juden fehlt das ftarte Gemeinschaftsgefühl, auf dem alle Religion beruht, fie find, mogen fie felbst wie Marr und Laffalle ben Sozialismus predigen, ausgesprochene Individualisten. Sie find irreligios, und ihnen genügt ein Glaube, daß es ihnen persönlich auf Erden wohlgehen werde. Das zeigt fich im Verhältnis zu dem eignen Volke. Mit der Befreiung aus dem Ghetto hört das Gefühl der Zusammengehörigkeit auf. Das Programm lautet zwar Emanzipation der Juden, in Wirklichkeit verfolgt aber jeder einzelne nur seine Ansprüche und fämpft nur für seine persönliche Teilnahme an den Vorteilen der europäischen Rultur. Winft ihm der Erfolg, fo ift er gern bereit, die Berbindung mit seinen bisherigen Glaubens- und Leidensgenoffen abzubrechen, sei es daß er in Länder auswandert, wo ein Unterschied zwischen Juden und Chriften nicht gemacht wird, sei es daß er sich taufen läßt. Aber ob er nun mit oder ohne Taufe den Unschluß an die Gesellschaft gewonnen hat, er will von seinen früheren Ghettobrüdern nichts wissen, er verachtet ihre zurückgebliebene Masse, er lacht über fie, er schämt sich, daß er von ihnen stammt, und er sucht bis auf ben Ramen alle Spuren seiner Abstammung zu verwischen. Je beffer ihm das gelingt und je reicher sein persönlicher Anteil an bem Genuß des Lebens ausfällt, um so rascher und gründlicher hört er auf, ein Rämpfer zu fein.

Das Jubentum verhält sich gegen Staat und Gesellschaft feindlich, solange es von ihren Vorteilen und Genüssen ausgeschlossen ist. Sobald es, und wenn auch nur geduldet, an dem Tisch mitsitzen darf, wird es zum Verteidiger der bestehenden Ordnung. Es ist in seiner Gesinnung nicht revolutionär. Der Revolutionär wünscht den Umsturz aus Überzeugung, aus philosophischen Gründen, der Jude aus praktischen. Darum ist seine Polemik, selbst die von

hochstehenden Juden wie Borne und Beine, unsagbar feicht und doch wieder unsagbar gefährlich. Aus dem reichen Material der Aufflärung und ber Revolution greifen fie nur das heraus, mas praftisch verwertbar, jedermann verständlich und unmittelbar wirksam ift. Sie machen ben Kampf zweier Weltanschauungen, das Ringen amischen Bernunft und Geschichte, populär, daß jeder daran teilnehmen fann, aber fie trivialifieren es auch. Sie pragen die 3beale in Scheibe= munge aus und fie ftumpfen die Bringipien gu Schlagwörtern ab. Sie führen ben Rampf zu ebner Erbe, nicht im Reiche ber Beifter. Darum beruht auch das Bundnis des Liberalismus mit dem Judentum auf einer unsicheren Grundlage. Der Liberalismus unterftütt die judischen Unsprüche mehr aus Grundsatz als aus Freundschaft. Er ift doftrinar und befolgt felbst gegen seine Sympathien die Doftrin: bas Judentum felbst fann nur unter ber liberalen Flagge fämpfen, aber ber einzelne Jude fann, wenn es fein Borteil erbeischt, ebensogut Sand in Sand mit den Konservativen geben. Er ift nach seiner gangen individualiftischen Beranlagung völlig unpolitisch. Nur unter äußerem Druck schließt fich ber Jude gufammen, sobald dieser schwindet, zieht jeder einzelne seine Wege, um seinem privaten Borteil und Genuß nachzugehen. In ben Bereinigten Staaten leben Millionen von Juden, aber in biesem Lande, wo das gesamte burgerliche Leben durch die Politik beherrscht wird, ift es unmöglich, eine jubische Partei zu gründen. Die Leute fonnen ungehindert ihre freigemählte Eriftenz leben und fie find zufrieden. Das außerordentliche ftarte Gemeinschaftsgefühl besteht nur fo lange, als es durch einen äußeren Begenfat erhalten wird. Der Jude lebt in ber Gegenwart und hofft auf die Rufunft, aber biefe Bukunftshoffnungen find unbeftimmt und chiliaftisch, feine flaren Biele, für die man wirfen und werben fann. Es ift eine traffe Fronie ber Geschichte, daß dieses durch und durch unpolitische Bolt durch eine zufällige Konftellation berufen mar, Deutschlands politische Wortführer und Vortämpfer zu stellen. Sie haben die liberale und die jubische Sache in gleicher Beife geschädigt.

Beine ift der typische Bertreter dieses aufftrebenden Judentums.

Der Grofvater handelt noch mit alten Rleidern oder mit Safenfellen, der eine Sohn bringt es zum Millionar, und geftütt auf seinen Reichtum erhalten die Reffen eine gute Erziehung. Sie sind hochbegabt, mit Kräften ausgerüftet, die Jahrhunderte geschlummert haben und nun Betätigung verlangen. Der eine bringt es jum hohen Sanitätsoffizier in Betersburg, ber zweite in Bien zum Baron, der dritte wird in Paris Journalist von internationalem Weltruf. Ihre Wege find vielleicht nicht immer einwandfrei, aber das Ziel ift erreicht, fie gehören zu den Besitzenden und Geniegenden. Mit einem Fuß stehen sie zwar noch im Ghetto trot der Taufe. Beine beherrscht die deutsche Sprache noch sehr mangelhaft, als er schon seine erften Gedichte schreibt; im Familientreise, wenn es gemütlich hergeht, wird noch gemauschelt, und selbst in den Barifer Briefen an Mutter und Schwester gebraucht der Dichter gern hebräische Ausdrude. Es mag Spaß fein, aber bie Leute verstehen sich in "Judaas Dialette" doch beffer als auf hochdeutsch. Beine fann sich mit Recht rühmen, daß er der befte deutsche Stilift seiner Zeit sei, aber den schwierigen Gebrauch des Konjunktivs erlernt er nie, sowenig wie ihn je ein Ausländer im Deutschen erlernt.

Der Jüngling denkt nicht daran, Politik zu treiben. Erst als er sieht, daß andere einen viel größeren Borteil vom Leben haben als er, als er merkt, daß ihm außer seiner Dichtkunst so ziemlich alles sehlt, was das Dasein schön und angenehm gestaltet, steigt er in die Arena. Da er die Gabe des Dichters in den Dienst der Politik stellen kann, klingt die Phraseologie des Liberalismus in seinem Munde wie ein berauschender, nie gehörter Sang. Man erhebt ihn, der selber weiß, daß er kein Politiker ist, sosort zum politischen Führer. Aber als ihm in Paris sein persönlicher Anteil am Lebensgenuß gesichert ist, hat er die liberalen Phrasen und die ganze Politik satt. Mit der Erklärung, daß er nie Republikaner gewesen sei und daß er als Protestant mit den Juden nichts zu schaffen habe, sucht er die ehemaligen Mitkämpfer und Glaubensegenossen bazuschütteln. Einem Privatmann in bescheidener Stellung würde es unschwer gelingen; auf den großen Dichter, den ganz

Europa kennt, will die Partei nicht verzichten. Man hält ihn wider seinen Willen fest, man schilt ihn einen Abtrünnigen und Verräter, man macht ihm Vorwürse, die er gar nicht begreift. Er weiß, daß er immer derselbe geblieben ist, und in der Tat, nicht er hat die Freunde getäuscht, sondern diese sich selbst, als sie diesem unpolitischen Mann eine solche Rolle aufbürdeten, ja ihn zwangen, sie weiterzuspielen, als er seine Unlust erklärte und seine Unsähigkeit einsah.

Beine ichwarmt als Politifer für Emanzipation. Bon ben Königen bis zu den Negeriflaven gibt es nichts, mas er nicht emanzipieren will, aber in Birklichkeit verfolgt er gang im Beifte bes aufftrebenden Judentums nur feine eigne Gleichberechtigung mit allen, benen er geistig ebenburtig ift. Seine Politif breht fich nur um feine Berfon, ob er nun zuerft die bestehende Ordnung angreift oder sie später verteidigt, ob er Deutschland und Frankreich verföhnen oder zwischen Juden und Germanen vermitteln will. Sinter allen diefen ichwungvollen Ideen birgt fich, ohne daß es ihm felber jum Bewußtfein tommt, das Streben, fich felber ben geeignetsten und beften Plat in der Welt zu schaffen. Durch alle Widersprüche und Schwanfungen verfolgt er mit der untrüglichen Sicherheit bes Raffeninftinftes bas Biel, fich eine geachtete Stellung in der europäischen Gesellschaft zu erobern und die letten Spuren des Ghettotums abzuftreifen, d. h. über die materiellen Beichränkungen und die geiftige Bereinsamung bes Judentums hinauszumachsen. Diefer Ehrgeiz ift judisch und boch wieder judenfeindlich, bas erftere, weil er durch den Raffeninstinkt erzeugt ift, das zweite, weil er die Berbindung mit den einstigen Glaubensgenoffen als eine Fessel. als ein ftorendes Bindernis auf bem Wege jum Biel empfindet. Das Streben ift individualiftisch, weil es nur die Sorge um die eigne Bohlfahrt fennt und führt boch zur Überwindung bes Individualismus, weil es den Unschluß und das Aufgehen in einem als beffer oder zufunftereicher erfannten Bolfstum fucht, die Synthese zwischen Deutschtum und Judentum, wie fie Beine in den letten Lebensjahren vorschwebte, als er fich felber hiftorisch begriff.

Beine als Politifer ift nicht nur Individualift, fondern ber

fraffeste Egoift. Seine gange Bolitit läuft barauf hinaus, ju zeigen. baß er Beift und in dem Geifte eine Macht besitt. Es geschieht nicht nur aus Gitelfeit und Gelbstgefälligfeit, sondern der verachtete Sprößling des Chettos muß fich die Anerkennung Europas erzwingen. um die ihm gebührende Stellung zu erobern. Er muß in ber Belt brillieren. Der Inhalt feiner Polemit ift baber ziemlich gleichgültig und ihm felber am gleichgültigften. Er hat wohl eine Überzeugung. aber er kann auch gegen sie schreiben. Ihn interessiert nicht, mas er vorbringt, sondern nur wie er es vorbringt. Man kann ihm die unglaublichsten Widersprüche nachweisen, man hat ihn als inkonsequent, schwankend, bestechlich und treulos gebrandmarkt, man übersieht, daß er dem, was ihm wirklich beilig ift, d. h. der Form. ftets die Treue gehalten hat. Bei Sendung der fleinen Abhandlung über Ludwig Marcus schreibt er an Campe die bezeichnenden Worte: "Wenn Sie diese Denkrede lefen, so laffen Sie fich vorher von Ihrer Frau ein Riffen geben und lefen Sie das Werf fnieend. benn Sie werden nicht alle Tage Gelegenheit finden, einen fo guten Stil angubeten. Ich überzeugte mich mit Freuden, daß der gange zweite Teil anbetungswürdig ift in ftiliftischer Beziehung." Das ift nicht die Redensart eines eiteln Narren, sondern die echte Empfindung des Rünftlers, dem ein großer Wurf gelungen ift. Die Schrift gehört inhaltlich zu dem Unbedeutenoften, mas Beine geschrieben hat, fie enthält ein paar sympathische Worte für ben Verftorbenen und eine Jugenderinnerung des Verfaffers: aber was geht ihn der Inhalt an? Durch die Form erweift er, daß er ein Künftler ift.

Heine hat den Dichter in den Dienst des Politikers gestellt. Er hat zwar nicht gedichtet, um Politik zu treiben. Das ist unmögslich, denn während des Schaffens hört der Künstler auf, etwas anderes als Künstler zu sein, aber er hat doch die Dichtung als ein Mittel betrachtet, sich selbst eine politische und gesellschaftliche Stellung zu schaffen. Diese Zweckverbindung von Kunst und Politik war durch seine jüdische Abstammung bedingt. Das Judentum wurde ihm verhängnisvoll, weil es ihm eine völlige, selbstlose

Singabe an die Runft unmöglich machte, weil es ihn veranlagte, fie als Mittel jum 3med, als Stufe ju feinem Aufstieg ju betrachten. Die Boesie war ihm für die Bolitik, die Bolitik für die Boefie unentbehrlich. Borne, ber trot feiner ftarrfopfigen Beschränftheit manchmal über Erwarten flar jah, erfannte diesen Zwiesvalt unseres Dichters und stellte ihm das Ultimatum, die Form musse ihm das Einzige fein, wenn fie ihm das Sochste fei; er stellte ihn mit durren Worten vor die Wahl, fich zwischen Form und Inhalt, zwischen Dichter und Politifer zu entscheiden. Goethe ftand vor berselben Frage, als er 1788 aus Italien heimkehrte. Für ihn gab es fein Baudern. Er ließ die Boigt und Fritsch in Beimar regieren und blieb felber nur Dichter. Beine verharrte in der unglückseligen Berquickung zweier unvereinbarer Funktionen, weil in den Augen des judischen Emporfommlings das außere Werden mehr galt als bas innere Sein. Seine Dichtung litt barunter, baf er fie als Mittel jum Zwed gebrauchte, feine Bolitif mar gelähmt und fruchtlos, weil fie von einem Dichter ausgeübt wurde.

Wenn ihm als Ziel die "harmonische Verschmelzung der beiden Bölfer der Sittlichkeit" vorschwebte, wie er Juden und Germanen in den "Geständnissen" nennt, so hat er diese Synthese in sich nicht erreicht. Sondern diese beiden Seiten seinens Wesens stehen unvermittelt und unversöhnt nebeneinander, wie noch heute die beiden Völker. Das eine gab ihm den Stoff, das andre die Form, das eine spiegelt sich in seiner Politik oder was er für Politik hielt, wider, das andre in seiner Poesie. Der Zwiespalt blieb bestehen und er hat den Dichter verhindert, sich je zu dem vollen Gefühl der Einheit mit sich selber durchzuringen.

Dadurch erreichte er weber in der Poesie noch in der Politif so viel, als seiner Begabung zukam. Seine politische Wirksamkeit ist außersordentlich gering. Er machte die Zeitgenossen mit dem Gedanken vertraut, daß viel Einrichtungen der Vergangenheit überaltert seien, und er riß die Leute aus einer liebgewordenen, aber innerlich wesenslosen Tradition heraus. Er war ein brauchbarer Eklaireur, vielleicht auch ein tüchtiger Minenleger des Liberalismus, der gute Dienste-

bei der Vernichtung des Alten leiftete. Die großen Fragen der Beit hat er bagegen immer nur geftreift, sei es bag er fie als Dichter ober als Feuilletonift berührte. Sie tamen für einen Mann nicht in Betracht, der inftinktiv alles unter bem Gefichtspunkt feines eignen Emportommens betrachtete. In dieser Hinsicht freilich hat Beine einen vollen Erfolg erreicht. Er zeigte, daß ein Sproß judifcher Abstam= mung trot dieser Abstammung ein Dichter in zwei Sprachen, ein führender Politifer, der erfte Journalift und der geiftreichfte Mann Europas sein konnte. Sein Sieg war zugleich ein Sieg des Judentums. Mochte es sich von ihm lossagen, die Erfolge Beines tamen seinen ehemaligen Glaubensgenoffen zugute und fein Ruhm nütte jedem einzelnen von ihnen. Er war troß seiner persönlichen Abneigung gegen die Juden ein Bahnbrecher bes aufftrebenden Judentums. "Das geistig-strenge Band ift nicht zu trennen." Er muß es sich gefallen laffen, daß er als Vertreter biefes Judentums von der Geschichte betrachtet wird. Der Rampf um Beine wird und muß dauern, solange das Judentum felber Gegenftand eines Rampfes ift, solange die zahlreichen religiösen, politischen und wirtschaftlichen Fragen, die der Eintritt der Juden in das Rulturleben aufgeworfen hat, feine befriedigende Lösung gefunden haben. Sie wird gefunden werben, freilich weder im Sinne ber milden Beisheit Rathans noch durch die Unterdrückung Shylocks. Der Zeitpunkt mag noch fernliegen, aber kommen wird er, und bann wird man den Poli= tifer Beine zu den Aften legen.

Sein persönlicher Anteil an diesem Kamps wäre so gut wie der Börnes längst vergessen, wenn der unsterbliche Dichter die Erinnerung an den sterblichen Menschen nicht beständig wachhielte. Weil der eine noch lebt, kann der andre im Grabe keine Ruhe sinden und bildet noch heute den Gegenstand des Angriffs und des Hasses. Der greise Goethe sprach wenige Wochen vor seinem Tode zu Eckermann: "Hüten wir uns, mit unseren Literatoren zu sagen, die Politik sei die Poesse, oder sie sei für den Poeten ein passender Gegenstand. . . Sowie ein Dichter politisch wirken will, muß er sich einer Partei hingeben, und sowie er dieses tut, ist er

als Poet versoren; er muß seinem freien Geiste, seinem unbefangnen Überblick Lebewohl sagen und dagegen die Kappe der Borniertheit und des blinden Hasses über die Ohren ziehen. Der Dichter wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber das Vaterland seiner poetischen Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das Gute, Edle und Schöne, das an keine besondere Provinz und an kein besonderes Land gebunden ist, und das er ergreist und bilbet, wo er es sindet. Er ist darin dem Adler gleich, der mit freiem Blick über Ländern schwebt und dem es gleichviel ist, ob der Hase, auf den er herabschießt, in Preußen oder Sachsen läuft."

Goethe dachte bei seiner weisen Mahnung in erfter Linie an Uhland, der fich durch fein ftarres Gintreten für das "alte gute Recht" als Dichter zersplitterte, er hatte mit noch größerem Recht an Beine benten tonnen. Der Altmeifter liebte die beiben jungeren Dichter wenig. Bielleicht nicht, weil ihre einzelnen Leiftungen ihm miffielen, sondern weil ihre innerfte Auffaffung der Runft der feinen widerftrebte. Sie bejagen nicht die völlige und ausschliefliche Bingabe an die Poefic, die er von bem Dichter verlangte und die die Borbedingung aller großen Leiftungen ift. Mit bem Errtum, bag bie Runft eine ichone Rebenfache fei, eröffnete Beine feine poetische Laufbahn. Die Politif erichien ihm als bas Leben felbft, die Boefie nur als ein matter Widerschein bes Lebens. Er glaubte, als Politifer poetisch, als Boet politisch wirten ju fonnen. Die Folge mar, bag er in ber Politit nichts leiftete und daß ihm, vielleicht mit Ausnahme bes "Utta Troll", nie ein größeres Runftwert gelang. Seine Dramen loften fich in Feuilletons auf, feine Romane icheiterten. Den Grund Diefer Migerfolge fuchte Beine in der Ungunft der Berhaltniffe; in ben "Gedanten und Ginfällen" äußerte er: "In einer vorwiegend politischen Zeit wird felten ein reines Runftwert entstehen. Der Dichter in folder Beit gleicht bem Schiffer auf fturmischem Deere, welcher fern am Strande ein Rlofter auf einer Felstlippe ragen fieht; bie weißen Ronnen fteben bort fingend, aber ber Sturm überichrillt ihren Gejang." Die Zeit ber "Göttlichen Romobie", bes "Samlet" und ber "Wahlverwandschaften" war ficher nicht Bolff, Beine

weniger erregt, und boch genoß Goethe "eine Zeit im tiefften Frieden". In andern Augenbliden wußte Beine gang genau, daß ihn nicht äußere Umftande verhinderten, das große Runftwert zu schaffen, sondern daß die Ursache des Versagens in ihm selber lag. Er machte die Begrenztheit seines Talentes bafür verantwortlich, bas eben nur für die Lurit ausreiche. Auch bas ift eine Gelbittäuschung. Unfer Dichter besitt eine poetische Rraft, eine Stimmungsgewalt wie wenige vor ober nach ihm. Aber er will nicht nur Rünftler fein, er will die Stimmung nicht festhalten, sondern er hat es eilig, von der schönen Nebensache zu dem zu kommen, mas ihm als die Hauptsache gilt. Er reißt fich felbst und den Lefer aus ber Stimmung heraus, um politisch, philosophisch ober sonst etwas zu werben, was mit der Boesie nicht das Geringste zu tun hat. Daher tommt es, daß felbst seine besten Gedichte häufig in Digtlange austonen. Richt weil ihm das Talent fehlt, sondern weil er sein Talent in falscher Beise ausnutt, weil er es für Nebenzwecke vergendet, gelingt ihm fein größeres Runftwert, sondern nur bas furze Bedicht.

In der politischen Lyrik, die Heine zwar nicht geschaffen, aber doch zu einer vorher unbekannten Höhe und Wirksamkeit erhoben hat, glückt ihm die Berbindung von Politik und Poesie, soweit sie überhaupt erreichbar ist. Die "Zeitgedichte" sind der geeignetske Ausdruck für diesen Mann, der negativ durch den Stoff, positiv nur durch die Form wirkt. In ihnen offenbart sich seine Natur mit allen ihren Widersprüchen, in ihrer zweideutigen Doppelstellung zwischen Kunst und Leben, zwischen zwei Religionen und zwei Bölkern. Heine selbst hat sich aus diesen Gegensähen nie zur Klarsheit durchgerungen. Es war eine unmögliche Aufgabe. Wenn eskeinem der gleichzeitigen Romantiker gelang, ein seltes Verhältnis zur Wirklichkeit zu gewinnen, wie sollte er es, dem die Lösung dieser Lebensfrage durch Geburt, Religion und Abstammung besonders erschwert wurde?

Wie war es überhaupt möglich, daß ein Mann von seiner poetischen Begabung aus dem Schoße unseshafter, kaum eingewanberter Juden hervorging? Wie war es möglich, daß er mit allen Fehlern des judischen Barvenus ein großer Dichter mar? Wir haben darauf feine Antwort, sowenig wie wir wissen, warum von den vier Sohnen John Shakespeares einer die Unfterblichkeit errang und drei unbefannt dahinftarben, oder warum ein Bartnersohn und Trunfenbold Englands größter Lyrifer wurde. Alle Berfuche Taines, das Genie als eine notwendige Ericheinung aus Volf und Umgebung. aus Ort und Zeit zu erklaren, haben fein Ergebnis gehabt. Beines hiftorische Miffion ift flar. Der lette Romantifer war berufen, der Romantit den Todesstreich zu versetzen, und es lag auch nahe, daß dieser Überwinder der Romantit aus den Rreifen der Juden bervorging, benn fie waren als Menschen ohne Vergangenheit und ohne Geschichte die schärfften Gegner der Romantif. Warum aber diefer Jude die Romantif mit ihren eignen Waffen schlug und felber ein großer Dichter wurde und nebenbei ein fehr mäßiger Politifer von zweifelhaftem Chraeiz und nicht einwandfreiem Charafter, das find Fragen, die wir aufwerfen, aber nicht beant= worten können. So widerspruchsvoll wie sein Wesen ift auch Beines literarhiftorische Stellung an ber Wende zweier Beiten.

Und diefer Mann ift Deutschlands populärfter Liederdichter und zugleich berjenige deutsche Dichter, der außerhalb seiner Grenzen am beften bekannt ift. Das Ausland weiß von deutscher Literatur berglich wenig. Es rühmt natürlich Goethe, obgleich es feine Werke felten gur Sand nimmt, und von andern deutschen Dichtern wird nur Beine gelejen und gejungen. Seine Begner find mit ber Erflarung raich jur Sand: er war eben fein Deutscher, sondern ein fosmopolitischer Jude, und daber stammt seine internationale Beruhmtheit. Das ift ber bare Unfinn. Beines Freund Dingelftedt hat wohl den fosmopolitischen Nachtwächter gespielt, aber einen fosmopolitischen Dichter gibt es nicht. Boefie gedeiht nur auf nationalem Boden, und nur ber Dichter hat dem Ausland etwas ju fagen, ber mit der Stimme feines eignen Baterlandes am beften ju iprechen weiß. Das wird durch die Boltstümlichkeit bestätigt, die Beine in Deutschland genießt. Wir wollen ihn nicht mit andern Dichtern vergleichen, noch weniger ihre Bedichte nach Schonheit und Tiefe der Empfindung gegeneinander abwägen, aber an der Tatsache ist nicht zu rütteln, daß Heines Lieder populärer und versbreiteter sind als die irgendeines andern Dichters, selbst die Goethes.

Auch dafür gibt es eine billige Erklärung: er hatte eben bas Glud, bag er nach unfern großen Lyritern, nach Goethe, Bilhelm Müller, Brentano, Gichendorff lebte, und als geschickter Ausnuter hat er fich die beften Rofinen aus bem Ruchen ber Borganger zusammengesucht. Gewiß hat Beine bie altern Dichter gefannt und hat ihnen manches entnommen, aber wenn man es mit dem vergleicht, was Shakespeare, Molière und Calderon ihren Borläufern ichulden, fo find Beines Entlehnungen außerordentlich gering. Entlehnen läßt fich überhaupt nur bas Stoffliche, allenfalls fann ein Dichter bem andern ein paar technische Sandgriffe abguden, aber weber in dem einem noch in den andern besteht das Befen der Poefie. Beines Bolfstümlichkeit beruht auf feiner Stimmung, und diese Stimmung befähigte ihn, die Ginheit zwischen Gefang und Wort in einer Beife zu erreichen wie fein Dichter vor oder nach ihm. Das Bolt will eine Lyrit, Die es fingen fann, und die hat ihm Beine gegeben. Es fragt nicht banach, ob der Berfaffer diefer Lieder ein Jude ift, sondern es fingt fie und ver= gift barüber die Berson des Dichters. Auch seine Berbreitung im Ausland verdankt Beine in erfter Linie feiner Sangbarkeit. Die Romanen schätzen ihn höher als die Germanen, weil fie in ihren Sprachen eine sangbare Lyrik nicht mehr besiten und fie vom Ausland beziehen muffen. Die Schubert, Schumann, Methfeffel, und wie die Romponiften alle heißen, haben viel für Beine getan, aber man darf es nicht fo darftellen, als ob er nur der Berfaffer brauchbarer Texte sei und als ob ihm die Musik erst eine über feine Dichtung hinausgehende Bedeutung verliehen habe. Das Gegenteil ift richtig. Die Tonseter muffen ihm bankbar fein, benn er hat der deutschen Sprache die Schmiegsamkeit und Ausdrucksfähigkeit gegeben, daß ber Rlang fich mit dem Laute vereinigen kann.

Im Lied lebt der Dichter und wird er leben, und dort schweigt ber Kampf um Seine.

### Ulphabetisches Verzeichnis von Keines Werken

Allemagne de l' 381.

Mimanjor 64, 66, 112, 120, 131—143, 148, 149, 150, 151, 160.

-, Bedicht 193, 206, 207.

Atta Troll 153, 243, 505, 506—509, 510—519, 521, 524, 525, 532, 533, 536, 571, 641.

Bader von Lucca, Die 286—291, 298, 301, 303, 304, 306, 465.

Börne, Ludwig 433-438, 439, 440, 492, 533, 537.

Briefe aus Berlin 71—72, 76, 100. Buch ber Lieber 99, 100, 112, 119, 200, 249—252, 259, 270, 335, 336, 373, 453, 475, 477, 481, 503, 529, 565, 585, 610, 625.

Buch Le Grand 9, 21, 31, 173, 240 -247, 252, 282, 283, 334, 340. Bnron-überfetzungen 111.

Denungianten, über ben 426, 430. Deutiche Literatur, Regenfion 267. Disputation 299.

Donna Clara 206, 207.

Don Quirote, Ginleitung jum 454.

Clementargeifter 409, 426, 468, 472 -473, 602.

Englische Fragmente 323, 329-330, 332, 334, 471.

Mauft 151, 236, 603.

-, Der Dottor 556, 603-605.

Florentinische Rächte 316, 409, 426, 468-472.

Frangösiiche Buhne, Über die 386, 394 - 396, 406.

Maler 386—389, 406, 411, 456.
Justănde 367, 368, 390—394, 405,

406, 411, 413, 415, 471. Fresto-Conette 107-108.

Gedichte 99-111, 175.

Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschland, Bur 386, 396, 401 —405, 406, 472, 584.

Geftändniffe 248, 598, 600—602, 639. Götterdämmerung 206, 429. Göttin Diana, Die 603, 605.

Götter im Exil, Die 602, 603.

Harzreife, Die 174, 178, 193, 196, 213
—221, 222, 224, 235, 237, 238, 246, 249, 281, 282, 285, 332, 334, 466.
Hebräifche Melodien 587, 594—595.
Heimfehr, Die 5, 93, 128, 157, 172, 177, 193, 194, 196, 197—206, 207. 210, 214, 221, 249, 284, 475, 477.

Hege von Goch, Die 20. Sistorien 587-591.

Junge Leiden 99, 120, 122, 129, 175, 198, 199, 222, 249, 251.

Rahlborf über ben Abel, Einleitung 31 336-337.

Lamentationen 587, 591—594, 596. Lette Gebichte und Gedanten 595. Lutetia 468, 495—504, 519, 521, 526, 536, 537, 598.

Enrifches Intermesso 112—129, 142, 145, 151, 158, 162, 167, 197, 198, 199, 200, 203, 222, 249, 475.

Marcus, Ludwig 602, 638.

Memoiren 1, 2, 174, 311, 547, 548, 558, 560, 599, 605, 606, 611, 621.

— bes Herrn von Schnabelewopsti

363, 406, 423, 464—468.

Rene Gedichte, 432, 475, 483, 524, 529, 541, 585, 595. Rener Frühling 335, 336, 475—477. 222, 226, 228, 240, 249, 335,

- II 226-228, 240, 249, 251. 335.

— III 237—240, 282, 334.

Ollea, Bur 475, 595, 596.

Bolen, Über 86, 193, 196.

Rabbi von Bacharach, Der 25, 83, 151, 161, 174, 311, 406, 459-464, 469, 595.

Ratcliff, Gedicht 206.

Ratcliff, William 112, 143-151, 257, 605.

Reisebilber I 196, 197, 207, 221, 223, 226, 246, 249, 263, 270, 281, 286, 311, 318, 332-335, 373, 397, 406.

— II 229, 230, 246, 247, 249, 253, 260, 263, 270, 281, 286, 293, 311, 318, 332—335, 373, 397, 406, 465, 475.

- III 265, 279, 280, 286, 301, 304, 306, 307, 311, 318, 332—335, 373, 397, 406.

- IV 266, 318, 322, 329, 332-335, 373, 397, 406, 465.

Reise von München nach Genua 280 -286.306.

Romantische Schule, Die 178, 386, 396, 397-401, 405, 406, 422, 429, 469, 600.

Romanzen 483-484.

Romanzero 173, 566, 579, 585-595. 597, 603, 612.

Mordiee I 193, 196, 207-213, 214, Salon I 406, 457, 461, 464, 466, 474, 506.

— II 406, 459, 468, 474, 475, 506, 508,

— III 409, 426, 428, 459, 474. - IV 409, 459, 474, 506, 508.

Schriftstellernöten 432.

Schwabenipiegel, Der 430, 432.

Shakeipeares Mädchen und Frauen 454-457.

Sonette 53, 54, 66.

Staaterecht, Siftorisch-germanisches 73, 172.

Stadt Lucca, Die 323-329, 330, 334, 465.

Struensee, Rezension 267, 270.

Tannhäuserlied 445, 446, 474, 483. Taffos Tob, Rezension 138.

Tragobien 143, 158, 162.

Traumbilder 103, 145, 198, 285, 585. Traum und Lied 66.

Bermifchte Schriften 495, 524, 568, 574, 595, 596, 597, 602, 605, 607, 623.

Berschiedene 87, 478-482, 508, 527. Borrede zu ben frang. Buftanden 414 -416.

Wallfahrt nach Kevlaar 207.

Bintermärchen, Deutschland ein 367, 532-541, 542, 543, 544, 571.

Bünnebergiade 17.

Beitgedichte 475, 524-529, 593, 596, 642.

#### Alphabetisches Namenverzeichnis

Mgoult, Grafin d' 352. Alembert, d' 376. Alexander I. 225, 282. Alexandrine v. Preugen 72. Alexis, 28. 87, 129. Alfons von Efte 170. Alfäus 118. Antomarchi 245. Arago 551. Urioft 57, 153, 170, 171, 243, 244, 341, 346, 515, 518. Uristophanes 294, 296, 300, 515, 538, 539, 540. Ariftoteles 55. Urminius 21, 43, 65. Urndt, E. M. 44, 47, 49, 51, 233. Arnim, A. v. 278, 402, 469, 471. Arnold 16. Micher, S. 160. Aichylos 246. Aising, Dr. 192, 193, 213. Auerbach, B. 419. Augusti 46.

Barrault 380.
Bauer 172.
Bayle 300.
Bazard 380.
Bed, M. 508.
Beder, R. 488, 535.
Beer, M. 85, 87, 142, 245, 267, 270, 302, 338.
Beethoven 316, 470.
Belgiojojo, Fürstin v. 427, 441, 445, 472.
Bellini 470, 471.
Bendavid, L. 77.
Benede 65.
Béranger 234, 507, 522, 576.
Berlioz 394, 576.

Bach, G. 316.

Bernans 523. Beughem, F. v. 50, 52. Beugnot, Graf 9. Blanc, Q. 501. Blücher, Fürst v. 21, 30, 32, 72, 281. Boccaccio 393, 630. Bodelichwingh 582. Boeckh 46. Böljche, 23. 243. Bonip 182. Bopp, F. 87. Börne, Q. 7, 25, 26, 34, 181, 194, 239, 262, 263, 338, 349, 361, 362, 363, 365, 368, 371, 399, 405, 410, 412, 416, 419, 420, 421, 431, 432, 433, 436, 438, 439, 465, 492, 522, 631, 635, 639, 640. Börnftein, S. 522. Bothmer, Grafin 269, 627. Brentano, B. 278. Brentano, C. 33, 57, 62, 66, 115, 125, 201, 207, 218, 401, 404, 469, 580, 644. Breza, Graf 85, 419, 465. Brockhaus 66, 67, 100. Browning, R. 621. Bürger 108, 249. Byron 34, 35, 36, 37, 38, 63, 88, 89, 96, 97, 105, 106, 107, 110, 111, 122, 125, 138, 141, 143, 148, 169, 206, 208, 229, 230, 235, 243, 257, 261, 309, 310, 317, 466, 477, 574, 630.

Calberon 52, 57, 398, 591, 644.

Campe, J. H. 194, 195, 196, 214, 223, 229, 247, 249, 264, 279, 298, 314, 339, 348, 369, 401, 405, 408, 413, 415, 416, 425, 426, 428, 430, 432, 433, 438, 448, 450, 453, 462, 491, 493, 495, 507, 529, 530, 531, 532,

534, 547, 551, 552, 554, 555, 557, Didens 571. 559, 562, 568, 569, 571, 572, 578, 584, 585, 586, 587, 595, 599, 603, 607, 620, 621, 622, 638, Canning, G. 254, 256, 281. Catalani 372. Cervantes 290, 467, 515. Chamisso 87, 96, 630. Chasles, Ph. 407. Chateaubriand 141, 376. Chaucer 212. Chevalier, Dt. 380, 608. Chezy, S. v. 87. Chopin 394. Christiani, R. 151, 157, 179, 247, 317, 430, 620, 622. Clauren 95, 101.

Cohen 191, 192. Coleridge 138. Conftant, B. 235. Cornelius, B. 17, 269, 387.

Cotta, Baron v. 261, 263, 264, 266, 267, 274, 277, 278, 279, 295, 314, 329, 341, 390, 391, 412, 413, 507, 600.

Coufin, B. 352. Crelinger 70. Cremieur 551. Croce, B. 115. Culemann 185. Cuvier 371.

Dahlmann 46. Dalberg, Frhr. v. 25. Dante 57, 326, 363, 364, 428, 503. Danton 320. Detter 299. Delacroix 387. Delaroche 371, 389. Delbrud 47, 51. Dellone 454. Deschamps 352. Detmold 430, 448, 531, 543, 553, 557, 622.

Devrient, Q. 95.

Diberot 254. Diebitich 276. Dieffenbach 552, 555. Dieftermeg 47. Dilthen 101, 456. Dingelftedt 194, 508, 510, 520, 524, 593, 643. Dobeneck 404. Donatello 245. Donndorf 173. Drofte-Bulshoff 57. Drummond, Ed. 322. Dumas, A. 371, 373, 394, 576, 618. Dümmler, F. 112, 141, 194. Dürer 57. Duvenrier 380.

Edermann 260, 305, 526, 640. Eduard VII. 256. Eichendorff 57, 207, 214, 218, 220, 466, 470, 644. Eichhorn 172. Elisabeth von England 258. Elfter, E. 168, 190, 209, 240, 470, 524, 530. Embden, Q. 620, 621. Embben, M. 165, 189, 191, 235, 313. Enfantin, B. 380, 381, 384, 402. Ennemofer 47. Eschenburg 457. Euripides 64, 538.

Fechner, G. F. 419. Feuerbach 512. Fichte 41, 43, 51, 70, 338, 403. Fieschi 372. Follen, R. 44. Forst 315. Fouqué, de la Motte 62, 87, 130, 137, 141, 147, 401. Fourier 500. Francillon 46. Freiligrath 217, 479, 508, 517. Frentag, G. 24, 626.

Friedland 348, 549. Friedländer, David 77. Friedländer, John 67, 116. Friedländer, Joieph 222. Friedrich Wilhelm III. 42, 46, 69, 70, 71, 72, 270, 414, 415, 485, 490, 508. Friedrich Withelm IV. 294, 337, 485, 486, 489, 490, 521, 524, 537, 540, 544, 552, 587. Fuchsius 9.

Gans, E. 77, 79, 80, 81, 83, 85, 184, 192, 301, 302, 424, 459, 594. Garth 410. Gaudy, Frhr. v. 318.

Gautier, Th. 371, 576, 618.

Fugger, Graf 295, 307.

Beiger 416.

Belbern, Betty van 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 26, 65, 90, 162, 177, 189, 308, 497, 513, 530, 544, 564, 569, 572, 573, 594.

Gelbern, Gimon ban 15. Bent, F. v. 61, 340, 412, 526.

Geppert 185. Gerhard, B. 625.

Goethe, Cornelia 164. Goethe, Ottilie v. 35.

Goethe, Bolfgang v. 1, 3, 11, 16, 22 35, 37, 41, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 91, 92, 94, 95, 101, 103, 108, 109, 114, 118, 129, 130, 141, 145, 157, 164, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 189, 205, 208, 219, 230, 235, 236, 238, 243, 245, 249, 252, 257, 259, 260, 261, 263, 265, 272, 287, 293, 299, 305, 316, 326, 343, 352, 362, 372, 381, 389, 398, 400, 448, 457, 478, 510, 526, 603, 615, 625, 627, 629, 639, 640, 641, 643, 644.

Gottichall, R. 194. Grabbe, D. 95, 603.

Grillparger 144, 148, 265, 342, 361, 571.

Grimm, F. M. 343. Grimm, G. C. 182. Grimm. Rafob 66, 188, 261, 472, Grimm, Ludwig 261. Grimm, Wilh. 66, 188, 261, 472. Grotthuß, Frhr. v. 123. Grubn, Dr. 616.

Grün, Anaft. 361, 508, 575. Gubit 71, 99, 177, 213.

Guizot 349, 350, 371, 495, 499, 523. Gumpel, 2. 288.

Guftorf, Q. 96.

Gustow 194, 407, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 431, 432, 433, 437, 474, 478, 489, 492.

Salle, A. 168, 530, 546, 549, 551, 552, 553, 573.

Bardenberg, Fürft 10. hartmann 508. Saffelriis 618.

Sauff, 28. 228, 264. Hauptmann, G. 528.

Sebbel 192, 361, 571, 575, 598.

Begel 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 234, 235, 324, 338, 352, 381, 403, 417, 422, 520, 577, 628.

Beine, Amalie 27, 28, 33, 34, 39, 66, 113, 116, 117, 118, 167, 169, 191, 259, 441, 530, 627.

Beine, Betty f. Gelbern.

Beine, Betty, geb. Goldichmidt 31. Beine, Charlotte 5, 90, 155, 162, 164,

165, 166, 186, 189, 530, 545, 560, 569, 573, 609, 610, 620.

Beine, Benry 2, 163, 313.

Beine, Benmann 1, 2. Beine, Jjaat 2.

Beine, Guftav 6, 155, 162, 163, 276, 560, 568, 573, 609, 618,

Deine. Rarl 393, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 569, 573, 615, 618, 619.

Beine, Maximilian 7, 155, 162, 163, 164, 179, 262, 272, 276, 278, 308, 447, 529, 549, 560, 565, 566, 568, | John 43, 573, 581, 606,

Beine, Mener 2.

Scine, Salomon 2, 14, 26, 27, 34, 39, 64, 65, 113, 154, 155, 159, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 187, 188, 190, 191, 194, 253, 276, 277, 288, 291, 308, 313, 322, 339, 342, 348,

393, 530, 542, 545, 546, 547, 549,

551, 559, 618,

Seine, Samion 2, 3, 4, 6, 11, 12, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 64, 154, 155, 162, 170, 275, 276, 277.

Beine, Therefe 117, 167, 168, 169, 190, 191, 229, 240, 259, 441, 530, 573, 627.

Helwig, Al. 87.

Serber 41, 109, 145, 399.

hermann 46.

Sermes 46.

herwegh 508, 510, 520, 523, 524, 593. Sillebrand, R. 397.

Siller, F. 452.

hindermann 12.

Sippolnt v. Efte 170.

Sita, G. B. de 137. Sitig, E. 87, 112.

Hoffmann, E. Th. A. 95, 108, 198, 201, 393, 401, 469, 470, 515, 615.

Hoffmann von Fallersleben 194, 508. Sohenhausen, E. v. 35, 88, 89.

Holbach 343.

Hölderlin 57.

Solinified 245.

Somer 211, 398, 627.

Sood 507.

Soraz 241, 242, 342, 398. Hornthal, J. B. v. 139.

Sotho 424.

Suber, B. A. 418.

Sugo, &. 46, 172, 186, 341.

Sugo, Victor 235, 353, 371, 394, 517, 631.

Süllmann 47, 51. hundshagen 51.

Janin, Jules 407.

Ibsen 279.

Ihering, v. 455.

Immermann 110, 111, 114, 130, 141, 151, 175, 176, 177, 202, 222, 237,

292, 293, 294, 295, 296, 299, 301,

303, 314, 430, 508.

Ingres 389.

Jonion, B. 299.

Joubert, Karoline 615.

Joubert, Mt. 621.

Julia, S. 621.

Jung, A. 418.

Rant 41, 45, 77, 337, 352, 403, 417.

Rarl Theodor v. d. Bfalz 7.

Rerner, 3. 66, 430.

Rleift, H. v. 130, 164, 182, 403.

Rleift, U. v. 164.

Klingemann 142, 143,

Mlinger, M. 324.

Rlopstod 21, 101, 625.

Robbe, Th. v. 314.

Röchn, R. 96.

Rolb, &. 274, 294, 500, 524, 541, 574,

600, 609. Roseria 410.

Koslowsky, Fürst 225, 226, 282.

Rogebue 44.

Areuper 352. Arienis, Kamilla v. 610, 611, 612,

613, 615, 617. Rugler, F. 278.

Rühne, G. 420.

Lafanette 317, 320. Lamartine 371, 631.

Laplace 77.

Las Cafes 245.

Laffalle 74, 332, 348, 520, 521, 549,

553, 556, 574, 631, 634. Laube 151, 361, 385, 420, 422, 424,

425, 426, 434, 438, 441, 445, 447, 488, 489, 507, 553, 557, 575, 605, 622.

Lehmann, 3. 159, 278, 301 Lenau 57, 625. Leopardi 61, 404, 525, 526. Lermontoff 96, 404. Leifing 31, 78, 387, 398, 403. Levepow, U. v. 615. Lewald, August 313, 314, 315, 344, 361, 394, 444, 469, 488, 493, 575. Lewald, Fanny 575, 609. Lindner, Dr. 261, 264, 267, 268, 274. Liist, F. v. 114, 394, 446, 471. Loeve-Beimars 397. Lope de Bega 259, 342. Louis Ferdinand von Preußen 90. Lude 46. Lubwig I. 268, 269, 270, 271, 524. Ludwig XIV. 345. Ludwig Philipp 350, 357, 358, 359, 363, 391, 392, 413, 417, 495, 505, 561, 562. Lumlen 603, 605. Luther 44, 326, 403. Lujer 192, 193, 313.

Madelben 47, 51. Maimonides 4. Malthus 150, 275, 377. Maltit, v. 194, 314, 338. Marat 500. Marcus, L. 77, 80. Mart Twain 284. Marston 299. Marg, A. 332, 520, 522, 523, 533, 543, 572, 576, 631, 634. Mascagni 151. Max Jojeph v. d. Pfalz 7. Mayer, R. 430. Meister 172. Meigner, A. 439, 447, 501, 562, 563, 571, 573, 575, 606, 609, 611, 613, 616, 617, 621, 622. Mendelsjohn, F. 316, 602, 631. Mendelsjohn, MR. 78, 79, 316, 631. Mengel, 23. 181, 239, 263, 267, 297, 331, 388, 399, 406, 407, 420, 423,

424, 425, 426, 427, 430, 468.

Merdel, F. 145, 193, 238, 279, 313, 317, 396, 415, 430, 465. Mérimée, B. 371. Methfeffel 192, 250, 335, 644. Metternich, Fürft 44, 61, 232, 281, 340, 349, 411, 587. Menerbeer 87, 316, 348, 394, 420, 524, 532, 551, 574, 602, 615, 631. Menr, Dt. 418. Michelangelo 245. Mignet 317, 371, 557, 562, 618. Mirabeau 329. Mirat, Mathilbe 316, 386, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 453, 474, 492, 493, 529, 531, 541, 542, 544, 549, 555, 557, 560, 566, 567, 607, 615, 616, 618, 619, 621, 622. Mittermaier 47. Mohl, R. v. 401. Molière 132, 289, 299, 300, 342, 435, 524, 644. Moltke, Graf v. 336, 337. Montesquien 254. Moore, Th. 631. Mörite 57, 430, 625. Mojer, M. 77, 80, 85, 88, 159, 160, 162, 168, 174, 178, 179, 184, 186, 190, 192, 229, 247, 278, 302, 341, 459, 460, 594. Müller, Ad. 65. Müller, Wilh. 57, 125, 126, 129, 130, 203, 248, 644. Müllner, A. 95, 101, 144, 149. Mundt, Th. 92, 222, 420, 423, 424, 425, 426. Münster, Graf 268. Murat, Joachim 8, 9, 241. Muffet, A. 96, 217, 404. Napoleon I. 3, 8, 9, 11, 21, 25, 40, 42, 46, 234, 235, 238, 241, 244, 245, 246, 262, 265, 281, 330, 338,

351, 391, 398, 498, 628.

Napoleon III. 505.

Mapoleon, Lubwig 8. Nasse 47. Nerval, G. de 576. Meunzig, J. 16, 40, 47, 48, 50. Niebuhr 44, 46, 321. Niehsche 190. Nikolaus I. 226, 281, 310, 337. Novalis 57, 60, 285, 401.

Ochsenbein 137. D'Meara 245. Oppenheim 191.

Baganini 316, 372, 470, 471. Papinian 161. Paulus, A. 524. Peche, Thereje 259. Pereire 568. Berier, C. 412, 413. Beters, A. 173. Petrarta 38. Petronius 478. Pfizer, &. 429, 430, 432. Pichler, Karoline 35. Blanche, &. 407. Blaten 176, 238, 280, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 342, 369, 439, 625, 628. Plato 55, 540.

Koe, E. A. 615. Polignac, Comte de 311. Popert, S. 15.

Prescott 137. Properz 118.

Proudhon 501, 504, 510. Brus 508.

Bückler, Fürst 309, 321, 361, 494, 552, 575.

Phat, Felix 501.

Quinet, Edg. 352.

Nabelais 292, 467. Racine 138, 630. Nadloff 51. Rahmer, S. 560.

Raphael 57. Rauch 70. Rauschenplat 410. Raumer, A. v. 159, 173. Reinhardt, R. 570, 608, 609. Riccardo 377. Riego 132, 139. Rieger, G. 192, 419, 439. Rindstopf 24. Rintelfohn 12. Ritter, R. 46. Robert, Friederite 87, 174, 213, 278, 393, 482. Robert, Louis 387. Robert, Ludwig 87, 174, 208, 278, 301, 302, 393. Robespierre 320, 337, 500. Rocca, Fürstin della 98. Roccamora, J. 288, 289. Rosenfrang 424. Roffini 272, 316, 394, 471. Roth, Dr. 554. Rothschild, Baron J. 392, 499, 552, 568. Rotted 234, 235, 255, 413. Rouffeau, J. B. 50, 95, 101, 174, 175, 341. Rouffeau, J. J. 3, 329, 332, 384, 497.

Rubens 269. Rüdert 268, 292, 342. Ruge, A. 340, 428, 429, 520, 522, 523, 533, 536, 537. Rumohr, Freiherr v. 294, 318. Runtel 314.

Sand, G. 371, 373.

Sand, K. F. 44.

Sainte-Beuve 352, 373, 407.

Saint-Héal 245.

Saint-Simon, Graf v. 338, 375, 376, 377, 378, 382, 391, 500, 534.

Sartorius 65, 67, 73, 172, 261, 404.

Savigny 46.

Schallmeher 13, 15.

Scheffer, Ary 371.

Schelling 338, 403, 524, 578.

Schent, E. v. 270, 271, 273, 274, 275.

Schenfendorf, Dt. v. 33.

Echiller 16, 19, 20, 22, 41, 51, 55, 56, 57, 104, 108, 144, 150, 164, 230, 245, 261, 299, 342, 398, 403, 484, 628.

©chiegel, W. 28. 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 88, 94, 108, 111, 125, 138, 180, 343, 389, 398, 400, 456, 457, 467.

Schlegel, F. 51, 56, 57, 61, 62, 138, 400, 404.

Schlegel, Raroline 91.

Schleiermacher 44, 46, 70, 76, 87, 233, 327.

Schlefier, G. 420, 422.

Schloffer, Chr. 208.

Schopenhauer 61, 251, 403, 404, 579.

Schubert 250, 644.

Schüding 553.

Schumann 250, 644.

Edwab, G. 66, 429, 430.

Gcott 143, 257, 351, 431.

Gégut 245.

Gerre, be la 44.

Sethe, Chr. 16, 32, 33, 45, 49, 64, 84, 107, 159, 188, 190.

Shateipeare 52, 57, 60, 62, 117, 132, 138, 139, 175, 181, 212, 245, 246, 257, 258, 293, 299, 342, 398, 404, 437, 454, 455, 457, 472, 514, 560, 591, 627, 644.

Cichel, Dr. 452, 554, 557.

Giebenpfeiffer 410, 413.

Gievefing, Dr. 313, 541.

Simrod 50, 130, 197, 213.

Smets, 28. 95.

Smith, Ad. 376.

Coims-Lich, Fürftin v. 188, 224.

Countag, &. 70, 315.

Cophotles 521, 626. Soult 498, 522.

Specht 397.

Spinoza 4, 15, 403.

Stael, Madame be 351, 401.

Stahr, Ab. 575, 609.

Steinmann, F. 50, 77, 101, 131, 138.

Stich 70.

Stieglit, Charlotte 278.

Stiegliß, S. 278.

Stolberg 299, 400.

Straube, S. 66, 139.

Straus 437, 438, 439, 446, 451.

Strobtmann 111, 132, 145, 168, 280, 288, 312, 322, 502, 543, 621, 622.

Tacitus 51, 351.

Taglioni 605.

Taine 643.

Tallandier, St.=René 576.

Tarnow, F. 87.

Thibaut 45.

Thiers 317, 349, 350, 371, 488, 490, 498, 499.

Tholud 574.

Tied 57, 60, 61, 125, 129, 175, 201, 208, 218, 230, 256, 296, 401, 470.

Töpfer 192.

Trendelenburg 424.

Tutschew, Baron 269, 270, 274, 282, 317.

Hechtris, Fr. v. 96.

Uhland 16, 33, 47, 106, 108, 125, 129, 175, 230, 249, 268, 342, 401, 430.

175, 230, 249, 268, 342, 401, 430, 625, 641.

Ulpian 161.

Mfrich 318.

Illrici 424.

Barnhagen, Aug. v. 90, 91, 92, 93, 94,

99, 110, 128, 154, 166, 167, 177, 180, 181, 191, 196, 229, 237, 247,

253, 261, 266, 270, 272, 279, 281,

300, 302, 304, 316, 327, 338, 340,

344, 346, 350, 365, 416, 430, 452, 506, 507, 518, 531, 552, 553, 556

506, 507, 518, 531, 552, 553, 556, 575.

Barnhagen, Rabel v. 16, 88, 90, 91,

92, 93, 94, 279, 302, 346, 408, 430, 441.

Behfe 571.

Beit, Dorothea 91.

Beit, Morit 306.

Beneden, J. 431, 451, 574, 575.

Vernet 371, 389.

Bignn, Al. de 371.

Boltaire 138, 236, 254, 265, 324, 327, 328, 373, 374, 407, 467, 497, 524,

617.

Bulpius, Chr. 448.

Bulpius, C. A. 16.

Wadenrober 57.

Wagner, R. 61, 132, 348, 361, 404, 468, 470, 524.

Walded 66.

Walther 46.

Wedefind, C. 173.

Wedefind, E. 173, 603.

Weerth, &. 579.

Weidmann 429. Weil, A. 397, 447. Beil, Dr. 419. Beitling 543.

Belder, G. F. 44, 47, 255, 413.

Welder, M. 44, 47.

Wellington 257, 281, 330.

Werner, 3. 144, 149, 401.

Werther, Baron v. 417, 452. Wesselhöft, R. 336.

Wieland 398.

Wienbarg 194, 307, 311, 314, 317, 418, 420, 422, 423, 424.

Wihl 432, 433.

Windelmann 45.

Wirth, Dr. 410, 413.

Wit von Dörring 267, 268.

Wohl, S. 435, 438, 439, 450, 451, 492.

Wolff, F. A. 46. Wolff, D. 192.

Beune 404.

Bimmermann, F. G. 192, 193, 313, 314.

314. Bunz, Q. 77, 80, 192, 279, 459, 594.

#### Literatur

Beinrich Seines famtliche Berte. herausgegeben von Ernft Elfter. Leipzig und Bien, Bibliographiiches Inftitut, o. J. (1893).

Dasielbe, Bibliothefausgabe. Samburg, Campe, 1885.

Dasielbe, herausgegeben von Dsfar Balgel. Leipzig 1910.

Oeuvres de Henri Heine. Nouvelle édition entièrement revue et considerablement augmentée. Paris 1855.

Oeuvres complètes de Henri Heine. Paris 1857.

Friedrich Birth, Beines Briefwechiel I-III. Munchen, Georg Muller, 1913.

heinrich v. Treitichte, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Band 2-5.

8. Aufl. Leipzig 1917.

Theobald Ziegler, Die geiftigen und fozialen Strömungen bes 19. Jahrhunderts. Berlin 1899.

Clemens Perthes, Bolitifche Buftande und Personen in Deutschland gur Beit ber frangofischen Revolution. Gotha 1862.

Johannes Prolg, Das junge Deutichland. Stuttgart 1892.

Georg Brandes, Literatur bes 19. Jahrhunderts, Band VI, Das junge Deutschland. Leipzig 1891.

Rarl Sillebrand, Zeiten, Bolter und Menichen. Berlin 1875.

Arnold Ruge, Gejammelte Schriften. Mannheim 1846.

Philarète Chasles, Étude sur l'Allemagne. Paris 1861.

Abolf Strodtmann, Beinrich Beines Leben und Werte, 3. Aufl. hamburg 1884.

Reiter, Beinrich Beine, 2. Aufl. Roln 1906.

Boliche, heinrich heine. Leipzig 1888.

Bendel, Beinrich Beine. Dresten o. J.

Reinhold, Beinrich Beine. Berlin o. 3.

Binterfeld, Beinrich Beine. Gein Leben und feine Berte. Dresben o. 3.

Niepte, Beine als Dichter und Menich. Königsberg i. Pr. 1895.

holzamer, Beinrich Beine (Dichtung Band XL).

Berger, Der junge heine in Bonner Forschungen R. F. 1. Berlin 1911.

Grotthuß, Beinrich Beine als beuticher Lyrifer. Stuttgart 1894.

Bartels, Beinrich Beine. Much ein Denkmal. Leipzig 1906.

Suffer, Mus bem Leben Beinrich Beines. Berfin 1878.

Rarpeles, Beine und feine Zeitgenoffen. Berlin 1888.

- Beines Autobiographie. Berlin 1888.

Bet, Beine in Franfreich. Burich 1895.

Legras, Henri Heine. Paris 1897.

656 Literatur

Henry Lichtenberger, H. Heine Penseur. Paris 1905. Ducros, Henri Heine. Paris 1886.

Hennequin, Ecrivains francisés. Paris 1889.

A. Weill, Souvenirs intimes. Paris 1883.

Camille Selden, Les derniers jours de Henri Heine. Paris 1884. Marimilian Seine, Erinnerungen an Seinrich Heine. Berlin 1868.

Alfred Meigner, Erinnerungen an Beinrich Beine. hamburg 1856.

Ludwig Bornes Urteil über Heinrich heine. Ungebruckte Stellen aus ben Parifer Briefen. Frankfurt a. M. 1840.

Schiff, Beinrich Beine und ber Neuisraelitismus. Bamburg 1866.

Abolf Stahr, Zwei Monate in Baris. Olbenburg 1851.

Mug. Lewald, Aquarelle in Gef. Berke. Leipzig 1844/46.

Meldior, Beinrich Beines Berhältnis ju Lord Byron. Berlin 1903.

Ochsenbein, Die Aufnahme Lord Byrons in Deutschland. Diff. Bern 1895. R. Adermann, Lord Byron. Heibelberg 1901.

Bienenftod, Das judische Element in heines Werken. Leipzig 1910.

Buegfelb, Beinrich Beines Berhaltnis zur Religion. Berlin 1912.

Thorn, Beinrich Beines Beziehungen zu Clemens Brentano. Berlin 1913. Edert, Beine und fein Big. Berlin 1908.

Brauweiler, Beines Profa. Berlin 1915.

Müde, Beines Beziehungen zum Mittelalter. Berlin 1908.

Fischer, Über die volkstümlichen Elemente in den Gedichten Heines. Berlin 1905. A. Bache, Naturgefühl und Naturschmbolik bei Heinrich Heine. Hamburg 1904. Seeliger, Die bichterische Sprache in heines Buch der Lieber. Jalle 1891. M. R. Remer Die freien Abnthmen in Seines Barbleckildene Gereichen.

M. B. Remer, Die freien Rhythmen in Heines Nordseebildern. Heibelberg 1889. B. Nobert-Tornow, Goethe in Heines Berken. Berlin 1883.

Raffen, Beinrich Beines Familienleben. Fulda 1895.

Asbach, Das Duffelborfer Lyceum 1805—1813. Duffelborf 1900.

Bedell, Geschichte ber judischen Gemeinde Duffeldorfs.

3. B. Rouffeau, Runftstudien. München 1834.

Alexander Jung, Ausstellungen über Beine. Samburg 1837.

Meldior Menr, über bie poetischen Richtungen unserer Beit. 1838.

Guftav Pfizer in Deutscher Bierteljahrichrift, heft I, 1838.

Raffen, Neue Beine-Funde. Leipzig 1898.

Rahmer, Beinrich Beines Rrantheit. Berlin 1901.

jur Linde, Heinrich Seine und die deutsche Romantik. Diff. Freiburg 1899. Briefwechsel zwischen Barnhagen und Rabel. Aus dem Nachlaß Barnhagens. Leipzig 1874.

Marie van Embden-Beine, Erinnerungen. Samburg 1881.

Robert Prolf, Beinrich Beine. Sein Lebensgang und seine Schriften. Stuttgart 1886.

Literatur

657

L. van Embben, heinrich heines Familienleben. hamburg 1892. huffer, heinrich heine. Gesammelte Auffate. herausgegeben von Elster. Berlin 1906.

Außerdem sind zahlreiche, teilweise sehr wertvolle Aufiäge aus folgenden Zeitichristen: "Magazin für Literatur", "Deutsche Dichtung", "Gartenlaube", "Bestermanns Monatsheste", "Zeitschrift für den deutschen Unterricht", "Bierteljahrschrift für Lit.-Gesch.", "Deutsche Rundschau", "Nord und Süd", "Cuphorion", "Rovue des Deux Mondes" und "Nuova Antologia" benutt worden, die hier nicht einzeln aufgeführt werden können.

Die Zitate find nach ber Ausgabe von Ester gegeben, und zwar bezeichnet bie romijche Biffer ben Band, die arabische bie Seitenzahl.



# max J. Wolff Shakespeare

Der Dichter und fein Werk

3mei Bande mit zwei Portratgravuren

5., verbesserte Auflage (14. bis 16. Tausend). In Halbleinen je M 675.—; zwei Bände in Halbfranz auf holzfreiem Papier M 2700.—

"In Bolffs , Shatelpeare' haben wir enblich uniere moderne deutide, sowohl wissenschaftlichen ale tinnsterichen Antwucken gerecht werdende Shatelpearebiographie!" Dr. F. Servaes (Reue Breies. — "Das Bert it vorzüglich geichrieben. Klar und doch lebendig: bei aller Bissenschaftlichkeit für jedermann vertännlich und genußreich, weil es die reichen Frichte mühlamer Arbeit unaufdringlich und in ichmachaftester Gestalt darbietet." Dr. E. Traumann (Frankfurter Zeitung). — "Ich siehe nicht an, Wolffs Wert als die beste und schinke der gegenwärtig vorhandenen Shatespearebiographien zu bezeichnen." Ier. H. Janken (Zeitschrift sier französischen und englischen Unterricht).

## Moliere

Mit zwei Porträtgravuren. Zurzeit vergriffen

"Bas Bolff uns bieret, und weswegen fein "Moliere" als ebenbürtig neben seinen "Shatesveare" zu kellen ift, bas ist eine ftreng wissenlächtliche und babei überaus geschmadvolle und ibone Tartiellung." Berner Bund. — "Das Bert ist ein würdiges Seitenstüd zu des Berfallers Shateivearebiographie, wie sie nach Inhalt und Form gleich gelungen und aus bem Felsgrund ieltbeiter Sachtlichteit entspringend, ein Luell ununterbrochenen Genusies für kunkfinnige Lefer." Hamburger Correspondent.

## Mozart

Gein Leben und feine Berte

#### Bon Ludwig Schiedermair

Mit Titelbild in Lichtbruck, 22 gangleitigen Einschalttafeln und 70 Rotensbeispielen im Text. In Leinen geb. M 900.—, in Halbfrang geb. M 1350.—

Das Berfändnis für Mogarts nichts weniger als einsache und durchsichtige Persönlichseit, in ber die größten Gegeniäge nach Ausgleich rangen — findliche heitersteit und grübterischer Ernst, glübende Lebenstum in frühe Todesahmung, sonniger humor und bitterste Tragit — gebt erst univere Zeit allmählich auf. Wogarts große Dernwerte beherrichen heute mehr denn je unsere Aubnen, auch seine firchlichen Kompositionen sinden wieder gesteigerte Beachtung. Bor allem aber ist die universebbare Reibe seiner Intrumentalwerte wohl dausger als jemals früher in den Beggreummen unserer Konzerte vertreten. Eine wahre Wogart-Kenaissanech hat eingesetz, und das Bedürfnis nach einer wissenlichaftlich gut fundierten, nicht zu tnappen, aber auch nicht zu umfaugreichen Wogartbieggraphie war bremnender denn je. Schiedermairs Wert, das diese Borzsige in sich vereinigt und Wogarts auch würdig ist durch die Annut seiner Korm, durch seine Institudse, lebendige Darsstellung, sommt daber zur rechten Zeit.

C. S. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Ostar Bed in München

## Dante

#### Von Ronrad Falte

750 Seiten gr. 8°. Mit 64 Tafeln Abbildungen

In Leinen gebunden M 900.—, in Halbpergament gebunden M 1500.—

"Falle will Dante als einen Gelft von weltumpannender Größe in den weitesten Rahmen fulturgeschichstlicher Betrachtung hineinstellen, mit den Mitteln neuzeitlicher Phychologie ein persönliches Lebensproblem aushellen, und die Kotwendigkeit seiner Entwicklung aus Geseßen heraus erklären, die im Allgemeinmenschilichen wurzeln. ... Falke lieht in Dante den vollkommensten Ausbruck eines taulendiährigen Zeitalters, bessen Kalke irch in Dante den vollkommensten Ausbruck eines taulendiährigen Zeitalters, bessen kalke in Dante den vollkommensten Ausbruck eines taulendiährigen Zeitalters, dessen kalke in Dante den vollkommenen Schmud und zugleich wertvollste Ergänzung des Textes bilden die 64 Taseln forgfältig ausgewählter Vollkoungen, die ein ebenjo anziehendes wie beredtes Anichauungsmaterial enthalten. ... Wir dürsen Faltes Dante als eine der inhaltreichsten und ichdinken Gaben ansprechen, die das Jubiläumssahr des großen Florentiners uns beschert hat." Friedrich Rad (Kölnische Zeitung).

## Goethe

Gein Leben und feine Werfe. Bon Albert Bielfcomstn

42. 11. 43, Auflage. 2 Bande mit 2 Bortratgravuren. Ericheint Ende Oftober

"Afthetisch und auf ihre innere analytische Darstellungskunst hin gewertet verdient Bielschowskys Goethebiographie den ersten Plag unter allen, die wir besigen, so ganz lebt und webt er in seinem großen Gegenstande, so treu und wahr spiegelt sich dieser in dem Werk." Westermanns Monatshefte.

## Schiller

Sein Leben und seine Werfe. Bon Rarl Berger

13. u. 14. Auflage. 2 Banbe mit 2 Porträtgravuren. Erscheint Ende Ottober

"Karl Bergers Buch ift mit höchstem Lobe zu nennen. Es mutet wie ein Kunstwert an: so unmittelbar, so voll Leben ist es. Se wird bei allen seinen Leiern das menschliche Berhättnis, die Liebe zu Schiller vertiesen. Deshalb ist ihn die größte Verbreitung zu wünschen." Dr. B. v. Scholz Propysäen). — "Diese Biographie verbindet die Vollständigkeit des Geschichtwertes mit der Unschaulichseit des Kunstwerts. Alls Kunstwert nimmt sie ohne Frage die erste Stelle ein und dürste darum für Schiller das werden, was Bielschowsty six Goethe geworden ist: "der Schiller für das gebildete deutsche Haus"." Preußische Jahrbücher.

## Lessing und seine Zeit Von Waldemar Dehlfe

Zwei Bande mit zwei Portratgravuren. In Leinen gebunden M 1500 .-

"Der Lessing, ben er in sorglicher Arbeit vor ben Augen bes Leiers gleichsam bildhaft aussteigen lätt, hat Gesicht und Blid seiner Zeit, ist ganz Mensch und Künstler, weil seine Erscheinung nicht gewaltsam in Beziehungen zur Geistesauffassung unserer Tage gesetzt wird, vielmehr organisch aus ihrer Zeit herauswächst und erft mählich, mit allem Für und Bider bas Bedeutsame zur Geltung tommt, bas Lessings Wert mit unseren Tagen noch verbindet." Hamburg ischer Correspondent. — "Der Mann mit dem klaren Kopfe und bem reinen gerzen und bem Stil, der beides widerspiegelt, der Mann, den man nicht nur bewundern, sondern lieben muß, er wird uns in diesem Werfe nache gebracht, wie kaum je zudor." Das humanistische Gymnajium.

## Serder

#### Gein Leben und seine Werte. Bon Eugen Rühnemann

2., neubearbeite Auflage. Mit Porträtgravure. Gebunden M 900 .-

"Es ift nicht ein Stud Literaturgeichichte, bas bier geboten wird, sondern die Ergablung eines Menichenichtstale: ein Stud Leben, ein Abichnitt Bildungsgeschichte des menichtichen Geittes. Für wen der deutsche Idealismus mehr als eine Literaturepoche und wem Weimar ein Höhepunkt moderner Lebensgeskaltung ist, der wird in diesem Berte Wesensverwandtes finden. Für die Literaturgeschichte aber ift die Ausläufung der Biographie, wie sie hier vorliegt, von tevolutionarer Bedeutung. "Dr. L. Koth (Beiter Mond).

## Schiller Bon Eugen Rübnemann

6. Auflage (16. bis 19. Tausend). Gebunden Di 660 .-

"Bergere Biographie ftellt mehr bas 3beal eines vollstumlichen Schillerbuches vor, wabrend bas Kuhnemanniche ben Dichter und feine Werfe philosophischer wideriviegelt. Berner Bund. — "Der um die Erfenstnis von Schillers Arbeits hochverdiente Berfaffer hat mit feinem "Schiller" ein unvergleichides Berl geschaffen. . Die vielerörterte, oft nur oberflächtlich ober mit unzu-länglichen Mitteln und Kräten behandelte Frage, was Schiller uns Menichen von heute bedeute, biete Lebensfrage bat bier ihre gründlichte, rieffte und am meisten überzeutgende Beautwortung durch lebenvoige Darniellung erfahren." Profesior Dr. Karl Berger (Literariiches Echo).

## Rant

Sein Leben und seine Lehre. Bon M. Aronenberg Mit einer Porträtgravure. 6. Auflage. Gebunden M 540.-

"Schon einige Wale hat man verlucht, Kant gemeinverliändlich darzustellen, aber noch nie mit solchem Glüd wie Kronenberg. Kein Wort des Lobes ist zuviel für die Urt, wie der Verfaller die die vierigsten philosophischen Probleme dem Laienwerkändnisse nabebringt und Interesse übe innere Entwicklung Kante zu erregen weiß. "Frankf. Zeitg. — "Als populäre erste Einschung in Kante "Leben und Lebre sieht das Wert dronenbergs gewissemaßen einzig in seiner Art da und wird auch sernerbin jeinen Play behaupten. "Literatisches Zentralblatt

## Bismark

Sein Leben und sein Werk. Bon Adolf Matthias Mit vier Bildnissen. 3. und 4. Auflage (7. bis 13. Tausend). Geb. M 630.—

"Jaft tonnte man biefe Biographie eine Selbitbiographie nennen, die die Sprache und ben Stil des großen Mannes ielber fpricht als Trager feines Beiens, feines Dentens, Fiblens und Brefens. Gie wird es leicht haben zu einem deutichen hausbuch zu werden." Befter, manns Monatebefte.

C. S. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed in München

## Rleist

#### Gein Leben und fein Wert. Bon Wilhelm Bergog

2., unveränderte Auflage (4. bis 6. Taufend). Mit zwei Porträtgravüren In Halbleinen gebunden M 750.—, in Halbfranz gebunden M 1350.—

"Ein höchst gediegenes, höchst verdienktliches Wert, das sich ben besten Biographien an die Seite stellen darf. Man darf von ihm rühmen, taß es uns das unversierbare Bild eines neuen und großen deutschen Klassischerit sat." Dr. A. Baumeister (Augsburger Abendeitung). — "Man sühlt es dem Berte an jeder Zeite an, daß Wilhelm herzog des schreiben nußte. Sein Buch ist ein schriftstellerisches und psuchologisches Meisterunter." hanns Martin Elster (Rheinisch-Weststilche Zeitung). — "Würdig reiht sich diese aus gründlicher Forschung hervorgehende Biographie in ihrer geschmackvollen, sicheren Darstellung der seit längerer Zeit rühmlich anerkannten Sammlung des Veck'ichen Verlages von "Biographien von Dichtern und Denkern an." Professor Dr. Max Koch (Schlessische Zeitung).

# Grillparzer

Sein Leben und seine Werke

#### Bon August Chrhard und Morig Reder

2. Auflage. Mit vielen Bildniffen und Faffimiles. Burgeit vergriffen

"Rie ist Grillparzers geistige Gesantophysiognomie Marer herausgearbeitet, nie sein Schaffen in so übersichtlicher Anordnung dargestellt worden, wie in diesem Buche. Ber sich heute von Grillparzers Leben und Schaffen ein zuverkäsiges Bild machen will, der wird nach diesem Buche greisen missen; es entspricht dem dermaligen Stande der Orillparzersteratur bis ins Kleinste, ninnnt auf alles Bezug und versagt nach keiner Richtung. Man hat Treffischeres über den Dichter nie gelesen." Neues Wiener Tagblatt. — "Die beste Ginsübrung in die Versönlichseit und das Bert des Dichters, die wir besigen." Frankfurter Zeitung.

## Immermann

Der Mann und sein Wert im Rahmen der Zeit- und Literaturgeschichte Bon Sarry Mannc

In Halbleinen gebunden M 720.—, in Halbfranz gebunden M 1350.—

"... Diese Biographie wird in demielben Maße dem Dichter wie dem Menschen gerecht, behandelt mit leuchtender Liebe nicht nur das Wert, sondern auch das Menschtum Immermanns, seinen Charafter und seine Seele, seine Lebens- und Weltanschauung, und wird dabutch zu einem glänzenden Spiegel der Zeit, einem Kulturbilde, wie wir es uns treffender nicht benfen können." Artur Brausewetter (Der Tag). — "Harry Mannes Buch ist zwar grundgesehrt und ein Denkmal des Gesehrtensseißes. Aber es ist zugleich bedeutend necht. Die Klarheit, Einfacheit und Stilschönheit der an Goethe geschulten Prosa, die vielen meist glidlich gewählten Wottos, das frische und frohe Zeit- und Vokalsorit in der Landschaftsund Versonenschildberung und die Vorsihrung einer bunten Reise anziehender Gestalten verteihen ihm die Reize eines biographischen Romans." W. Schweizer (Literarisches Echo).

C. S. Bed'iche Berlagsbuchhandlung Osfar Bed in München

1

# Joseph von Eichendorff

Gein Leben und feine Berte

#### Bon Sans Brandenburg

Mit einem Bildnis und einer Handschriftprobe des Dichters In Leinen gebunden M 840.—, in Halbfranz M 1350.—

"So ieltiam es klingen mag: von Eichendorff, dem letten Ritter der Romantik, dem liebenswerteiten Sänger unvergänglicher, echt deutscher Lieder, der und durch das kraurige Schräftal feiner obertidleistichen getwat grade in der Gegenwart als Beitviel eines fatt religiölen Deutschmen lebendiger denn je vor die Seele tritt, bestand bisher keine irgendwie ericköviende Sebensbeichreibung im Zusammendang mit einer zusammenfallenden fritischen Burdigung einer Schriften Die Biggabbie von Pana Brandenburg füllt beior Einke aus. " Prandenburg bringt eine große Liebe zu Eichendorff mit: feine Erkennnisse sind unter großen Geschätebunkten gereit, und der Dichter ericheint in seiner gangen Größe, und der Menich in einer rennen Menichlichkeit. Neisterbakt find die Lichichnitze über die Zugud Eichendorffs, vor allem über seinellichte und lurichen Dichtungen, und die Inbaltswiedergaben der Erzählungen und Komane sind teine Kunstwerte." Dr. Sarneyti Rölniche Zeitung).

# Theodor Fontane

Bon Conrad Wandren

Gebunden M 600 .--, in Halbfranz M 1060 .--

"Bir baben in Wandrens Kontanebuch beinahe etwas erhalten, das uns io noch geschlt hat, eine Art Einsührung in das nachdentliche Leien moderner Romane, der man den Ramen geben könnte: Die Welt im Roman, oder auch: Der Roman als Bildungsmittel, veranichanlicht an Kontanes Meisterwerten." Bilbelm Schäfer (Rieszeitung). — "Der unausöringliche Ton bes Gangen, die meisterlichen Analysien der Einzelwerte mit ihrer tunsvollen gerausarbeitung ihres ivezisich sontanichen Gehalts, sowie die glänzend gelungene Eriaffung der gestigen Versönlichkeit rücken das Inch als literarbiiterische Veilung in die nächlie Rabe jener Werte, mit denen uns die jüngte Vergangenheit nicht ganz färzlich bedacht hat." Walter hennen Preuß, Jagrbücher.

# Conrad Ferdinand Mener

Entwidlung und Geftalt

Bon Dr. Walther Linden

Ericheint im Ottober

Dit diesem Buch erbalt die biographische Literatur eine vollifandig neue Darstellung von Conrad Ferdinand Meders Entwicktung, Weltanichauung und Grundform, Richt aus zerftreuten Einzelbeiten, sondern aus dem Gaugen der finftlerischen Beriönlichfeit wird hier zum erften Rade die Seele des Dichters in ihrer Totalität ins Auge gefast. Tadurch fommt der Bertanfer zu volltz neuen Ergebnissen nder die vroblematische Beriönlichteit des Sichters. Balther Linden inder die ber Totalität in der Geren linenn, das ihm, dem Jaren und Jagen, ermoglichte, die lettdenschaftliche Kraft der Renaffancewelt is blutvoll darzustellen Eine islate Einstehn in die Seele C. M. Meners erweck für die ganze Gestaltenwelt des Dichters ein neues und tieses Interes im nieht, wie er diese erdabenen Schatten mit iernem eigenen Blute gertanft hat.

# Vom heute gewesenen Tage Die schönsten Mörikebriefe

In biographischer Berbindung herausgegeben von Walther Eggert Windegg

Mit drei Abbildungen und drei Sandschriftproben Gebunden M 360 .- , in Salbfrang M 825 .-

Schon Theodor Storm hat zu wiederholten Malen eine Auswahl von Mörles Briefen gefordert, weil das Wesen, die helle, lautere, lebendige Art diese Mannes einem nirgends vollkommener und beglidender aufgehen könne als hier. "Nichts würde uns Mörle so vergegenwärtigen." Die literarische Bedeutung der Mörlebriese ist längst offenbar, und mindestens diese Auswahl darf den Anspruch erheben, an der Seite der unerschöpflichen, unvergänglichen Weile zu siechen.

# Eines Dichters Liebe Eduard Mörikes Brautbriefe

Herausgegeben von Walther Eggert Windegg Mit einer Handzeichnung Mörikes und einem Porträt Achtes bis zehntes Tausend. Gebunden Mark 315.—

"Das ist eines der innigsten Bücher. Ich möchte es allen in die Hand geben, die nach Poesie dürken. Es ist in seiner Gesamtheit ein Gedicht von so zartem Reiz, wie ihn die bewußt schaffende Poesie vielleicht niemals erreichen kann. Ein so echt deutsches Buch in seinem ganzen Empfinden. Eine Welt für sich, eine Insel, ein Idnil. Es wird da ein Innenleben unser eigen, das uns zu einem weit köstlicheren Besiße werden kann als oft ganze Bände von Liebestomanen." Audolf Greinz (Deutscher Literatuspiegel). — "Diese Braukbriese sollten als dichterische Kuntigebilde von zum Teil seinstem Schliff und als menschliche Dotumente reinster Seelenossenstang überall neben Mörites Werten stehen." Friedrich Düsel (Westermanns Monatshefte).

# Rünstlers Erdewallen Briefe Morit von Schwinds

Berausgegeben von Walther Eggert Windegg

Mit drei Porträttafeln und mehreren Illustrationen Siebtes Tausend. Gebunden Mark 315.—

"Wem Schubert lieber ist als Nichard Strauß und Mörike lieber als Stesan George, der versäume es ja nicht, sich diese Briese Morig von Schwinds beizulegen. Sie zeugen von einer so lebendigen, reichen, nobsen, unerschrockenen und standhaften Seele, illuminieren die Menschen und Zettläuste (von 1835 bis 1870) so klar und farbig, daß es einem sehnstücktig und warm ums Herz wird, und daß man schließlich das Bändogen in die Ehrenreihe der Hausdückte kwo es kein Berstauben gibt." Dr. Dwlglaß im März.

Sämtliche Preise freibleibend

C. S. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Ostar Bed in München

C. B. Bed'iche Buchbruderei in Mörblingen

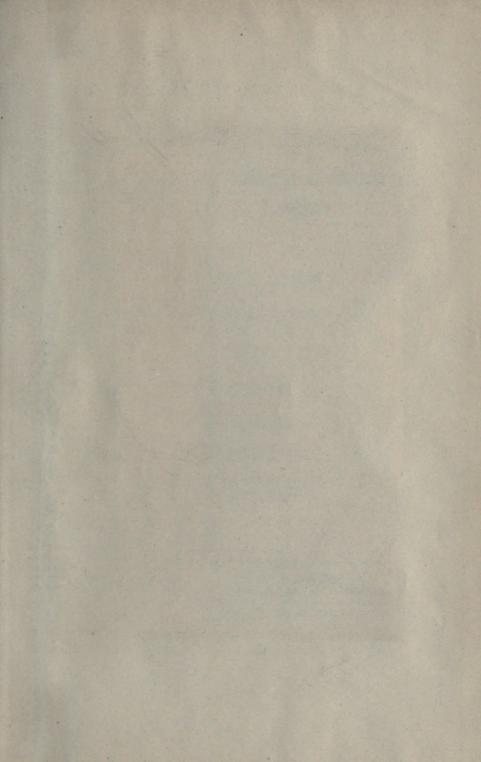



425

LG H468 Ywo

188522

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

LittleHeinrich Heine.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Rel. Index Flie" Made by LIBRARY BUREAU

